

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# A 666481

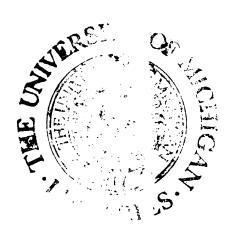





.

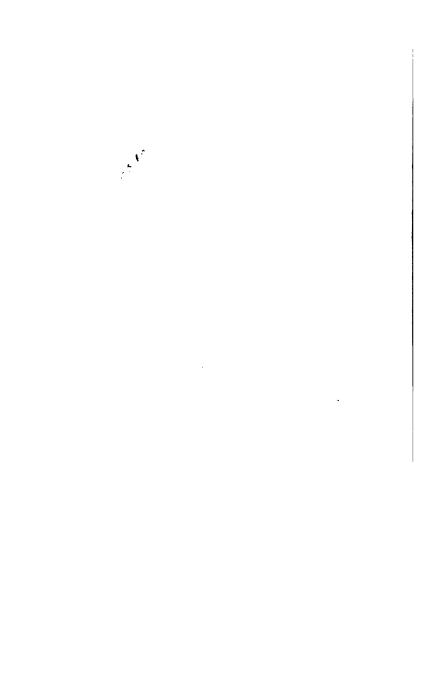

# Homer's Werke.

Deutsch

37276

in der Bersart der Urschrift

pon

J. J. C. Bonner.

Erfter Theil.

Die Ilias.

# NOTE TO THE READER

The paper in this volume is brittle or the inner margins are extremely narrow.

We have bound or rebound the volume utilizing the best means possible.

PLEASE HANDLE WITH CARE

.

# Homer's Werke.

Deutsch

37276

in der Bersart der Urschrift

von

I. I. C. Donner.

Erfter Theil.

Die Ilias.

Stuttgart.

Rrais & Soffmann. (Ferlag der Frena.)

1864.

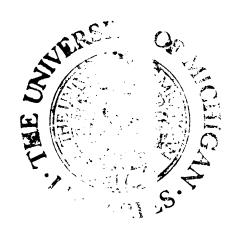



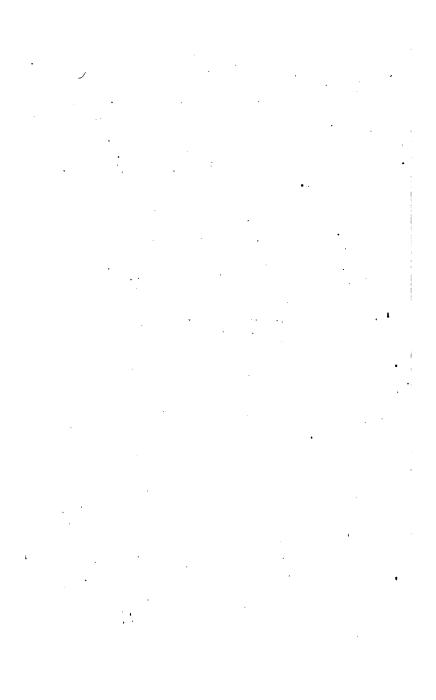

# Erster Gefang.

Inh alt: Anrusung der Muse. Chryses, der Briefter Apollons, sieht in der Bersammiung der Adder um die Jurusgabe feiner Tochter, die Agamemnon verweigert; der ergunte Gott sendet eine tödtliche Krantseit unter das achäische Deer. Agamemnon hadert mit Achileus, der ihn durch den Scher Kaichas auffordern ließ, die Tochter des Chryses jurusgusenden, und raubt ihm sein Ehrengeschent, die Tochter des Brises. Der jurnende Achileus zieht sich mit den Myrmidonen an die Schiffe jurus, und bewegt seine. Mutter Thetis, den Zeus um Düste anzuschen. Die Tochter des Chryses wird dem Bater jurusgesendet, Apollon durch Opfer verschnt. Der Thetis verheift Beus, den Troern so lange Sieg zu gewähren, dis Achileus Genugthung erhalte. Dere, darüber unwillig, habert mit Zeus. Dephistos vestünftigt Beide.

Singe den Groll, o Göttin, des Peleussohnes Achillens, Der, ein Berderber, erschuf unendliche Roth den Achdern, Und viel tapfere Seelen gewaltiger Streiter zum Hades Sendete, aber fie felbst hinwarf als Beute den Hunden Und Raubvögeln umber — so ward Zeus' Wille vollendet — Seit dem Tag, da die Fürsten einmal fich entzweiten in Sader, Atreus' Sohn, der Beherrscher des Bolts, und der edle Achilleus.

Belder Unferbliche trieb in feindlichen haber die Beiben? Leto's Sohn und des Beus. Denn diefer, dem Könige grollend; Schlug mit vertilgender Seuche das heer; es erlagen die Bolfer, 10 Beil der Afride den Chrisses, Apollons Briefter, verunehrt. Denn der wandelte hin zu den hurtigen Schiffen Achaa's, frei sich zu kaufen die Lochter, und bot unermekliche Losung, Tragend die Lorbeerzweige des fernhintressenden Bhobos Kings um den goldenen Stab; und die Danaer alle beschwur er, 15

Atreus' Sohne vor allen, die zwei Geerfürsten Achae's: Atreus' Sohn' und ihr Andern, ihr blankumschienten Achaer, Euch wohl mögen's die Götter verleih'n, des Olympos Bewohner,

Euch wohl mögen's die Götter verleih'n, des Olympos Bewohner, Briamos' Stadt zu vertilgen und heim zu gelangen im Glüde; Doch mir gebet die Tochter zurück und empfanget die Lösung, 20 Ehrsurcht weihend Apollon, des Zeus ferntreffendem Sohne!

Und einstimmig gebot beifälliger Ruf ber Achaer, Phobos' Briefter zu icheu'n und die glangende Subne zu nehmen. Doch nicht also gefiel es dem Atreussohn Agamemnon; Rein, er entließ ibn ichnod' und befahl mit gewaltigem Worte:

Daß ich, o Greis, nicht mehr an den räumigen Schiffen dich treffe, Db du dich jest noch länger verweilft, ob später zurucklehrst! Trann, nichts halfe dir dann dein Stab und die Binde des Gottes. Sie zieht nimmer mit dir! Erst soll ihr nahen das Alter, Fern von dem Lande der Bäter, in unserem hause zu Argos, 30 Bo sie den Webstuhl ämfig umgeht und das Lager mir ordnet! Fort denn, reize mich nicht, daß glücklicherhalten du heimkehrst!

Also der Fürst; und Chryses erschraf und gehorchte dem Borte. Lautlos schritt er dahin an des tosenden Meeres Gestade; Als er darauf sich zur Seite gewandt, da siehte der Alte 35 Laut zu dem Herrscher empor, den die lockige Leto geboren: Höre mich, Gott, der Chrysa mit silbernem Bogen umwandelt; Killa, die heilige, schirmt und in Tenedos mächtig gebietet, Sminthier! Wenn ich dir einst den gefälligen Tempel erbaute, Oder wosern ich dir je von ersesenen Farren und Ziegen 40 Stattliche Schenkel verbrannt, so gewähre mir dieses Berlangen: Laß mit deinem Geschoß mein Leid die Achder entgelten!

Also flehte der Greis; es vernahm ihn Phobos Apollon. Gilig entstieg er den Soh'n des Olympos, grollend im Berzen, Soch um die Schulter den Bogen und ringsum schließenden Röcher. 45 Dröhnend erklangen die Pfeile dem grollenden Gott um die Schultern, Als er einherging fürmend; er wandelte, düsterer Nacht gleich, Setze sich dann von den Schiffen entfernt, und schnellte den Pfeil ab; Graunvoll dröhnte der Rlang von dem filbernem Bogen des Gottes. Rur schnellfüßige Hunde zuerst und Mauler erlegt' er; 50 Gegen die Ranner sodann mit dem bitteren Pfeile sich wendend,

Traf er, und raftlos brannten ungählige Reuer der Todten. Schon neun Tage burchfturmten bas Beer die Beschoffe des Gottes; Aber am gebnten berief jum Rathe bas Bolt der Belide, Beldem es eingab Bera, die lilienarmige Göttin; **55** Denn tief jammerte fie's, ju feb'n, wie die Danger farben. Aber fobald fich die Manner vereint und in Reiben geordnet, Trat er hervor und begann, ber gewaltige Renner Achilleus: Atreus' Sohn, jest muffen wir mohl, von hinnen getrieben, Bieder gurud nach Baufe, wofern wir entrinnen dem Tode, 60 Beil ja ber Rrieg und die Seuche zugleich die Achaer hinwegrafft. Auf nun, einen der Seber befragen wir, einen ber Priefter Dder der Traumweiffager - Die Traum' auch fendet Kronion -Der uns melbe, warum fo fürchterlich grolle bes Beus Sohn! Burnt um verfaumte Belubde, vergeffene Befthetatomben 65 Etwa der Bott? Bill Phobos untablicher Biegen und Lammer Duft als Opfer empfangen und bann uns wehren das Unheil? Alfo bes Beleus Sohn, und feste fich. Und es erhob fich Ralchas, ftammend von Theftor, ber fundigfte Schauer ber Bogel, Belder erkannt, mas ift, mas fein wird ober gubor mar. Der por Blibs auch die achaifchen Schiffe geleitet Durch mahrfagende Runft, die Phobos Apollon ibm eingab. Diefer begann zu den Mannern und fprach mit verftandigem Sinne: Beleus' Sohn, du Geliebter des Beus, ich foll bir, gebeutft bu, Deuten den Born bes Apollon, des fernbintreffenden Berrichers. 75 Red' ich denn; du merte mir auf und gelobe mir eidlich, Dir willfährige Gulfe gu leib'n mit Worten und Sanden. Denn mir bangt, ich ergurne den Mann, der machtig in Argos Allen gebeut als Berricher und bem die Achaer gehorchen. Mächtiger ift ja der Furft, der gurnt bem geringeren Manne; 80 Benn er den Ingrimm auch an demfelbigen Tage gurudhalt, Dennoch begt er im Bufen den Groll noch fpater und nabrt ibn, Bis er zulest ihn gefühlt. Go befinne dich: willft du mich schuten? 36m antwortete brauf ber gewaltige Renner Achilleus: Relde mir immer getroft, mas dir von ben Göttern enthullt marb; 85

Denn bei Bhobos furmahr, Beus' Lieblinge, welchen bu anrufft, Ralchas, wenn bu bem Bolle ben Rath ber Unfterblichen fundthuft, Reiner, so lang ich lebe, das Licht auf Erden erblidend, Legt bei den räumigen Schiffen an dich die gewaltsamen Hände, Reiner von Allen im Heer, und nenntest du selbst Agamemnon, 90 Der jest mächtig vor Allen sich rühmt im achaischen Bolke!

Da denn faßte sich Muth und sprach der untabliche Seher: Beder versaumte Gelübbe bekummern ihn, noch hekatomben; Rein, um den Priester allein, den Atreus' Sohn ihm beschimpste, Beil er die Tochter ihm nicht freigab und die Sühne verschmähte, 95 Darum sandte die Leiden der Gott und sendet sie sortan. Und nicht eher entsernt er dem Danaervolt das Berderben, Bis sie dem liebenden Bater das Kind mit den leuchtenden Augen Biedergebracht, frei, sonder Ersap, und die heiligen Opser Ihm gen Chrysa geführt. So möchten wir wohl ihn versöhnen. 100

Alfo des Theftor Sohn, und setzte fich. Und es erhob fich Atreus' Sohn Agamemnon, der Held, weltherrschend im Bolke, Schmerzlichbewegt. Ihm schwoll der umdusterte Busen von Ingrimm Mächtig empor, und es flammten wie ftrahlendes Feuer die Augen. Erft nun sprach er zu Ralchas mit unheilkundendem Blicke: 105

Unheilseher, noch nie weiffagtest du mir das Erwünschte; Immer erfreut's dein Herz, Unglückliches nur zu verkünden; heilfames hast du noch nie mir geweisfagt oder vollendet!

Jest auch meldest du wieder im Bolt als göttlichen Ausspruch,
Darum habe der Gott Unheil den Achdern bereitet,

Beil ich für Chryses' Tochter die glänzenden Lösegeschenke
Anzunehmen verschmäht; viel lieber ja hätt' ich die Jungfrau
Bei mir daheim, sie, welche mir mehr noch als die Gemahlin
Klytämnestra gefällt; ihr weicht sie ja nicht im Geringsten,
Beder an Buchs und Gestalt, noch in Geist und in Werken der

Dennoch geb' ich fie gerne zurud, ift foldes bas Beff're. Lieber ja wünsch' ich im Glude das Bolt, als daß es verderbe. Schafft nur gleich mir ein andres Geschent, daß nicht ich allein hier Ohne Geschent dastehe vor euch; auch ziemte fich's nimmer. Denn daß so mein Dant mir entgeht, das sehet ihr Alle.

Und es verfeste dagegen der gottliche Renner Achilleus: Atreus' herrlicher Sohn, Sabgierigfter Aller im Boffe,

Belches Geschent benn sollen Achaa's Eble dir geben? Richts von gemeinsamen Schägen ersuhren wir, die man in Hausen Irgend verwahrt: wir vertheilten den Raub der eroberten Städte; 125 Rimmer geziemt's, ihn wieder zurud vom Heere zu sammeln. Laß denn jene dem Gott; wir Danaer wollen dir dreisach Deinen Berlust ausgleichen und viersach, wenn der Kronid' uns Ilios' thürmende Stadt einmal zu zerstören vergönnte.

Ihm antwortete drauf und fprach Agamemnon, der Berricher: 130 Sinne mir nicht, ba fo mader bu bift, gottgleicher Achilleus, Solden Betrug; bu wirft mich nimmer umgeb'n und beruden! Billft du, indeg dir bliebe der Dant, ich folle beschimpft bier Sigen, des meinen beraubt, und fo freigeben die Jungfrau? Ja, wenn fonft ein Befchent mir verlieb'n die bebergten Achaer, 135 Bang auswählend nach Bunfch, bas vollen Erfag mir gemahrte -Aber verleib'n fie es nicht, bann fomm' ich felbft es zu bolen; Db's bein eigenes fei, des Dopffeus ober des Ajas, Traun, ich führ' es binmeg; bann gurnt mohl, welchem ich nabe! Doch bieruber ja tonnen wir uns auch fpater bereden. 140 Auf, jest gieben wir eilig ein Schiff in die gottliche Meerflut, Sammeln hinein vollzählig die Ruderer, bringen Apollons Opfer an Bord, und fubren die reigende Tochter des Chryfes Selbft in bas Schiff; und einer ber Ronige fei ber Beleiter, Mins ober ber Belb Idomeneus ober Dopffeus. 145 Der du felbft, o Belide, bu fcredlichfter unter ben Mannern, Daß du den Brrricher Abollon fur une durch Dofer verfobneft.

Grimmvoll blidend verseste der muthige Renner Achilleus:
Weh, Habgieriger du, schamlos dich hüllend in Frechheit!
Wie mag deinem Gebot ein Danaer willig gehorchen,
150
Ob du zu männlichem Rampf auffordertest oder zum Streifzug?
Richt doch wegen der Troer, der wurfspeerschwingenden, zog ich
Mit hieher in den Streit: nichts thaten mir diese zu Leide;
Denn nie raubten sie wahrlich die Rosse mir oder die Rinder,
Oder verheerten sie mir in der männerernährenden Phthia
155
Fettem Gesilbe die Frucht; da liegt gar manches Gebirge,
Langhin dehnend die Schatten, und tosende Meere dazwischen.
Rein, wir begleiteten dich, Schamlosester, dir zu Gesallen,

Für Menelaos und dich an Ilios Rache zu nehmen, Gundegesicht! Das achtest du nichts, das kummert dich gar nicht! 160 Und nun drohst du, mir selbst mein Ehrengeschent zu entreißen, Das ich in Mühen errang, das mir die Achäer verehrten!
Rie wird mir ein Geschenk, wie das deinige, wenn die Achäer Eine bevölkerte Beste des troischen Landes zerstören;
Doch die gewichtigste Last in dem stürmischen Lanzengewühle 165 Trägt und vollbringt mein Arm; denn kommt es einmal an die Theilung, Wird dir immer das Beste, und ich, mit Wenigem fröhlich, Scheide, nachdem ich im Streit mich müde gekämpst, zu den Schissen. Doch nun zieh' ich gen Phibia; denn ungleich besser, ich wende Sammt den gebogenen Schissen mich seinwärts; nimmer gedent' ich 170 Her, so beschimpst, Vorräthe für dich und Schäpe zu häusen.

36m antwortete brauf ber Gebieter im Bolf Agamemnon: Fleuch nur, wenn bas Gelufte bich treibt! 3ch bitte bich nimmer, Dir ju Gefallen zu bleiben; noch Andere fteben zu mir wohl, Die mich binfort icon ehren, jumal ber Berather Rronion! 175 Traun, bu bift mir verhaßt, wie der gottlichen Ronige feiner: Immer ja liebteft bu nur Zwietracht und Rebben und Rampfe. Bift bu fo ftart und gewaltig, ein Gott wohl ichentte bir folches. Reuch nur beim mit den Schiffen, bu felbft und beine Benoffen, Schalt' in der Myrmidonen Gebiet! 3ch frage nach bir nicht, 180 Achte bes Grollenden nicht, und brobend erflar' ich bir biefes: Beil mir Bhobos Apollon des Chryfes Tochter hinwegnimmt, Send' ich fie benn mit bem eigenen Schiff und ben eignen Genoffen Beim, doch felbit bann geb' ich in's Relt und bole bes Brifes Reigendes Rind, bein Chrengeschent, auf daß du ertenneft, 185 Bie viel größer ich fei benn bu, und ein Andrer fich icheue, Dir fich gleich zu bedunten und mir fich entgegenzuftellen.

Alfo sprach er, und Schmerz durchsuhr den Beliden, und zweifelnd Bogte sein Berg in der zottigen Bruft mit wankendem Borsak, Ob er die schneidende Klinge sofort von der Hifte fich reiße, 190 Alle vom Sitz zu vertreiben und niederzuhau'n den Atriden, Oder bezähme den Grimm und die zornige Seele beherrsche. Bahrend er dieses erwog in den Tiesen der Bruft und im Herzen, Und die gewaltige Klinge hervorzog, nahte vom himmel

215

Ballas, gesandt von hera, der lilienarmigen Göttin,
Die für Beide zugleich in liebendem herzen besorgt war.
hinter Achilleus trat sie, die goldenen Loden zu sassen,
Ihm sich enthüllend allein; von den Anderen schaute sie Keiner.
Staunend erschrack der Pelid' und wandte sich um und erkannte
Ballas sosort; denn surchtbar erschien ihm das Auge der Göttin. 200
Und anredend begann er und sprach die gestügelten Worte:

Weghalb, Tochter Kronions, des ägleschwingenden, tamft du? Etwa den Frevel zu schauen von Atreus' Sohn Agamemnon? Aber ich sage dir an, und gewiß, das wird sich erfüllen: Seine Bermeffenheit soll er sofort mit dem Leben mir bugen! 205

Ihm antwortete Ballas, des Beus helläugige Tochter: Dein zornmuthiges herz zu beschwichtigen, tam ich vom himmel, Ob du gehorcht; mich sandte die lilienarmige hera, Die für Beide zugleich in liebendem herzen besorgt ift. Drum wohlan, laß ruhen den Streit und zude das Schwert nicht: 210 Magft ihn immer mit Borten beleidigen, wie es dir einfällt! Denn ich verfündige dir, und gewiß, das wird sich erfüllen: Einst empfängst du sogar dreifach so töfliche Gaben Begen der heutigen Schmach; so beherrsche dich denn und gehorch' uns!

Und es verfette bagegen ber muthige Renner Achilleus: Guren Befehl, o Göttin, geziemt fich's, wohl zu beachten, Bie im Gemuth auch brenne ber Groll; fo ift es ja beffer. Ber ben Geboten ber Götter fich fügt, ben horen fie wieder.

Sprach's, und die nervige Rechte gelegt an den filbernen Schwertgriff, Stieß er die machtige Kling' in die Scheide gurud und gehorchte 220 Billig Athene's Bort. Sie wandelte nach dem Olympos Beim in des donnernden Baters Balaft zu ben anderen Göttern.

Bieder erhob fich indeß mit beschimpfenden Worten Achilleus Gegen des Atreus' Sohn, und noch nicht ließ er vom Grimme: Trunkener du, mit dem Blide des hunds und dem Muthe des Sirsches!

Beber zum Rampfe zugleich mit dem anderen Bolt dich zu ruften, Roch auf die Lauer zu geh'n im Berein mit den Edlen Acha's, Hatteft du jemals Muth; das duntt dir ein tödtliches Bagftud! Ja, viel beffer behagt's, im weiten achaischen heere Dem, ber wider bich fpricht, fein Chrengefchent zu entwenden! 230 Bolferverichlingender Rurft! Richtswurdigen Denfchen gebeutff bu! Oder du hatteft, Atride, gulett wohl beute gefrevelt! Doch ich verfundige bir, und mit machtigem Gibe befdmor' ich's: Bei bem Bepter allhier, das niemals Blatter und Ameige Bieder erzeugt, feitdem es vom Stamm im Gebirge fich loswand, 235 Und nie wieder ergrunt; benn ringeum fcalte bas Erg ibm Blatter und Rinde hinweg; jest tragen es boch in ben Sanden Edle vom Bolt ber Achaer, die richtenden, welche bie Sagung Schirmen, bestellt von Reus : bas fei bir die große Betheurung! Traun, nach Achilleus werden die Danaer alle dereinst fich 240 Sebnen mit Schmerk, und nimmer, wie febr dich's fammre, vermagft bu Bulfe gu leib'n, wenn Schaaren, entfeelt von den mordenden Banden Bettors, finten in Staub; tief wird in der Seele der Bram bich Beinigen, weil bu ben Beften ber Danaer ichmablich entehrt baft!

Also des Peleus Sohn; dann warf er zur Erde das Zepter, 245 Schön mit goldenen Rägeln geschmudt, und setze sich nieder. Gegen ihn stand Agamemnon und wüthete. Plöglich erhob sich Restor, hold im Gespräch, hellstimmiger Redner von Pylos, Dem von den Lippen die Stimme dahinstoß, süßer als Honig, Welcher bereits zwei Stämme der vielsachredenden Menschen 250 Sterben geseh'n, die früher mit ihm auswuchsen und lebten In der gesegneten Pylos; und jest im dritten gebot er. Dieser begann zu den Männern und sprach mit verständigem Sinne:

Beh, ein gewaltiges Leid kommt über das Land der Achaer!
Bohl wird Priamos deffen fich freu'n und des Priamos Sohne, 255
Bohl auch das andere Bolt wird hoch frohloden in Troja,
Bird das Alles bekannt, wie ihr euch Beibe besehdet,
Ihr, der Achaer die Ersten im Rath und die Ersten im Kampse!
Aber wohlan, folgt mir; denn ihr seid jünger als ich bin;
Und ich habe vordem mit größeren Delden verkehrt schon,
Als ihr seid, und dennoch verachteten diese mich niemals!
Bahrlich, ich sah nie Männer hernach, noch seh' ich sie wieder,
Bie Beirithoos war und der göttliche held Bolyphemos,
Oryas, der Hirte der Bolker, Exadios, oder wie Käneus,
Theseus auch, der Aegibe, den ewigen Göttern vergleichbar.

Ja, die maren bie fartften ber fterblichen Danner auf Erben. Baren die fartften furmabr und magen fich auch mit ben ftartften. Bagten mit Bergfentauren ben Rampf, und vertilgten fie graunvoll. Seht, und biefen gefellt mar ich, aus Phlos getommen, Mus dem entlegenen Lande; von dorther riefen fie felbft mich. 270 Und ich tampfte für mich allein; boch jene beftunde Reiner von Allen im Rampfe, fo viel jest leben auf Erben. Gleichwohl horten fie Rath von mir und gehorchten der Mahnung. Alfo geborcht auch ibr; benn ersprießlicher ift ber Beborfam. Rimm bu nicht, wie machtig bu feift, bem Beliben die Jungfrau, 275 Lag ihm ben Breis, wie folden einmal die Achaer bestimmten: Roch auch babere bu mit bem Ronige tropigen Sinnes, Beleus' Sobn; benn gleiche Bewalt ward teinem Bebieter, Den Beus fronte mit Ehre; verlieb'n, wie dem Cohne bes Atreus. Bift bu ruftig im Rampf, und gebar bich Thetis, bie Gottin, 280 It er machtiger boch; benn mehrerem Bolte gebeut er. Atreus' Sobn, o bezahme bein Berg, ich flebe bich felbit an, Burne binfort nicht mehr bem Achilleus, ber ben Achgern Allen ein machtiger Schut bafteht im vertilgenden Rriege!

Ihm antwortete drauf und sprach Agamemnon, der Herrscher: 285 Bahrlich, du haft dieß Alles, o Greis, wohlziemend geredet. Doch der Mann will immer den Anderen allen voran sein, Bill uns Allen gehieten im Heer, uns Alle beherrschen, Allen Befehl' austheilen, die Niemand, hoff ich, beachtet. Benn mit der Speerkund' ihn ausrüfteten ewige Götter: 290 Bard ihm darum ein Recht, so beschimpfende Reden zu führen?

Ihm in die Red' einfallend, begann der erhabne Pelide:
Bahrlich ein elender Wicht und ein Feigling müßt' ich genannt sein,
Ballt' ich vor dir mich beugen in Jeglichem, was du mir vorspricht.
Anderen gib denn immer nach Willfür solche Besehle,
295
Rur nicht mir; ich möchte hinsort dir nimmer gehorchen.
Eines erklär' ich dir noch, das halte du sest im Gedächtniß:
Riemals heb' ich den Arm, um der Jungfrau willen zu kämpsen,
Beder mit dir, noch Andern: ihr gabt und nehmet sie wieder!
Doch was sonst mir gehört an dem hurtigen, dunkelen Schisse, 300
Dessen entwendest du nicht das Geringste mir, will ich es selbst nicht!

Ober versuch' es einmal, auf daß auch sehen die Andern, Wie dein dunkeles Blut sogleich an der Lanze hinabströmt! Als nun Beide sich so mit seindlichen Worten besehdet, Standen sie auf und entließen das Bolk an den Schissen Achäa's: 305 Und der Pelide, gewandt zu den schwebenden Schissen und Zelten, Ging, von Menötios' Sohne gesolgt und seinen Genossen. Atreus' Sohn zog eilig ein hurtiges Schiss in die Meerstut, Wählte der Auderer zwanzig hinein, und brachte des Phöbos Sühnendes Opfer an Bord; auch Chryses' reizende Tochter
Führt' er hinein, und dem Schisse gebot der verschlagne Odysseus.

Diese, gestiegen an Bord, durchwalten die flüssigen Pfade. Doch der Atride gebot, sich zu reinigen, allen Achtern; Und sie reinigten sich und warfen in's Meer die Bestedung, Beihten sodann dem Apollon erlesene Suhnhekatomben, Farren und Ziegen, am User des öd' unfruchtbaren Meeres, Daß, auswirbelnd im Rauche, der Duft zum himmel emporstieg.

Also schaltete Alles im heer dort. Doch Agamemnon Ließ nicht ruhch den hader, womit er gedroht dem Achilleus; Rein, zu Talthybios rasch und Eurybates sprach er gebietend, 320 Die herolde zugleich und ämfige Diener ihm waren:

Geht ihr Beiden hinab in das Zelt des Beliden Achilleus, Rehmt an der Sand und bringt mir des Brises reizende Tochter. Benn er fie nicht hergabe, so tam' ich felbft, fie zu holen, Mit zahlreichem Gefolg : was ihm noch entsetzlicher fein wird! 32

Also ber delb und entließ fie, mit mächtigem Worte befehlend. Ungern schritten die Beiden dahin an den Deden des Meeres, Bis fie zu Schiffen und Zelten der Myrmidonen gelangten. Ihn denn trafen fie dort an dem Zelt und dem dunkelen Schiffe Sigend, und als er fie sah, nicht freute fich ihrer Achilleus. 330 Aber von Grauen erfaßt und heiliger Scheu vor dem Konig, Blieben fie stehn, kein Wort ihm verkundigend oder ihn fragend. Doch der Belide vernahm es im Geist und redete also:

Seid, herolbe, gegrüßt, ihr Boten bes Zeus und der Menschen! Räher heran! Ihr traget die Schulb nicht, nein, Agamemnon, 335 Der euch Beibe zu mir um Brifes' Tochter gesendet. Auf denn, göttlicher helb Batrokos, hole das Mägdlein, Daß fie's führen hinweg! Doch sollen fie selbst mir bezeugen Bor den unsterblichen Göttern zugleich und den fterblichen Menschen, Auch vor dem Könige dort, dem Gewaltherrn, wenn man in Rutunft 340

Bieder einmal, von dem Bolte den schrecklichen Jammer zu wehren, Meiner bedarf! Denn wahrlich, er rast in verderblichem Bahnsinn; Rimmer versteht er zugleich vorwärts zu schauen und rückwärts, Daß kein Leid den Achäern im Kampf an den Schiffen begegne.
Also der Fürst; und Patroklos, dem trautesten Freunde gehorschend,

Führte heraus zum Belte des Brises Tochter, und gab fle Ihnen dahin. Sie Kerten zurück zu den Schiffen Achäa's; Ungern folgte den Beiden die Jungfrau. Aber Achilleus Sonderte sich von den Freunden und setzte sich, Thränen vergießend, Fern am Gestade der See, und schaut' in's unendliche Meer hin. 350 Laut nun flehte zur Mutter der Geld, ausbreitend die Arme:

Mutter, du haft mich ja nur für wenige Tage geboren; Deßhalb follte mir doch Zeus Ehre verleih'n, des Olympos Hochherdonnernder Gott; und gar nicht ehrt er mich heute! Denn der gewaltige Herrscher, des Atreus Sohn, Agamemnon, 355 Hat mich entehrt, das Geschenk mir geraubt, um es selbst zu behalten!

So rief weinend der Held; ihn hörte die göttliche Mutter, Die beim Bater, dem Greis, dasaß in den Tiefen des Meeres. Eilig entschwebte die Göttin dem graulichen Meer wie ein Nebel, Kam und setzte sich nahe, dem weinenden Sohn an die Seite, 360 Streichelte ihn mit der Hand und begann und redete also:

Rind, was weinest du fo? Was drang für ein Jammer in's Berg bir? Rebe, verhehle mir's nicht, auf bag ich's wiffe, wie bu's weißt.

Schwerausstöhnend versetzte der muthige Renner Achilleus:
Beißt du's doch: was soll ich's der Wissenden Alles erzählen?
Sieh, wir zogen nach Theben, Eetions heiliger Beste;
Diese zertfümmerten wir; dann führten wir Alles von dannen.
Redlich getheilt ward alle der Raub von den Söhnen Achäa's,
Und man erkor dem Atriden die reizende Tochter des Chryses.
Chryses aber, der Priester des fernhintressenden Phobos,
Kam zu den hurtigen Schissen der erzumichtruten Achäer,

Frei fich ju taufen die Tochter, und bot unermegliche Losung, Tragend die Lorbeerzweige bes fernbintreffenden Bhobos Rings um ben goldenen Stab, und bie Danger alle beschwurger, Atreus' Sohne guvorderft, die zwei Beerfürften der Bolter. Und einstimmig gebot beifälliger Ruf der Achaer, Phobos' Priefter au scheu'n und die glanzende Suhne au nehmen. Doch nicht also gefiel es bem Atreussohn Agamemnon; Rein, er entließ ibn fonod, mit gewaltigem Bort ibn bedrobend. Rurnend vernahm es der Greis und entfernte fich. Aber Avollon 380 Borte bes Riebenden Ruf, er war ihm berglich gewogen: Und er fandte bas Todesgeschoß; ba farben Achaa's Bolfer in Schagren babin; benn ringsber flogen bes Gottes Pfeile, so weit die Geschwader sich lagerten. Aber der Seber Deutete uns wohlkundig den göttlichen Rath des Apollon. 385 3ch nun mabnte zuerft, ben beleidigten Gott zu verfohnen. Doch ben Atriben erfaßte ber Born, und ichnell fich erhebend, Rief er ein brobendes Wort, das jego bereits fich erfüllt hat. Jene geleiten im Schiff helläugige Manner Achaa's Beim nach Chrysa gurud, und bringen Gefchente bem Phobos; 390 Doch mir führten die Tochter des Brifes, die mir Achaa's .Sohne verehrt, jest eben die Berold' aus dem Bezelte. D wenn bu es vermagt, bilf bu bem gewaltigen Sobne! Geh' und flebe ju Reus im Olympos, wenn bu bas Berg ibm Bemals fei es mit Borten erfreut baft ober mit Thaten. 395 Denn icon oftmals bort' ich von bir im Balafte bes Baters, Wenn du mit Rühmen erzählteft, wie bu von den Göttern allein einft Schmäblichen Jammer gewehrt von dem ichwarzumwölften Rronion. Als ibn zu binden gedachten die Anderen auf bem Olympos. Bera, vereint mit bem Botte bes Meers, und Ballas Athene. 400 Du benn tamft und losteft ben Reus von ben Banden, o Gottin, Schnell zu bem hohen Olympos ben Sunbertarmigen rufend, Belden Neggon Die Menfchen, Briareos nennen Die Gotter. Diefer, gewaltiger noch als felbft fein Bater an Starte. Sette fich fubn an die Seite bes Beus voll freudigen Tropes. Und ben Unfterblichen bangte vor ibm, und fie banden ben Beus nicht. 36m an die Seite bich fegend erinnr' ihn beffen, und flebend

Faffe fein Knie, ob Sulfe verleib'n er wolle den Troern, Und das achaifche Bolt hindrangen an's Meer zu den Schiffen, Bahrend der Feind es erschlägt, daß Alle fich folden Gebieters 410 Freuen, und auch der Atribe, der Furft Agamemnon, erkenne, Daß er, fich felbst zum Berderben, der Danaer Besten entehrt hat!

Thetis begann hierauf und entgegnete, Thranen vergießend: Beb, was mußt' ich, o Rind, bich ergieb'n, ich armfte ber Dutter? Beilteft bu boch an ben Schiffen erlost von Thranen und Rrantung, 415 Da dir ein Leben, fo turg, fo gar nicht lange, verhangt ift! Run fo fruhe verwelten und Leid noch dulden vor Allen Mußteft du; barum gebar ich dem Unglud dich im Balafte! --Aber um bieß zu verfunden dem Donnerer, will ich fofort felbft Bum ichneereichen Olympos hinaufgeb'n, ob er mich bore. 420 Doch bu, weilend indeß an den raschbinwandelnden Schiffen, Burne den Danaern fort und enthalte dich völlig bes Rrieges! Beus ging gestern binab jum Ofegnos, bort mit den frommen Aethiopen zu fomaufen, gefolgt von den himmlifchen allen; Rach zwölf Tagen indeg, bann tehrt er gurud gum Olympos. 425 Alebann eil' ich hinauf zu dem ehernen Saufe Rronions, Bill ihm die Anie' umfaffen, und ihn ju bewegen gebent' ich.

Also sprach fie zum Sohn und verschwand und ließ ihn allein dorf, Der um der Jungfrau willen, der schönumgürteten, grollte, Die man gewaltsam raubte dem Sträubenden. Aber Odysseus 430 Kam nach Chrhsa zu Schiff mit der heiligen Sühnhektatombe. Als sie hinein in der Bucht tiefgründige Räume gekommen, Rahmen sie bei und bargen im dunkelen Schisse die Segel, Legten den Mast, an den Tauen gesenkt, in des Mastes Behälter Ohne Verzug, und trieben das Schiss mit den Audern zur Ansuhrt, 435 Warsen die Anker hinaus, und banden am User das Tauwerk. Aus dann stiegen sie selbst an den brandenden Wogen des Neeres, Aus dann stieg Chryseis vom seedurchwallenden Schisse.
Sie nun führte sofort zum Altar der verschlagne Odysseus, 440 Gab sie den Armen des Baters zurück und sagte zu diesem:

Mich, o Chryfes, fandte der Herricher des Bolts, Agamemnon, hier dein Rind Dir gu bringen, und Phobos' Fefthetatombe

Für die Achaer zu opfern, damit wir fuhnen den herricher, Der fest Argos' Bolle Die ichmerglichen Leiben gesendet.

445

Sprach's und gab fie dem Bater gurud, und freudig umarmte Der sein Rind. Flugs fiellten sodann die Achaer des Gottes Röftliche Suhnhetatombe gereiht um den schönen Altar auf, Buschen die hande fich rein, und nahmen die heilige Gerfte. Chryses betete laut und rief mit erhobenen handen:

450

Hore mich, Gott, der Chrysa mit filbernem Bogen umwandelt, Killa, die heilige, schirmt, und in Tenedos mächtig gebietet! Wie du mit Huld schon früher einmal mein Flehen vernommen, Und mir Chre verlieb'n, und die Danaer schmählich gezüchtigt: Also jest auch wieder gewähre mir dieses Berlangen:

455
Bende von Argos' Bolk nunmehr den entseslichen Jammer!

Also flehte der Greis; es vernahm ihn Phobos Apollon. Als fie gefieht und die Gerfte gestreut, da bogen fie rudwärts Erft die Salse den Stieren und schlachteten, zogen die Saut ab, Schnitten die Lenden heraus, umhüllten fie dann mit dem Fettney 460

Doppelt umber, und belegten fie rings mit Studen der Glieder. Solches verbrannt' auf Scheiten der Greis, und sprengte darüber Funkelnden Wein; ihm zur Seite die Jünglinge hielten den Fünfzack.

Als sie die Lenden verbrannt und die inneren Theile gekostet, Schnitten sie klein in Stude das Uebrige, stedten's an Spieße, 465

Brieten es dann forgfältig, und zogen es Alles herunter. Aber nachdem fie vollendet bas Werk und geruftet die Mahlzeit,

Aber nachdem fie bollendet das Wert und gerufter die Mahlzeit, Schmausten fie froh, Richts mißte das Herz an dem köftlichen Mahle. Aber nachdem fie des Trankes Gelüft und der Speise gesättigt,

Fullten die Jungkinge flugs mit Getrant bis oben die Rruge, 470 Schöpften daraus in die Becher jur Spend' und reichten es Allen.

Also den Zag durch sühnten den Gott mit Reigengesange Argos' blühende Männer, und seierten, schöne Bäane

Singend, Apollons Macht, und mit freudigem Muthe vernahm er's.
Aber sobald fich die Sonne gesenkt und das Dunkel berangog, 475

Gingen fie Alle zu ruh'n an den hemmenden Tauen des Schiffes. Doch da die Tochter des Morgens erschien mit den rofigen Fingern, Cos, schifften fie heim zu der Danaer weiten Geschwadern. Treibenden Fahrwind sandte der fernhintreffende Phöbos;

Und fie erhoben den Maft und entfalteten schimmernde Segel. 480 Boll nun blies in das Segel der schwellende Wind; um den Kiel her Orohnte die purpurne Woge mit Macht an dem gleitenden Schiffe, Und vollendend die Bahn, durcheilte das Schiff die Gewässer. Aber nachdem sie gelangt zu der Danaer weiten Geschwadern, Zogen sie erst ihr dunkeles Schiff an die Beste des Landes 485 hoch auf sandigen Grund, mit mächtigen Balken es stützend, Und zu den Zelten und Schissen zerstreuten sich dann die Genossen.

Doch er grollte noch fort, an den raschhinwandelnden Schiffen Sigend, der schnelle Belide, der gottliche Renner Achilleus. Riemals ging er hinsort in die rühmliche Mannerversammlung, 490 Riemals mehr in die Schlacht; er raftete dort, in der Seele Zehrenden Gram, und sehnte fich doch nach Kämpsen und Schlachtrus.

Nach zwolf Tagen indeß, als wiederum glänzte das Frühroth, Rehrten sie heim zum Olympos, die endloswaltenden Götter, Alle zugleich, Zeus ihnen voran. Doch Thetis vergaß nicht, 495 Bas sie dem Sohne verhieß; sie tauchte hervor aus den Bogen Früh und stieg zum Olympos empor in die Höhen des himmels. Und dort fand sie Kronion, (er saß, von den Andern gesondert, Auf der erhabensten Auppe des vielumzackten Olympos)
Setzte sich nieder vor ihm und umschlang mit der Linken des Gottes 500 Kniee; zugleich ihn unter dem Kinn mit der Rechten berührend, Sagte sie siehend zu Zeus, dem gebietenden Sohne des Kronos:

Bater, wosern ich mit Worten dich jemals ober mit Thaten Unter den Göttern erfreut, so gewähre mir dieses Berlangen: Ehre mir gnädig den Sohn, der früh vor den Anderen allen 505 Sollte verblüh'n! Denn wisse, der Herscher im Boll, Agamemnon, hat ihn entehrt, das Geschenk ihm geraubt, um es selbst zu behalten. Du denn ehre mir ihn, rathkundiger Zeus des Olympos! Gib so lange den Troern den Sieg, bis die Männer Acha's Ehren und hoch mit Breise verherrlichen meinen Achilleus!

Sprach's; ihr entgegnete Richts ber erhabene Bolfenversammlet; Lange noch faß er verftummt. Doch wie fie das Anie ihm umschlungen, Sielt fie fest ihn umklammert, und bat und fiehte von Reuem:

Eruglos, Bater, gelobe mir jest und winte Gewährung, Ober verweigere mir's, (was fürchteft bu?) bag ich erkenne,

Bie por ben Göttinnen allen allein mich treffe Berachtung! Unmuthalübend verfette der donnernde Wolkenversammler: Das wird heillos enden : ju feindlichem Bante mit Bera, Treibft bu mich ja, wenn diefe mit fcmabenden Worten mich aufreigt. Sadert fie doch icon fo in der ewigen Gotter Berfammlung 520 Immer mit mir und behauptet, ich belf' im Rampfe ben Troern. Gebe denn bu jest wieder hinweg, fonft möchte bich Bera Seb'n; ich forge dafur, daß, was du verlangt, fich erfulle. Sieb, mit bem Binte bes Sauptes gelob' ich es, daß du vertraueft : Dieg ift unter ben Gottern von mir der Berbeigungen bochtes 525 Pfand; benn ewig besteht, nie mandelbar oder betruglich, Bas ich mit winkendem Saupte verhieß, und immer erfüllt fich's.

So ber Rronid' und wintte fofort mit ben duntelen Brauen; Und die ambrofischen Loden bes Roniges mallten bernieder Bon dem unfterblichen Saupt, und die Soh'n des Olymposerbebten, 530

Alfo beriethen die Beiden und trennten fic. Thetis, die Gottin, Rubr in die Tiefe des Meeres binab von dem bellen Olympos: In ben Balaft ging Beus. Die Unsterblichen fanden vom Sit auf Alle zumal, ihm entgegenzugeh'n, und bes Rommenden wagte Sipend feiner zu barren, entgegen ihm traten fie alle. 535 Alfo tam er jum Thron und feste fich. Doch es entging nicht Beren, (fie hatt' es gesehn,) wie Thetis mit ihm fich berathen, Rereus' Tochter, bes Greises, Die filberfüßige Gottin. Schnell zu bem Sohne des Rronos mit ichneidenden Worten begann fie :

Welch ein Gott hat wieder mit dir fich berathen, du Schlauer? 540 Immer gefällt es bir boch, recht ferne von mir, im Bebeimen Deine Beichluffe zu faffen, und niemals mochteft bu mir noch Freundlich ein Bort mittheilen von dem, mas bu eben im Sinn haft.

Und es begann biergegen ber Menfchen und Ewigen Bater: Bera, hoffe boch nicht, all' meine Bedanten gu miffen; 545 Rennft du bich auch mein Beib, boch mochte bir's übel bekommen. Rur mas dir gu vernehmen gebührt, foll Reiner der Gotter Jemals früher erfahren, wie du, noch der Sterblichen Einer. Bas ich indes vor ben Bottern geheim zu beschließen gedenke, Deffen verlange bu Richts zu erfundigen, noch zu erforschen. 550

Und es verfette bagegen die ftattliche Berricherin Bera:

Schredlicher Kronossohn, was sprachest bu ba für ein Wort aus? Pfleg' ich doch sonft mich nie zu erkundigen oder zu forschen, Sondern allein ganz ruhig beschließest du, was dich gelüstet. Doch jest bangt mir gewaltig im Innersten, daß dich beschwagte 555 Rereus' Tochter, des Greises, die silberfüßige Thetis. Denn ste saß in der Frühe bei dir, und umschlang dir die Kniee. Ihr zuwinkend, vermuth' ich, gelobtest du sest, dem Achilleus Ruhm zu verleib'n und der Danger viel' an den Schiffen zu tödten.

Ihr antwortete drauf der erhabene Bolkenversammler: 560 Jmmer vermutheft du, Beib; nicht kann ich vor dir mich verbergen: Gleichwohl schafft du damit gar Richts, und entfremdest dich wahrlich Mir im herzen noch mehr, was dir noch entsetsticher sein wird! Benn sich's also verhält, mag mir's wohl also belieben. Seize dich denn nur still, und füge dich meinem Gehote! 565 Schwerlich ja schützen dich sonst des Olympos samtliche Götter, Kam' ich heran und erhöbe zu dir die unnahbaren hände!

Also Zeus; da bangte der flattlichen Herrscherin Hera, Und fie setzte sich still und bezwang die Gesühle des Unmuths. Trauer ergriff im Saale des Zeus die Bewohner des himmels. 570 Endlich begann vor ihnen der göttliche Kunstler Hephästos; Here'n Liebes erweisend, der lilienarmigen Mutter:

Traun, das endet zulett heillos, ift nimmer zu tragen, Benn ihr Beiden euch so um der Sterblichen willen ereifert, Und ein Geschrei vor den Göttern erhebt! Bon dem köftlichen Mahle 575 haben wir keinen Genuß; denn immer ja mehrt sich das Uebel! Darum ermahn' ich die Mutter, obwohl sie selber es einsieht, Unserem Bater gefällig zu sein, daß Bater Kronion Richt mehr schelte hinfort und das Mahl uns störend verderbe. Denn wenn ihm es gesiele, dem donnernden Gott des Olympos, 580 Uns von den Thronen zu schlendern —! Denn Er ist mächtig vor allen. Bende dich denn liebkosend an ihn mit versöhnlichen Worten; Und der Olympier wird alsbald uns freundlich gesinnt sein!

Also ber Gott, und erhob sich sofort, und der trautesten Mutter Gab er den Doppelpotal in die Hand und redete also: 585 Fase dich, Mutter, und trag' es, wie sehr dich's schmerze, mit Gleichmuth.

Sprach's, und ber Traum entschwebte, nachdem er die Rede vernommen.

Eilig gelangt' er hinab zu den hurtigen Schiffen Acha's; Dann zu des Atreus Sohn Agamemnon ging er und fand ihn Schlafend im Zelt, da labend um ihn sich ergossen der Schlummer. Ihm denn trat er zum Haupte, des Releus Sohne vergleichbar, 20 Restor'n, den der Atride zumeist von den Aeltesten ehrte. Dem ganz ähnlich gestaltet, begann zu dem Gelden das Traumbild:

Schlässt du noch, Atreus' Sohn, des ersahrenen Rossebgähmers? Ganz zu durchschlafen die Nacht ziemt nicht rathkundigen Männern, Welchen zur hut sich besohlen das Bolk und so Großes vertraut ist. 25 Schnell denn bore mich nun: ich komme von Zeus dir gesendet, Der, auch serne, sich ängstet um dich und dein sich erbarmet. Wassne zur Schlacht, so gebeut er, die lodigen Männer Acha's Alle zumal; jest nimmst du die Stadt mit den räumigen Gassen, Troja, gewiß; nicht mehr zwiefältig getheilt in Entschlüssen 30 Sind des Olympos Bewohner, die himmlischen; hera gewann sie Alle durch Fleh'n, und verhängt ist Troja's Volke das Unheil Oroben von Zeus. Du bewahr' es im Geist, und nimmer entsalle Dir's, nachdem dich verlassen ber herzerfreuende Schlummer.

Also der Traum, und verschwand, und ließ den Atriden allein dort, 35 Welcher im Herzen erwog, was nicht sich sollte vollenden.
Denn er hosste noch heute des Priamos Beste zu nehmen, Thörichter, der nicht wußte, was Zeus zu beginnen gedachte.
Denn der hatte beschlossen, hinsort auch Schmerzen und Seuszer Troern und Danaern noch in blutiger Schlacht zu bereiten.

40 Und er erwachte vom Schlas, umtönt von den göttlichen Lauten, Setzte sich aufrecht hin, und zog sein weiches Gewand an.
Sauber und neu, und warf den gewaltigen Mantel darüber; Unter die glänzenden Füße besestigt' er stattliche Sohlen,
Warf um die Schulter sodann sein Schwert voll silberner Buckeln, 45 Rahm auch den Stab, vom Bater ererbt und von ewiger Dauer; Hiermit schritt er zum Lager der erzumschirmten Achger.

Jest flieg Cos, die Gottin, empor zu dem hohen Dlympos, Beus und den anderen Gottern das werdende Licht zu verkunden. Und er gebot Berolben von weithintonender Stimme, 50

# Zweiter Gefang.

Inhalt: Die bem Acilleus jugefügte Unbill ju rachen, bewegt Zeus ben Mgamemnon burch einen Traum, bas heer der Uchaer jur Schlacht ju ruften. Rath ber Fürsten; Bolkberfammlung. Ugamemnon, bas Bolf ju versuchen, ermahnt scheindar zur heimkehr: die Bliter, des Arieges nicht stürzen nach den Schiffen, um sich zur Abfahrt zu bereiten. Obriffeus, durch Balas Athene bestimmt, treibt die Erregten zur Bersammlung zurück. Er straft den schmähenden Thersites. Durch seine und Nestors Reden werden die Uchäer völlig gewonnen; Agamemnon sordert zur Schlacht aus. Frühmahl, Opfer und Ordnung des heeres. Berzaichnis der achäischen Fürsten und Bilter. Die Troer, die in der Berfammlung die Aunde von dem Borhaben der Uchaer vernehmen, rüden, von hektor geführt, zur Schlacht aus. Berzeichnis der troischen Fürsten und Bilter.

Alle die anderen Götter indeß und die reifigen Männer Schliefen die Racht; den Kroniden umfing kein labender Schlummer; Rein, unruhig erwog er im Innersten, wie er Achilleus Räche hinfort und der Danaer viel' an den Schiffen vertilge. Endlich erschien ihm dieser Entschluß im Herzen der beste, 5 Einen berückenden Traum zu des Atreus Sohne zu senden. Und er begann zu dem Traum und sprach die geflügelten Worte:

Eile, berüdender Traum, zu den hurtigen Schiffen Achaa's; Gehe mir dort in's Zelt zu des Atreus Sohn Agamemnon, Alles ihm ganz so genau zu verkündigen, wie ich's gebiete.

10 heiße zur Schlacht ihn waffnen die lodigen Männer Achäa's Alle zumal; jest nimmt er die Stadt mit den räumigen Gassen, Troja, gewiß; nicht mehr zwiefältig getheilt in Entschlussen Sind des Olympos Bewohner, die himmlischen; Hera gewann ste Alle durch Fleb'n, und verhängt ift Troja's Bolke das Unheil.

Sprach's, und der Traum entschwebte, nachdem er die Rede vernommen.

Eilig gelangt' er hinab zu den hurtigen Schiffen Achäa's; Dann zu des Atreus Sohn Agamemnon ging er und fand ihn Schlafend im Zelt, da labend um ihn sich ergossen der Schlummer. Ihm denn trat er zum Haupte, des Releus Sohne vergleichbar, 20 Restor'n, den der Atride zumeist von den Aeltesten ehrte. Dem ganz ähnlich gestaltet, begann zu dem Helden das Traumbild:

Shlafft du noch, Atreus' Sohn, des erfahrenen Roffebezähmers? Ganz zu durchschlafen die Nacht ziemt nicht rathkundigen Männern, Welchen zur hut sich besohlen das Bolk und so Großes vertraut ift. 25 Schnell denn höre mich nun: ich komme von Zeus dir gesendet, Der, auch ferne, sich ängstet um dich und dein sich erbarmet. Bassne zur Schlacht, so gebeut er, die lockigen Männer Achäa's Alle zumal; jest nimmst du die Stadt mit den räumigen Gassen, Troja, gewiß; nicht mehr zwiefältig getheilt in Entschlüssen 30 Sind des Olympos Bewohner, die himmlischen; hera gewann sie Alle durch Fleh'n, und verhängt ist Troja's Bolke das Unheil Oroben von Zeus. Du bewahr' es im Geist, und nimmer entsalle Dir's, nachdem dich verlassen der herzerfreuende Schlummer.

Also der Traum, und verschwand, und ließ den Atriben allein dort, 35 Welcher im Herzen erwog, was nicht sich sollte vollenden. Denn er hosste noch heute des Briamos Beste zu nehmen, Thörichter, der nicht wußte, was Zeus zu beginnen gedachte. Denn der hatte beschlossen, hinsort auch Schmerzen und Seuszer Troern und Danaern noch in blutiger Schlacht zu bereiten.

40 Und er erwachte vom Schlas, umtönt von den göttlichen Lauten, Setze sich aufrecht hin, und zog sein weiches Gewand an, Sauber und neu, und warf den gewaltigen Mantel darüber; Unter die glänzenden Jüße besestigt' er stattliche Sohlen, Warf um die Schulter sodann sein Schwert voll silberner Buckeln, 45 Rahm auch den Stab, vom Bater ererbt und von ewiger Dauer; Hiermit schritt er zum Lager der erzumschirmten Achäer.

Jest flieg Cos, die Gottin, empor zu dem hohen Diympos, Beus und den anderen Gottern das werdende Licht zu verkunden. Und er gebot Berolben von weithintonender Stimme, 50 Rings in ben Rath zu berufen die lodigen Manner Achaa's. Gerolberufen ericholl; flugs fammelten fich die Achaer.

Doch vor Allem berief er den Rath hochherziger Alten, Rah' am Schiffe des Reftor, des Königes, stammend von Bylos; Bor den Berufenen dann enthullt' er den finnigen Rathschluß: 55 Freunde, vernehmt: im Schlummer erschien mir ein göttliches Traumbild

Bährend der heiligen Nacht; an Buchs, Ansehen und Größe Bar's ganz ähnlich gestaltet dem göttlichen Greise von Pylos. Bir denn trat es zu häupten und sprach die gestügelten Borte:

"Schlässt du noch, Atreus' Sohn, des ersahrenen Rossedzähmers? 60 Ganz zu durchschlasen die Nacht ziemt nicht rathkundigen Männern, Welchen zur hut sich besohlen das Bolt und so Großes vertraut ist. Schnell denn höre mich nun: ich komme von Zeus dir gesendet, Der, auch serne, sich ängstet um dich und dein sich erbarmet. Wassen zur Schlacht, so gebeut er, die lodigen Männer Achäa's 65 Alle zumal; jest nimmst du die Stadt mit den räumigen Gassen, Troja, gewiß; nicht mehr zwiefältig getheilt in Entschlüssen Seind des Olympos Bewohner, die himmlischen; Hera gewann sie Alle durch Fleh'n, und verhängt ist Troja's Bolte das Unheil Oroben von Zeus. Du bewahr' es im Geist. "So sprach's, und im Kluge

Bar die Gestalt mir entschwunden, der liebliche Schlummer verließ mich. Auf denn, ob wir's vermögen, zum Kampf die Achäer zu wassnen! Ich will, wie sich geziemt, mit Worten zuerst sie versuchen, Bill sie mahnen, zu slieh'n in der See vielrud'rigen Schissen; Ihr dann hemmt sie mit Worten, von hier und von dort sie bedeutend! 75

Alfo des Atreus Sohn und feste fich. Und es erhob fich Reftor, welcher als König gebot in der sandigen Bylos; Dieser begann zu den Männern und sprach mit verftändigem Sinne;

Freunde, des Danaervolkes erhabene Führer und Herrscher, hatte den Traum ein Andrer erzählt im achäischen heere: 80 Traun, wir schölten es Lug, und wendeten jenem den Rücken; Doch er erschien ja dem Ersten, dem Edelsten aller Achäer. Auf denn, ob wir's vermögen, zum Kampf die Achäer zu waffnen! Als er gerusen das Wort, verließ er zuerft die Bersammlung.

Ringsum erhoben sich dann die Gewaltigen, tragend den Heerstah, 85 Folgsam dem Hirten der Bölker. Heran nun stürzte die Menge. Wie wenn Schwärme der Bienen hinquszieh'n aus dem gehöhlten Felsengeklüft, dichtwimmelnd und stets sich von Reuem ergießend; Nun wie Trauben gedrängt, umschwärmen sie Blumen des Lenzes; Hierhin summen im Flug' unzählige, andere dorthin: 90 Also zogen die Bölker daher von den Schissen und Zelten Zahlloswimmelnd am Rande des tiesabhängigen Users Schaar auf Schaar in den Rath; und mitten entstammt im Gewühl schritt

Dffa, die Botin des Beus, und trieb gur Gile. Berfammelt Baren fie nun; wild wogte der Markt, weit ftobnte der Erdgrund, 95 Als mit Getofe die Bolfer fich lagerten. Machtig erhoben Reun Berolde den Ruf und mahnten fle, doch von dem garme Endlich zu ruh'n und den Worten der gottlichen Fürften zu borchen. Raum faß endlich bas Bolt, und umber in ben Gigen geordnet, - Ließen fie ab vom Gefdrei. Run bob fich ber Fürft Agamemnon, 100 Baltend ben Stab ber Bewalt, bas gepriefene Bert bes Bephaftos. Diefen verehrte Bephaftos dem berrichenden Sohne des Rronos; Reus ber Rronide verehrt' ihn bem ruftigen Morder bes Argos; Kurft Bermeias verehrt' ibn bem roffebegahmenden Belops: Relove wieder verehrt' ibn dem volterbeherrichenden Atreus; 105 Atreus ließ ibn Rerbend dem lämmerreichen Thveftes, Der ihn wieder zum Erbe des Atreus Sohne zurückließ. Dag er damit gang Argos und viel Gilanden gebiete. Auf bieß Repter fich ftugend, begann er jum Bolt ber Argeier :

Freunde vom Danaerstamm, ihr tapferen Diener des Ares, 110 Mich hat Zeus, der Kronide, verstrickt in schweres Berderben, Grausamer, welcher mir einst Heimkehr zuwinkend gelobte, Benn ich zuvor sie zertrümmert, des Briamos mächtige Beste, Und jest argen Betrug aussann und schimpflich nach Argos heimzuzieh'n mir gebietet, nachdem viel Bolks ich verloren.

115 Bohl mag's also gefallen dem übergewaltigen Gotte, Belder die Haupter bereits unzähligen Städten gebeugt hat, Und noch fürder sie beugt; denn sein ist Stärke die Fülle.

Schande ja wahrlich und Schmach, wenn kunstige Menschen es hören,

Dag ein folch gablreiches, fo machtiges Bolt ber Achaer 120 Sonder Erfolg, fo vergeblich, den Rampf mit wenigen Männern bier fortfampft und ftreitet, und noch fein Ende gu feb'n ift! Denn wenn's uns einfiele, bem Dangervolt und ben Troern, Beiligen Bund uns ichworend, die Babl zu erforichen von beiden, Und man erlafe querft, die beimifch wohnen in Troja, 125 Bir bann theilten in Saufen von Rebn uns ab, wir Achaer, Bablten fofort je Ginen ber troifden Manner gum Schenken: Biel ber achaischen Behner ermangelten mabrlich bes Schenken. Um fo viel gablreicher, bedunkt mich, find die Achaer Begen die Sohne der Troer in Ilios. Diefen indeg find 130 Aus viel anderen Städten gefellt fpeerfundige Belfer, Belche mich weit ablenten bom Biel und mir nimmer gestatten, Blios niederzuwerfen, die volfreichblübende Befte. Soon neun Jahre bes Beus, bes gewaltigen Bottes, entschwanben; Schon auch modert ber Schiffe Gebalt, icon modern die Taue. 135 Unsere Frauen indeß mit den noch unmundigen Rindern Sigen babeim und barren mit Schmerg: wir aber, umfonft bier, Enden das Berf niemals, weghalb wir getommen vor Troja. Auf denn, lagt une alle nach Dem thun, mas ich gebiete: Lagt uns fliehn mit den Schiffen zum trauteften Lande der Beimat; 140 Rie doch nehmen wir Troja, die Stadt mit den raumigen Gaffen!

Also der Fürst, und erregte das Herz im Busen den Männern Allen im heer, die nicht von dem Rath der Gebieter vernommen. Stürmisch erhob sich das Bolt, wie gewaltige Wogen des Meeres Auf der ikarischen Flut, die mächtig der Ost und der Sudwind 145 Aufregt, welche den Wolken des donnernden Zeus sich entstürzen. Wie wenn Zephyros kommend bewegt hochwallende Saaten, Wilh herbrausend mit Macht, und die wankenden Aehren hinabbeugt: Also bewegt war rings die Versammlung. Laut mit Geschret nun Stürmten sie fort zu den Schissen; empor slog unter den Füßen 150 Wirbelnder Staub in die Luft; sie ermunterten Einer den Andern, Frisch angreisend die Schisse zu zieh'n in die göttliche Meerslut. Und man räumte die Graben; der Heimwärtsstrebenden Ruf scholl himmelempor, und die Balken entsernte man unter den Schissen.

Run, dem Gefchicke jum Trop, ward Argos' Bolle bie Beimtehr, 155

Benn nicht Bera gesprochen, gewandt an Ballas Athene:

Weh, unbezwingbare Tochter des ägisschwingenden Gottes! So denn sollen nach Sause, zum trautesten Lande der Bäter, Argos' Männer entstieh'n auf mächtigem Ruden des Meeres? Ließen sie Troja's Bolt und dem Priamos hier zum Triumphe 160 Helenen, Argos' Tochter, um die der Achaer so viele Sanken in Staub vor Troja, so fern von dem Lande der Bäter? Auf denn, eile zum heere der erzumschirmten Achaer: Hemme mir jeglichen Mann mit freundlichem Wort und verhindre, Daß in das Meer sie ziehen die zwiesachrudernden Schisse!

Horach's; ihr folgte des Zeus helläugige Tochter, Und von den Hoh'n des Olympos in ftürmischem Fluge hernieder Steigend, gelangte fie schnell zu den hurtigen Schiffen Aca's, Fand den Odyffeus dann, der an Weisheit glich dem Aronion, Stehend daselbst; er legte nicht Hand an das ruderbeschwingte, 170 Dunkele Schiff, da der Aummer ihm Berz und Busen erfüllte. Rabe vor ihn hintretend, begann Zeus' Tochter Athene:

Göttlicher Sohn des Laertes, erfindungsreicher Oduffeus, So denn wollt ihr nach Hause, zum trautesten Lande der Bäter, Flieh'n und fürzet hinein in der See vielrudrige Schiffe? 175 Ließet ihr Troja's Bolt und dem Priamos hier zum Triumphe Helenen, Argos' Tochter, um die der Achäer so viele Sanken in Staub vor Troja, so fern von dem Lande der Bäter? Auf denn, eile zum Heere der Danaer, zaudere ja nicht, Demme mir jeglichen Mann mit freundlichem Wort und verhindre, 180 Daß in das Meer sie ziehen die zwiesachrudernden Schisse!

Sprach's, und der Sohn des Laertes vernahm die Gebote der Göttin, Eilte hinweg und warf das Gewand ab, und das Gewand hob Seld Eurybates auf, sein Herold, der ihm gefolgt war.
Selbst nun trat er entgegen des Atreus Sohn Agamemnon, 185 Nahm ihm den Stab, vom Bater ererbt und von ewiger Dauer; Damit schritt er zum Lager der erzumschirmten Achaer.

Benn er fodann von ben Fürsten und Edleren Einen dafelbst fand, Erat er ihn an und hemmte, mit freundlichen Borten ermahnend:

Befter, es ziemt dir nimmer, bem Feiglinge gleich zu verzagen; 190 Bleibe du felbft bier ftill, und gebeut auch Anderen Rube!

Beißt du doch nicht so bestimmt Agamemnons Sinn und Sedanken; Jeso versucht er nur, bald züchtigt er auch die Achder. Hörten wir doch nicht alle sein Wort im Rathe der Fürsten. Daß er nur nicht zürnend den Danaern Böses bereite! 195 Furchtbar ist ja der Eiser des zeusentsprossenn Königs; Ehre verlieh ihm Zeus, ihn liebt der Berather Kronion.

Benn er vom Bolt dann Ginen gewahrt und fcreiend erfunden, Schlug er ihn wohl mit dem Bepter und fchalt mit drohenden Borten:

Ruhre dich nicht, mein Bester, und mert' auf Worte von Andern, 200 Die mehr gelten als Du! Du bift ein Feigling, ein Schwächling, Wirft im Rriege für Richts, und für Richts im Rathe gerechnet! Richt wir Alle zumal sind Könige hier, wir Achaer! Bielherrschaft taugt nimmer im Bolt: Ein König gebiete, Einer allein, der, welchem der Sohn des verschlagenen Kronos 205 Zepter und Rechte verlieh'n, auf daß er die Menge beherrsche!

Alfo gebot er im Heer und schaltete. Da zur Bersammlung Stürzte das Bolt auf's Neue zurud von den Schiffen und Zelten Laut mit Geschret, wie die Woge des wildaustosenden Meeres Brausend am hohen Gestade sich bricht, und donnernd die See hallt. 210

Still icon waren die Andern umber in den Reihen gelagert; Rur Therfites erhob maglos fein freches Gefdrei noch, Beil er im herzen verbarg endlos unziemlichen Bortichmall. Blanlos, wider Gebuhr, mit Achaa's Furften gu habern, Benn's ibm ichien, er reize bamit bas Gelächter bes Boltes. 215 Baglicher mar fein Andrer in Blios' Ebne getommen: Schielend war er und lahm an dem anderen Rufe; Die Schultern, Boderig, brangten fich vor und engten die Bruft, und barüber Saf fein fpigiger Ropf, mit fparlicher Bolle bemachfen. Sonderlich war er verhaßt bem Achilleus und dem Donffeus; 220 Denn fle fchmabt' er beftanbig : boch beut war's Rurft Agamemnon, Den er mit freischender Stimm' ausschalt. 36m grollten barüber Beftig emport Die Achaer und ärgerten fich in Der Seele. Doch er lafterte fo mit lautem Gefchrei ben Atriben :

Befhalb wieder, Atride, beklagft du dich? Mangelt dir Etwas? 225 Boll doch haft du die Zelte von Erg, auch haft du der Frauen Biele bei dir in den Zelten, die reizendsten, die wir Achaer Immer querft bir ichenten, erobern wir eine ber Beften. Der begebeft bu noch Gold, bas einer ber Reifigen Troja's Dir aus Blios bringe jum Gubnungspreise bes Cobnes, 230 Den ich ober ein Undrer im Bolt berführte gefeffelt, -Oder ein jugendlich Beib, dich ihr zu gesellen in Liebe, Die bu allein in ber Stille fur bich haft? Bahrlich, bem Gelbherrn Biemt fich's nicht, in Jammer Achaa's Sohne zu fturzen! Reige, verworfene Demmen, Acha'rinnen, nimmer Achaer! 235 Sa, lagt beim mit den Schiffen und gieb'n, ber moge bor Troja Sier an ben Chrengeschenken fich fattigen, bag er erfahre, Db auch wir ibm belfen, wie bisber, ober binfort nicht! Sat er bod jest ben Beliden, den ungleich ftarferen Belben, Somablich entehrt, bas Gefchent ibm geraubt, um es felbft gu be-Balten! 240

Doch ihm mangelt die Gall' in der Bruft, dem erschlafften Achilleus: Ober du hatteft, Atride, zulest wohl heute gefrevelt!

245

Alfo rief Thersites und icalt den Beherricher des Boltes, Atreus' Sohn. Schnell nabte sich ihm der erhabne Odusseus, Sah voll Bornes ihn an und drobte mit beftiger Rede:

Salt' ein, thörichter Schwäßer, obwohl ein vernehmlicher Sprecher, Salt' ein, scheue dich, Einer allein, mit den Fürsten zu hadern! Denn du bist, so behaupt' ich, der Schlechteste unter den Männern Allen, soviel mit den Söhnen des Atreus kamen vor Troja! Traun, sonst führtest du nicht so frech die Gebieter im Munde, 250 Söhntest sie nicht so schmählich und sauertest nur auf die Seimkehr! Gar nicht wissen wir noch, wohin dieß Alles sich wendet, Ob wir im Glück beimziehn, wir Danaer, oder im Unglück. Doch jest siest du hier, und Atreus' Sohn, Agamemnon, Schmähst du, den hirten des Bolks, weil ihn mit so reichen Ge-schmähst du, den hirten des Bolks, weil ihn mit so reichen Ge-schmähst du, den hirten des Bolks, weil ihn mit so reichen Ge-schmähst du, den hirten des Bolks, weil ihn mit so reichen Ge-

Argos' Delben bedenken, du schiltst ihn vor der Bersammlung! Aber ich kunde dir an, und gewiß, das wird sich erfüllen: Treff ich einmal dich wieder so toll, wie du heute dich anstellst: Dann soll nimmer das haupt des Odysseus steh'n auf den Schultern, Dann will ich nicht langer Telemachos' Bater genannt sein, 260 Wenn ich nicht dich ergreise, vom Leib dir ziehe die Kleider, Untergewand und Mantel und was dir die Blogen umber beckt, Und mit beschimpsenden Sieben dich selbst dann aus der Bersammlung Stäupend, mit Jammergeschrei zu den hurtigen Schiffen dich jage! Also sprach er und schlug mit dem Stab ihm Rücken und Schultern; 265

Und er wand sich gekrummt, vollschwellend entrann ihm die Thräne. Ueber ben Ruden erhob sich von Blut anschwellend die Strieme Unter dem goldenen Stab. Er setzte sich nieder und bebte, Grinsend vor Schmerz, mit verlegnem Gesicht, und wischte die Thräne. Alle verlachten ihn herzlich, so sehr sie qualte der Unmuth. 270 Also sprach wohl Mancher, gewandt zu dem anderen Nachbar:

Sötter! Obpffeus hat viel herrliches wahrlich vollendet, heilsamen Rath aussinnend im Bolf und ordnend die Schlachten! Doch jett hat er das Beste gethan vor den Männern Acha's, Daß er die lästernde Zunge geschweigt dem vermeffenen Schwäger. 275 Bohl wird schwerlich hinfort sein tropiger Nuth ihn verleiten, Mit schmähsuchtigen Worten die Könige frech zu verlästern.

Also bas Bolt. Zest hob sich der Städteverwüster Obysseus, Saltend den Stab; und neben ihm stand Zeus' Tochter Athene, Welche, dem Herold ähnlich, das Bolk anmahnte zu schweigen, 280 Daß die entsernten zugleich und die vordersten Männer Acha's Hörten Odysseus' Wort und den Nath sich reislich erwögen. Dieser begann vor ihnen und sprach mit verständigem Sinne:

Atreus! Sohn, so wollen, o Fürft, dir heute vor allen Bielfachredenden Menschen die Danaer Schande bereiten; 285 Ja, sie vollenden dir nicht die Berheißungen, die sie beschwuren, Als sie hieher dir solgten vom rossebweideten Argos, Daß du heimzieh'n solltest, nachdem du Troja zertrümmert. Denn wie verwittwete Frau'n, ja, gleich unmündigen Kindern Klagen sie dort mit einander und sehnen sich jammernd nach heimstehr. 290

Bohl ist's schlimm, nach langer Beschwer heimtehren im Unmuth. Rancher ja trauerte schon, der auch nur Einen der Monde Im vielrudrigen Schisse verzog, von der liebenden Gattin Fern, wann Binterorlan und das tosende Meer ihn umhertrieb. Doch uns slohen bereits neun rollende Jahre vorüber, 295

Seit wir am feindlichen Strande verzieh'n. Drum tadel' ich Reinen, Der an den ruftigen Schiffen fich abharmt. Aber es war' uns Gleichwohl Schmach, nach fo langem Bergug leer wiebergutebren. Dulbet, o Freunde, verzieht noch ein Beniges, bis wir erkennen, Db uns Ralchas Wahres geweiffagt, ober berudt bat. Denn wohl wiffen wir diefes im Beifte noch, und es bezeugen's Alle von euch, die nicht in ben Tob wegraffte bas Schidfal. Beftern geschah's, ehgeftern vielleicht, ba die Schiffe vor Aulis Ramen vereint, ju verderben des Briamos Saus und die Troer. Rings um die Quelle geschaart, auf beiligen Opferaltaren 305 Brachten wir, bantend ben Gottern, erlefene Refthekatomben Unter bem Grun ber Blatane, wo blinkendes Baffer hervorquoll. Und ein gewaltiges Reichen erschien: ein entseslicher Drache, Blutig am Ruden gefledt, ben Beus felbft fandte gur Sonne, Schwang fich empor zur Blatane, bem guß des Altares entichlupfend. 310 Dben im Bipfel des Baumes befanden fich Rinder bes Sperlings, Biepende Junge, verftedt, und budten fich unter die Blatter, Ucht an der Babl, und die Mutter dabei als neunte des Schwarmes. Alle verschlang fie ber Drache, die jammerlich zwitschernden Rleinen; Doch die geängstete Mutter umflog lautjammernd die Rindlein, 315 Bis er am Flügel erhaschte bie Rreifchende, fchnell fie umwidelnd. Aber nachdem er die Jungen verzehrt und die Mutter der Jungen, Schuf jum Bundergebilde ber Gott ibn, ber ibn gefendet; Denn ibn fouf zum Steine ber Sobn bes verschlagenen Rronos. Doch wir ftanden umber und bewunderten, mas fich begeben. 320 Bie folch furchtbares Grau'n in die beiligen Opfer bineintrat, Rebete Ralchas, ber Seber, fofort weiffagend zum Bolte: "Beghalb ftebt ihr verftummt, ihr lodigen Manner Achaa's? Uns ja fouf bieg Bunder ber Macht Beus' maltenbe Beisheit, Spat, erft fpat fich erfullend, ju ftete unverganglichem Ruhme. 325 Sowie der Drache verzehrte des Sperlinges Brut und die Mutter, Acht an der Bahl, und die Mutter dabei als neunte des Schwarmes : Also werden wir auch neun Jahre vor Ilios tämpfen, Und im gehnten erobern die Stadt mit den räumigen Baffen." So fprach Jener jum Bolt: das wird nun Alles vollendet. 330 Auf denn, bleibt mit einander, ihr wohlumschienten Achaer,

hier noch, bis wir gewonnen des Priamos machtige Befte!

Alfo der Beld; wild jauchzten die Danaer; rings an den Schiffen Scholl's mit Graufen zurud vom lauten Geschrei der Achaer, Belde dem Bort zustimmten des göttlichen Gelden Odyffeus. 335 Und zu dem Bolte begann der gerenische reifige Nestor:

Beh! 3hr feid gum Rathe vereint, und wie thörichte Kinder Schwatt ihr furmahr, die Richts um Berte bes Kriegs fich be-

Bas wird aus ben Bertragen gulett, aus unferen Giben? Mogen in Rauch aufgeb'n die Berathungen all' und die Schluffe, 340 Alle die Stenden des Beine und ber Sanbichlag, bem wir vertrauten! Denn wir badern ja nur mit nichtigen Worten, und Rettung Biffen wir nicht zu erfvab'n, wie lange wir bier auch verweilen. Du, wie fruber, auch jest unbeugfamen Sinnes, Atribe. Rubre das Bolf der Argeier im blutigen Schlachtengewühle: 345 Doch die lag nur ichwinden, die Benigen, die von Achaa's Sobnen getrennt fich bergtben, (es wird ja nimmer gelingen!) Beim nach Argos zu gieben, bevor wir erkannten, ob Babrbeit. Bas der Kronide gelobte, der Donnerer, oder Betrug fei. Denn wohl mein' ich, verbieß der gewaltige Reus die Gemahrung 350 Damals, als wir Argeier in ichnellhinmandelnde Schiffe Stiegen, um Mord und Berderben dem troifchen Bolfe ju bringen: Rechtsbin ichwang er ben Blip als beilweiffagendes Reichen. Darum brange boch Reiner guvor und treibe gur Beimtebr, Ch' er fich Giner in Liebe gesellt von den Rrauen ber Troer, 355 Ch' er Belene's Flucht und ichmergliche Seufzer geracht bat. Doch will Giner mit aller Gewalt beimgieben nach Argos, Mag fein Schiff er berühren, bas dunkele, ruderbeschwingte, Dag ibn Tod und Schickfal querft por Allen ereile! Selbft benn bedente bich mohl, boch folg' auch Anderen, Ronig: 360 Bas ich dir fundthun will, wird fein zu verwerfendes Bort fein. Sondre die Manner, Atride, Mr ab nach Geschlechtern und Stammen, Daß das Befchlecht dem Befchlecht beiftebt und die Stämme den Stämmen. Thateft du dieß und leiften die Danaer Folge: fo fiehft du, Ber von den Führern des Deers und wer von den Boltern ein Feigling, 365

Und wer tapfer erfceint, (benn Jeglicher ftreitet für fich bann,) Siehft, ob Götterbeschluß bir Ilios wehrt zu zerftoren, Ober bes heers Feigfinn und die mangelnde Kunde bes Krieges.

Ihm antwortete brauf ber Gebieter im Bolt, Agamemnon: Bieder beflegft du mabrlich, o Greis, die Achaer im Rathe. 370 Wenn boch, o Bater Kronib' und Ballas Athen' und Apollon! Benn gebn folde Berather im Beer mir ftunben gur Geite: Bald bann follte fie fallen, bes Briamos machtige Befte, Diebergefturgt und in Staub von unferen Banben gefcmettert! Doch mir fandte Kronion, ber Aegiserschütterer, Unbeil, 375 Dag er in eitles Begant und nichtigen Streit mich verwidelt. So ja tampften wir auch um die Jungfrau, ich und Achilleus, Mit feindseligem Bort, ich war Urheber bes Streites. Benn wir indeß je wieder uns einigen, faumt bas Berberben Richt im minbeften mehr, auf 3lios' Bolt fich ju fturgen. 380 Doch nun tommt zum Dable, bamit wir bereiten ben Angriff. Jeglicher icharfe ben Speer und halte ben Schild in Bereitschaft, Jeglicher reiche bas Futter fofort fcnellfüßigen Roffen, Jeglicher prufe ben Bagen genau und bente bes Rampfes, Dag wir in blutiger Schlacht mit bem Reind uns meffen ben Zag durch! 385

Denn nie soll bazwischen der Kampf ruh'n, auch nicht ein Kleines, Che die Racht einbrechend die muthigen Streiter zuruckruft. Triesen von Schweiß wird Manchem das Riemengehent um die Bruft her Am ringsbedenden Schild, und die Hand ihm ermatten am Speere; Triesen von Schweiß wird Manchem das Noß an dem schimmernden Wagen.

Seh' ich indes, daß Einer, entfernt von der Stätte des Kampfes, Bei den gebogenen Schiffen in Feigheit zandert : es foll ihm Richt leicht werden fürwahr, zu entflieh'n Raubvögeln und hunden!

Alfo der helb; wilb jauchzten die Danaer, laut, wie die Boge Brullt um das hohe Gestad, wann kommender Sub sie hinansturmt, 395 Am vorspringenden Fels, den stets umleden die Bogen, Belde die Bind' aufregten, von daher wehend und dorther. Eilend erhob sich das Bolt und zerstreute sich rings an den Schiffen; Beithin stieg von den Zetten der Rauch, und sie nahmen das Frühmahl.

Der dann opferte diesem, ein Anderer anderen Göttern,
Betete, daß er entrinne dem Tod und den Schlachten des Ares.
Aber den Stier, fünsjährig und sehllos, brachte der Peersürst,
Atreus' Sohn, zum Opser dem mächtigen Sohne des Kronos;
Hiezu lud er die Greise, die Edelsten aller Achäer,
Restor zuerst und den Fürsten Idomeneus, weiter die beiden
Ajas und Tydeus' Sohn Diomedes; endlich als sechsten
Lud er Odysseus noch, der an Beisheit glich dem Kronion.
Doch freiwillig erschien ihm der streitbare Held Menelaas;
Denn er erkannt' im Geiste, wieviel obliege dem Bruder.
All' umstanden den Stier und nahmen die heilige Gerste.
410
Betend begann vor ihnen der herrscher im Bolf Agamemnon:

Beus, ruhmwurdig und groß, Schwarzwolfiger, Gerischer im Aether, Laß nicht finken die Sonne bevor und das Dunkel heranzieh'n, Eh' ich des Briamos haus in dufterem Rauch von den höhen Barf in den Staub und die Thore mit feindlicher Flamme verheerte, 415 Eh' ich um hektors Bruft mit der ehernen Lanze den harnisch Sprengend in Stücke zersplittert, und rings um ihn her die Genoffen, Riedergestürzt, mit den Rähnen im Staub auswühlen das Erdreich!

Rief's; doch nimmer gemährte Aronion, mas er erflebte; Rein, er empfing fein Opfer und fandt' unendliche Drangfal. 420 Als fie gefieht und die Gerfte geftreut, ba bogen fie rudwarts Erft dem Stiere ben Sals und ichlachteten, zogen bie Saut ab, Sonitten Die Lenden beraus, umbullten fie bann mit bem Rettnet Doppelt umber, und belegten fie rings mit Studen ber Glieder. Diefes perbrannten fie nun, auf entblätterte Scheiter es legend, 425 Spießten fobann bas Getros und bielten es über die Rlamme. Als fie bie Lenden verbrannt und die inneren Theile gefoftet, Schnitten fie flein in Stude bas Uebrige, ftedten's an Spiefe, Brieten es bann forgfältig, und gogen es wieber berunter. Aber nachbem fie vollendet das Werf und geruftet bie Dablgeit, 430 Schmausten fie frob, Richts mißte bas Berg an bem toftlichen Dable. Aber nachdem fie des Trantes Geluft und ber Speife gefättigt. Da vor ibnen begann ber gerenische reifige Reftor:

Atreus' herrlicher Sohn, weitwaltend im Bolt, Agamemnon! Las und nicht noch lange mit Reben verzieh'n, und die Arbeit, 435

Belche der Gott uns eben vertraut, nicht weiter verschieben! Auf, und gebeut Herolben, sogleich zu bernfen Acha's Erzumpanzertes Bolt, und rings an den Schiffen zu sammeln. Uns laß also vereint durch's mächtige Heer der Achaer Schreiten, auf daß wir in Gile den fturmischen Ares erwecken.

440

Also der Greis; ihm folgte sofort Agamemnon, der heerfürst. Und er gebot herolden von weithintonender Stimme, Rings zu dem Rampse zu rusen die lodigen Manner Acha's. Heroldsrusen erscholl; rasch sammelten sich die Achaer. Aber die göttlichen herrscher, vereint mit dem Sohne des Atreus, 445 Stürmten umber anordnend: gesellt ging ihnen Athene, Die den gepriesenen Schild, den unsterblichen, trug in der Rechten. Hundert Troddeln umstattern den Rand, von gediegenem Golde, Kunstreich jede geslochten und hundert Farren an Werthe. Damit stürmte sie flammend wie Blig durch's Bolt der Achaer, 450 Erieb zur Eile sie an und entzündete Jedem im Busen Rüstige Kraft, unermüdlich zu steh'n in Fehden und Kämpsen. Allen erschien bald süßer der Kamps, als wiederzusehren Auf den gebogenen Schiffen zum theueren Lande der heimat.

Bie das vertilgende Feuer entflammt unermegliche Baldung, 455 Lodernd auf Gob'n des Gebirges, und weithin leuchtet die Flamme: So von dem funkelnden Erze des ftolzbinschreitenden Beeres Ballte der Glanz hellftrablend empor burch die Lufte zum himmel.

Wie zahlreiche Geschwader von luftdurchziehenden Bögeln, Bon langhalfigen Schwänen, von Kranichen oder von Gänsen, 460 Ueber die afische Au, um Rapfirios' wallende Fluten, Hierhin, dorthin flattern und ftolz mit den Fittigen rauschen, Tosend hinab dann ftürzen im Flug; rings dröhmt das Gesclbe: So von den Schissen und Zelten ergossen sich über Stamandros' Weites Gesild die Geschwader des Volks, und es hallte die Erde 465 Fürchterlich unter den Tritten der wandelnden Männer und Rosse. Doch nun ftanden sie still in der blumigen Au des Stamandros, Zahllos, gleich wie Blätter und schwellende Blüthen des Lenzes.

Sowie summende Fliegen in zahllos wimmelnden Schaaren, Die dicht schwärmen umber im ländlichen Sose des hirten, 470 Bann in den Tagen des Lenzes die Milch in den Butten emporschäumt: Also ftanden unzählbar die lockigen Wänner Achäa's Bider die Troer im Feld und dürsteten sie zu zermalmen.

Doch sowie Geißhirten die schweisenden heerden der Ziegen Licht und mühlos sondern, nachdem sie sich weidend vermischten: 475 Also stellten das Bolk hierhin die Gebieter und dorthin Ordnend, zu zieh'n in die Schlacht, mit ihnen der Fürst Agamemnon, hehr an Augen und Haupt, wie der Donnerer Zeus im Olympos, Gleich am Gürtel dem Ares, an mächtiger Brust dem Poseidon. Sowie der Stier von allen der stattlichste unter der Heerde 480 Bandelt einher; weit ragt er hervor aus den Hausen der Kinder: Also verherrlichte Zeus am Tage der Schlacht den Atriden, Daß er im Heer vorragte, der stattlichste unter den Helden.

Meldet mir jest, ihr Musen, Olympos' Hallen bewohnend: Seid ihr Göttinnen doch und war't bei Allem und wist es; 485 Uns ward Kunde von Nichts, wir lauschen allein dem Gerüchte: Sagt, wer waren die Fürsten der Danaer und die Gebieter? Riemals könnt' ich die Wenge des Bolks aufzählen und nennen, Wären mir auch zehn Kehlen zugleich, zehn Jungen beschieden, Wäre die Stimm' unverwüstlich, das Herz im Busen von Erze, 490 Wenn die olympischen Musen, des Aegiserschütterers Töchter, Mir nicht nennten die Zahl, wie Biele vor Ilios kamen.

Meld' ich die Führer der Schiffe sofort und die sammtlichen Schiffe!

Leitos führte zugleich mit Beneleos, Artefilaos, Rlonios und Brothoenor die Schaar der Booten im Rampfe, 495 Die rings Sprie's Mu'n und die felfige Aulis bewohnten, Schonos und Stolos bann, Eteonos' malbige Thale, Braa fodann, Thespeia, die raumige Stadt Mntaleffos; Auch die Barma bewohnten, Gilefion auch und Erpthrä, Auch die Eleon rings und Beteon bauten und Sple, 500 Auch Dfalea's Au'n und Medeons prangende Befte, Thisbe's taubenumichwarmtes Gebiet, Eutrefis und Rova: Die Roroneia fodann und die grafige Flur Saliartos, Die Plataa befagen und Glifas' Auen umwohnten; Die von der unteren Thebe, der ftolzaufragenden Befte, 505 Die von Oncheftos' Bebiet mit dem glangenden Saine Poseidons; Die Mideia befagen und Arne's Traubengelande,

Nifa's beilige Gau'n, Anthebon, fern an ber Grange: Die nun waren getommen in funfgig Schiffen, in jedem Rubren bootischer Jugend Erlefene bundert und amangia. ·510 Die von ber Minner Stadt Orchomenos und von Aspledon Führten Astalaphos an und Jalmenos, Sohne bes Ares Aus der Aftyoche Schoof. In Aftors Burg, des Aziden, Stieg fie vordem in den Soller empor als guchtige Jungfrau, Bo fich in beimlichem Bund der gewaltige Gott ihr gefeste. 515 Diefe geleitet' ein Rug von breifig geräumigen Schiffen. Schedios aber gebot und Epiftrophos über die Bhoter, Beide von Tybitos ftammend, des Raubolos muthigem Sohne: Die Apparifios umber und die felfige Bytho bewohnten. Rrifa's beilige Flur und Panopes' Auen und Daufis; **52**0 Die um Spampolis hausten und rings um Anemoreia, Die bas Gefilde bestellten am gottlichen Strome Rephisos, Die an Rephisos' Quellen das Land um Lilaa befagen: Diefe gelangten vor Troja mit vierzig buntelen Schiffen. Aber die photifchen Subrer umwandelten ordnend bie Reiben, 525 Und linte ftellten fich dann die Gerufteten nachft ben Booten. Ajas führte die Lotrer, der hurtige Sohn des Dileus, Rleiner und nicht fo gewaltig an Buchs, wie Telamons Ajas, Ja, viel tleiner als ber; boch flein, und im linnenen Barnifc, Schwang er die Lange, wie Reiner in Bellas ober Achaa. 530 Die Ralliaros, Dpus und Rynos' Auen bewohnten, Beffa fodann und Starphe, die lieblichen Aluren Augeia's, Tarphe, Thronios auch, an Boagrios' Strome gelagert, Diefe geleiteten Ajas in vierzig buntelen Schiffen, Lofrer, Die jenfeits wohnen ber beiligen Infel Euboa. 535 Die Guboa befagen, die muthentflammten Abanter, Chaltis, Eretria bann und die Traubengeland' Siftiga's, Auch Rerinthos am Meer und Dios' erhabene Befte, Die Rarpftos befagen und Styra's Muren beftellten. Diefen gebot als Führer des Ares Sohn, Elephenor, 540 Bon Chaltodon erzeugt, Beerfürft ber bebergten Abanter, Belde bebend ihm folgten, mit rudwarts wallendem Saupthage.

Burffpeerschwingenbe Manner, mit vorwartsragenden Lanzen

Stürmifc entbrannt Stahlpanzer an feindlicher Bruft ju burch-

Diese geleiteten ihn mit vierzig dunkelen Schiffen.
Die von Athen herzogen, der stolzaufragenden Beste,
Aus des Erechtheus Reich, des erhabenen, welchen Athene
Pstegte, Kronions Tochter, den Sohn der ernährenden Erde,
Und in Athenä barg in ihrem begüterten Tempel,
Bo Sühnopser ihr weiht von erlesenen Farren und Lämmern
Blühende Jugend Athens in dem rollenden Kreise der Jahre:
Diesen gehot als herrscher Menestheus, Beteos' Sprösling.
Dem kam nimmer auf Erden ein Sterblicher gleich in der Kunde,
Kosse zu lenken im Kamps und beschildete Männer zu ordnen.
Restor maß sich allein, der bejahrtere Mann, mit Menestheus.
Diesen geleitet' ein Zug von fünfzig geräumigen Schissen.

Ajas gebot zwölf Schiffen, er tam aus Salamis' Eiland, Führte fie vor und ftellte fie auf mit den Schaaren Athena's.

Dann die Argos besaßen, die thürmenden Mauern von Tiryns, Auch hermione's Port und Afine's räumige Meerbucht, 560 Trözen, Eionä dann und die Rebengeländ' Epidauros', Die Aegina bewohnten und Mases, Männer Achäa's: Diesen gebot im Rampse der ftreitbare Held Diomedes, Sthenelos auch mit ihm, vom geseierten Rapaneus stammend; Dann als Dritter besahl Euryalos, ähnlich den Göttern, 565 Der von Mekisteus stammte, des Talaos herrschendem Sohne. Alle zusammen beherrschte der streitbare Held Diomedes. Diese geseitet' ein Zug von achtzig gebogenen Schiffen.

Die von Mykena kamen, der Stadt mit den prangenden Saufern, Auch von der reichen Korinthos, Kleona's flattlicher Beste, 570 Die Orneia behauten und Arathyrea's Lustau'n, Sityon auch, wo Abrastos zuerst als König gewaltet, Die Hyperesta's Flur und die felsige Burg Gonoessa, Die Bellene besasen und rings um Aegion wohnten Und an dem ganzen Gestad' und in Helike's weiten Gesilden: 575 Diesen gebot Agamemnon in hundert Schiffen, der König, Atreus' Sohn. Ihm solgten die mehresten all' und die besten Bölker zum Kamps; er selbst, in strahlendem Erze sich urüstend,

Berrichte voran und glangte ber ftattlichfte unter ben Belben, Beil er ber ebelfte war und bie mehreften Bolter beberrichte.

580

Die Lakedamon bewohnten im hohl umklüfteten Thate, Pharis und Sparta zugleich und die taubenumstatterte Messa, Die Bryseia bestellten, die lieblichen Fluren Augetä's, Ind in Ampkla's Feldern, in Selos hausten, der Seestadt, Auch die Laas besasen und rings um Oethlos wohnten, 585 Diesen gebot sein Bruder, der streitbare Held Menelaos; Sechzig waren's der Schiffe; doch hielt sich gesondert die Heerschaar. Selbst durchschritt er die Reihen, dem eigenen Muthe vertrauend, Alle zur Schlacht anseuernd; am heftigsten brannte das Perz ihm, Endlich der Helen Flucht und schmerzliche Seuszer zu rüchen. 590

Dann die Pylos bewohnten, die lieblichen Fluren Arene's, Thrhon, die Furth des Alpheios, und Aepp's herrliche Mete, Auch die Ruparisseis und Amphigeneia bestellten, Bteleon auch und Helos und Dorion, — dort, wo die Musen Thampris sanden, den Thraker, und ihn des Gesanges beraubten, 595 Der-von Dechalia's Flur vom Dechalier Eurytos herkam: Denn er vermaß sich prahlend, den Sieg zu gewinnen im Liede, Wenn selbst sängen die Musen, des Aegiserschütterers Töchter. Darum blendeten ihn, drum nahmen die zürnenden Jungsrau'n Ihm den erhabnen Gesang, und der tonenden Lyra vergaß er: — 600 Jenen gebot in der Schlacht der gerenische reisige Nestor, Und ihm folgt' ein Geleite von neunzig räumigen Schissen.

Die vom Arkadierland, am erhabenen Berge Kyllene's, Nächst an des Aepytos Grabe, die nah' herstürmenden Streiter; Die von Orchomenos' Triften, von Pheneos kamen und Rhipe, 605 Dann von Stratte's Au'n und der windumbrausten Enispe, Die von Tegea dann und Mantinea's lieblichen Feldern, Die Stymphalos' Gebiet und Barrhasia's Fluren bestellten, Diesen gebot Agapenor, der mächtige Sohn des Ankaos, Sechzig der Schiffe geleitend; und viel' arkadische Männer 610 kubren in jeglichem Schiffe, gewandt in der Kunde des Krieges. Selbst gab ihnen der Herrscher, des Atreus Sohn, Agamemnon, Ruderbessügelte Schiffe, das dunkele Meer zu befahren; Denn sie bekümmerten früher sich nicht um des Meeres Geschäfte.

635

Die Buprafion dann und die göttliche Glis bewohnten,
Bas Hyrmine's Gebiet und Myrfinos, fern an der Gränze, hier der olenische Fels und dort Aleision einschließt,
Ordneten vier Peersuken zugleich, und jeglichem folgten
Zehn schnellwandelnde Schiffe, bemannt mit vielen Epeiern.
Thalpios, Eurytos' Sohn, und Amphimachos, Ateator' Sprößling, 620
Zogen den Ersten voran und den Anderen, Entel des Atier;
held Amarynteus' Sohn, Diores, führte die Ortiten;
Ueber die Bierten gebot der erhabene held Bolyzeinos,
Welchen Agasthenes zeugte, der mächtige Sohn des Augelas.
Die von Dufcking dann und die von den keiligen Fuseln

Die von Dulichion dann und die von den heiligen Inseln 625 Kamen, den Chinaden, die jenseits liegen von Glis, Diesen gebot Held Meges, dem Kriegsgott gleich, der Phylide, Den Beus' Liebling erzeugte, der roffebezähmende Phyleus, Der nach Dulichion einst answanderte, zurnend dem Bater.
Ienen geleitet' ein Zug von vierzig gebogenen Schiffen.

Aber Odpffeus führte die muthigen Rephallener, Die auf Ithala wohnten um Reritons rauschende Balber, Die Krokyleta bebauten und Asgilips ranhe Gefilde, Die Zakynthos besahen und Samos' Fluren bestellten, Und die Gestade bewohnten des jensettsragenden Festlands. Diesen gebot als Fütst der verschlagene Sohn des Laertes, Dem ein Geleit nachfolgte von zwölf rothschäligen Schiffen.

Thoas, der Sohn Andramons, gebot den Actolern im Streite, Die bei Pleuren wohnten, um Olenos her und Pylene; Auch bei Chaltis' Gekaden und Kalydons felfigen Anhöh'n. 640 Richt mehr lebten die Sohne vom Stamm des erhabenen Deneus, Roch er felbst; auch starb fein brdunkicher Sohn Weleagros. Drum ward jenem gegeben die herrschaft aller Actoler, Und ihm folgt' ein Geleite von vierzig dunkelen Schiffen.

Ueber die Kreter gebot Idomeneus, fundig der Lanze, 645 Sie, die Knosos besaßen und Gorthn's thürmende Beste, Lyttos, Miletos' Gebiet und Lytastos' schimmernde Mauern; Phästos und Rhytios auch, zwei volkreichblühende Städte, Und noch andre Bewohner der hundert Städte von Kreta. Ihnen gebot in der Schlacht Idomeneus, kundig der Lanze, 650 - Auch Meriones, kubu, wie der männerzermelmende Ares: Diese geleitet' ein Aug von achtgig geräumigen Schiffen. Aber Beratles' Sohn, Tlapplemos, ebel und machtig, Führte daber neun Schiffe der tropigen Manner von Rhobos, Die in der beiligen Rhodos getheilt drei Stadte bemobnten, 655 Lindos, Jalufos fodgun und Die fcimmernde Befte Rameiros. Ihnen gebot im Sampfe Tlevolemos, welchen die Rurftin Aftpocheia geboren ber machtigen Rraft bes Berafles, Der fie von Ephpre fich am Strom Selleis erbeutet, Ale er gerftort viel Stadte ber gettentfproffenen Belden. 660 Bie Tlepolemos nun aufwuchs in bem folgen Balatte, Jest urplöglich erichlug er ben theneren Dom bes Gerafles. Als er ergrante bereits, ben Litumnies, Sproffen bes Ares, Rimmerte Schiffe fofert, und als viel Bolts er gefammelt, Klob er bavon auf's Deer; benn die Anderen drobten ibm Rache, 665 Sobne qualeich und Entel ber machtigen Rraft bes Beraties. Und er gelangte gen Rhodos nach viel Drangfalen und Erren. Dreifach wohnten fie bort in Stamme getheilt, von Rronion Innig geliebt, ber Botter beberricht und fterbliche Denichen: Beus goß fegnend auf Alle berab viel gottlichen Reichthum. 670 Rireus tam aus Some mit brei gleichschwebenden Schiffen, Rireus, Charopos' Sprofling, des Roniges, und ber Agiaja, Rireus, welcher ber fconfte por 3lios' Befte getommen Rings im achaischen Bolt nach dem bernlichen Sabne bes Beleus, Doch tein ruftiger Rampfer, gefolet von wenigen Manuern. 675 Die Rifpros befagen und Rrapathes' Auen und Rafos. Ros, bes Eurppolos Stadt, und Die Meereilande Ralpona,

Die Rifpros besaßen und Krapathos' Auen und Rasos, Ros, des Euryphlos Stadt, und die Recreisande Ralpdna, Ihnen gebot Pheidippos und Ausiphos, Beide vereinigt, Beide von Theffalos stammend, dem mächtigen Sohn des Hemlies. Diese geleitet' ein Zug von dreißig gebogenen Schiffen.

Nun auch Alle, soviel das pelasgische Argos bewohnten, Die fich in Alos' Gebiet und in Alope bauten und Tracis, Die in Phihia und hellas, dem Land voll blubender Jungfrau'n, Myrmidonen genannt, hellenen zugleich und Achäer: Diesen gehot als herrscher in fünfzig Schiffen Achileus.

685
Doch jest dachten fie nicht wildhallenden Wassengetofen; Fehlte ja boch ein Führer, in Reih'n fie zu ordnen im Rampfe. Denn still lag an den Schiffen der göttliche Renner Achillens, Bürnend der Jungfrau wegen, der lodigen Tochter des Brifes, Die er sich einst in Lyrnesses nach viel Drangsalen erbeutet, 690 Als er in Stand Lyrnesses gestürzt und die Ruuern um Thebe, Als er den Nynes erlegt und Epistrophos, helden im Speerwurf, Die von Euknos sammten, Salepiss mächtigem Gohne.
Still lag trauernd der Deld; bald sollt er sich wieder erheben.

Dann die Bhylate bauten und Pyrasos' Blumengefilde,
Das sich Demeter erkor, und Antron, ragend am Meere,
Iton, die Mutter der heerden, und Pteleos' lachende Wiesen:
Diesen gebot im Lampse der ftreitbare Protesilaos
Bormals wohl; jest aber umschloß ihn die dunkele Erde.
Einsam weilte die Gattin daheim mit zerriffenen Wangen,
Too
Dort im verwaisten Palast; ein darbanischer Arieger exschlug ihn,
Als er von allen Achdern zuerst zum Schiffe hinaussprang.
Doch, auch missend das Paupt, blieb, traun, die Gemeinde nicht
hanvilos:

Denn jest ordnete biese des Ares Sproffe Podartes,
Sohn von Phylatos' Sohne, dem heerdenreichen Iphiklos,
Aber ein leiblicher Bruder des muthigen Brotesilaos,
Jünger indeß an Jahren; der ältere war und der ftärt're
Protesilaos, ein held gleich Ares. Also gebrach wohl
Rein Deerführer dem Bolt; doch mist'es den Tapferen schwerzlich.
Ienen geleitet' ein Zug von vierzig gebogenen Schissen.

Dann die Bhera bewohnten, am See Bobeis gelagert, Bobe, Glaphyra rings, und die herrliche Stadt Jaoikos, Führte der Beld Eumelos, der theuere Sohn des Admetos, Auf eilf Schiffen heran; ihn gab dem Admetos die Fürstin Unter den Frau'n, Alkestis, von Belias' Töchtern die schönste.

Die fich sodann in Methon' und Thaumakia niedergelaffen, Die Meliboa bewohnten, Olizons rauhe Gefilde, Führte vordam Bhikoktetes, der rüftige Meister des Bogens, Sieben der Schiffe geleitend; der Auderer waren in sedem Fünfzig vertheilt, zu gewaltigem Rampf wohlkundig des Bogens. 720 Zeht lag jener, gequalt von heftigem Schmerz, in der Jusel Lemnos, dem gettlichen Land, wo der Danaer Bolt ihn zurudließ-Leidend an schwärender Bunde vom Bif der verderblichen Ratter. Dort lag trauernd der Held; bald follten fie seiner gedenken, Argos' Sohn' in der Schiffe Bereich, Philoketes' des Konigs. 725 Doch, auch miffend das haupt, blieb, traun, die Gemeinde nicht baudtlos;

Mebon führte fie jest, ein Baftardfohn bes Dileus, Den einft Abene geboren bem Stadteverwufter Dileus.

Denen von Trifta sodann und den felfigen Siben Ithome's, Auch von Dechalia rings, des Dechaliers Eurytos Beste, 730 Denen geboten im Rampf Astlepios', Sobne, Rachaon Und Bodaleirios, beide der Heistunst wurdige Meister. Diese geleitet' ein Zug von dreißig geräumigen Schiffen.

735

Die von Ormenion dann und die um den Quell Sypereia, Die von Afterion auch und des Titanos leuchtenden Gipfeln, Führt' Europhios an, der erhabene Sohn des Euämon, Dem ein Seleit nachfolgte von vierzig dunkelen Schiffen.

Die Argissa besaßen und die Gyrtone bewohnten, Orthe sodann und Glon' und die lenchtende Stadt Oloosson, Huen gebot im Rampse der muthige Seld Bolypotes, 740 Er, Peirithoos' Sohn, den Zeus, der Unsterbliche, zeugte. Diesen gebar des Tages die herrliche Hippodameia, Als Peirithoos strasend die zottigen Bergkentauren Tried von Pelions Höh'n und in's Land der Aethiken verjagte. Redst Polypotes stürte des Ares Sprosse Levnteus, 745 Sohn von Kineus' Sohne, dem muthigen hetden Koronos. Diese geleitet' ein Zug von vierzig gebogenen Schissen.

Guneus tam aus Ryphos mit zweiundzwanzig der Schiffe. Dieser gebot Enienern und muthigem Bolt der Peräber, Welche sich Sauser gebaut am winterumstürmten Dodona, 750 Auch an dem lieblichen Strom Titatesios Felder bestellten, Der in Peneios' Fluten die schönhingleitenden Wellen Strömt, doch nie sich vermählt mit Beneios' filbernem Strudel, Nein, wie ein Delstrom, glatt auf der oberen Fläche dahinrinnt; Denn von der Styr entspringt er, dem suchtbaren Strome des Eides. 755

Brothoos endlich, ber Sohn Tenthredons, fubute Magneter, Die an Beneios' Gestaden und Relions rauschenden Walbhohn Wohnten; im Streite gebot Held Brothoos ihnen, der rasche, Und ihm folgt' ein Geleite von vierzig dunkelen Schiffen.

Dieß denn waren die Fürsten der Danger und die Gebieter. 760 Renne mir jest, o Ruse, den edelsten unter den Rannern, Die den Atriden gesolgt, und die edelsten unter den Rassen.

Unter ben Roffen vor allen die edelften maren Abmetos' Roffe, gelentt von Eumelos, die rafc binflogen wie Bogel, Bleich an Saar, gleichiabrig und fonurgleich über ben Ruden. Dort in Bereig erzog fie ber Gott mit bem filbernen Bogen, Beide vom Stutengeschlechte, bewehrt mit bem Schreden bes Ares: Unter ben Mannern ericbien als ebelfter Zelamons Migs. Bahrend Achilleus gurnte; benn ber war ftarter als Alle; So auch waren die Roffe bes gotilichen Belben Achilleus. 770 Doch er lag an den Schiffen, den feedurchmanbelnden, fonellen, Seftig und raftlos grollend bem Birten bes Bolts, Agamemnou, Atreus' Sohn, und Die Bolfer am tofenden Deeresgeftabe Freuten fich boch an bem Burfe ber Distosicheibe, des Sagdipeers, Und am Gefchoß. Rings fanden an jeglichem Bagen die Roffe 775 Ruffig, den Lotos pfludend und fumpfentiproffenen Covid; Aber verhüllt in ben Relten ber Oberften rubten bie andern Bagen; fie felbit, voll Trauer den muthigen Rubrer vermiffend, Gingen im Deer unthatig umber und entfagten dem Rampfe.

Sie dort zogen heran, als flammt' in Feuer die Erde 780 Rings; dumpf hallte der Grund, wie unter dem Jorn des Kronion, Bann er mit flammendem Strahl wild geißelt das Land um Typhoeus, Arima, wo nach der Sage das Grab umfängt den Typhoeus. So dort unter den Füßen der Kommenden drohnte das Erdreich Wächtig empor, und in Eile durchmaßen fie rings das Gefilde. 785

Doch zu den Troern gelangte die windschnelleilende Iris, Welche der Donnerer sandte, die traurige Kunde zu bringen. Und sie sassen im Rathe vereint an des Priamos Pforten, Alle zumal mit einander, die Jünglinge so, wie die Greise. Rahe daselbst hintretend, begann die gestügelte Iris, 790 Gleich am Tone der Stimme des Briamos Sobne Bolites,

Der als Spaher von Trofu, ben burtigen Ferfen vertrauend, Doch auf bem Gipfel bes Grabes von Aefpetes, bem Greife,. Lauerte, wann von ben Schiffen heran bie Achaer fich fturgten. Alfo war fie geftaltet und fprach, die geftagelte Fris:

795

820

Göttlicher Greis, noch immer gefallen bir nichtige Reben, Sowie sonft im Brieben, obwohl unvermeidlich der Arieg naht? Traun, gar oftmals kam ich bereits in Schlachten der Männer; Doch nie sah ich ein heer, so zahlreich und so gewaltig. Denn wie die Blätter des Waldes, wie Sand an des Meeres Gefaden.

Bieb'n fie baber in ber Ebne, die Stadt zu bestürmen im Rampfe. Hettor, dich vor Allen ermahn' ich, also zu handeln: Biel sind Bundesgenossen in Priamos' mächtiger Beste, Aber verschieden an Sprache zerstreuthinwohnender Menschen; Diesen gebiete sofort ein Jeglicher, welcher ihr herr ift, 805 Führe sie aus vor die Thore, nachdem er die Seinen geordnet!

Jene gebot's; und hettor, der Gottin Rede verstehend, Trennte den Rath fogleich; fonell fturmten fie fort zu den Baffen. Ringsum thaten die Pforten fich auf, und es fturzte die Menge, Kampfer zu Zuß und zu Wagen, hinaus mit gewaltigem Tosen. 810

Draufen erhebt vor ben Mauern ber Stadt fich ein fpigiger Sugel, Fern im Gefild' abwärts, ringsher freiftehend und fichtbar, Der Batiela wohl von flerblichen Menschen genannt wirb, Bon den unfterblichen Gottern das Mal der behenden Myrine. Allda schieden die Troer fich jest und die Bundesgenoffen.

Helter führte die Troet, der helb mit bem wogenden helmbufch, Briamos' Sohn; ihm folgten die mehreften Botter und besten, Strahlend in Erz, und fürmisch entbrannt, mit der Lange zu tämpfen.

Aber die Dardaner führte der Sohn Anchifens, Aeneias, Den Aphrodita geboren, die göttliche, die fich in Liebe, Göttin, dem Manne gefellt auf waldigen Sohen des Ida, — Richt er allein, Archeloches auch und Atamas mit ihm, Beide die Sohn' Antenors, vertraut mit jeglichem Rampfe.

Die von Beleig fodunn, am unterften Sufie bes 3ba, Reich an Gut und trintend bie bundele Flut bes Aefepos, 825 Troer von Stamm: fie führte ber alanzende Sohn bes Lufaen. Banbaros, welchem ber Bogen von Bobbos felber verlieb'n marb. Die bas Gebiet von Abafos und Abrafteia beftellten. Auch Bitveia's Blur und Zereia's freile Gebirgebobn. Führten Abraftos beran und in finnenem Banger Ampblos, 880 Beide von Merope' Stamm, bes Bertofters, welcher bes Gebers Runfte vor Allen verftund und ben Sionen verbet, in bes Rrieges Mannervertilgende Sofiacten gu globn; boch diefe befolgten Richt bas Gebot; fort trieb fie bes buntelen Tobes Berhängnig. Die Bortote fobann und Brattios' Ufer umwohnten, 885 Die von Abubos und Seftos und bie von ber eblen Ariebe, Orbnete Oprintos' Gobn, Belb Afios, Rubrer ber Manner, Afios, Opriatos' Gobn, ben fetn von Ariste Die Roffe, Reurig und groß, hertrugen, vom beiligen Strome Selleis. Rurft Dippothous gog vor langengeubten Belasgern, 840 Benen, die rings um Bariffa bie fruchtbaren Welder beftellten; Rebft Dippothoos führte bes Ares Sproffe Bplaos. Sohne von Teutamos' Sohn, dem pelasgischen Ronige Lethos. Atamas führte, ber Beld, und Beiroos Schaaren ber Thrater, Belde ber Bellespontos umfoließt mit ben flutenden Bogen. Furft Euphemos gebot fpeerschwingendem Bolt der Ritonen, Er, ein Sohn des Trozenos, bes gottlichen Sohnes von Reas. Aber Bprachmes gebot ben Baoniern, Rubrern bes Bogens, Rern aus Ampbon tommend, von Arios' breitem Gewäffer, Der mit der lieblichten Belle babinftromt über die Lande. 850 Bapblagonier führte Bylamenes, tropigen Muthes, Rern von der Eneter Lande, wo wild aufwachsen die Mauler : Sie, die Aptoros befagen und Sefamos' Kluren bestellten, Auch um Barthenios' Strom bie gepriefenen Baufer bewohnten, Rromna fodann, Megialos auch und die Bob'n Erptbino. 855 Sodios aber vereint mit Epiftrophos führt' Salizonen Rern aus Alpbe ber, wo bes ftrablenben Silbers Geburt ift. Chromis führte die Mpfer und Ennomos, fundig der Bogel; Aber bie Runde ber Bogel entrig ibn nicht bes Geschides Rächten; er fiel, von ben Sanben bes Meafiden bezwungen, 860

Dort in bem Strom, wo ber Belb noch andere Troer vertilgte. Bbortys fubrte fobann und Astanios, abnlich ben Gottern,

Fern von Astania Phryger, ein heer tampflußiger Streiter. Mesthles führte vereint mit Antiphos tuhne Maonen, Beide Talamenes' Sohne, gezeugt mit der Rymphe Gygaa. 865 Sie auch führten Mäonen herbei vom Zuße des Twolos.

Raftes suhrte zum Kampse das Bolk stemdzüngiger Karer, Welche Miletos umwohnten und Phiheira's landige Berghöhn, Auch des Mäandras Flut und Mykale's ragende Gipsel. Diese, vereint mit dem Bruder Amphimachos, ordnete Rastes, 870 Rases, der glänzende Seld, und Amphimachos, Söhne Romions. Der zog immer zu Feld mit Golde geschmudt, wie ein Mädchen, Thor! Das mochte ja nicht ihn bestei'n von dem grausen Berderben: Nein, er siel, von den Händen des Aeakiden bezwungen, Dort in dem Strom; da wurde das Gold ein Rand des Achilleus. 875 Lytier sührte Sarpedon, gesellt dem untadlichen Glaukos, Kern aus Lykia ber, vom wirbeluden Strome des Aanthos.

## Dritter Gesang.

Inhalt. Die Deere begegnen fich. Alexandros oder Baris schreitet vor, flieht aber vor Menelaos jurud. Darauf durch hefter geschmaht, erbietet er fich jum 3weikampf um helena, den Menelaos annimmt, und Opser jur heifigung des Bertrages in Gegenwart des Priamos verlangt. Die heere lagern sich. Indesen geht helena, von Iris gerusen, auf die Mauer am stätischen Ihore, und nennt dem Priamos, der dort mit den Auletgen sich getagert hat, die achälschen heersführer. Priamos, von Antenor begleitet, fährt nach dem Schachsselbe. Beierlicher Bertrag. Rücklehr des Priamos. Zweikampf zwischen Renelaos und Paris. Den bestegten Paris entführt Aphrodite zur helena. Agamemnon sordert den bedungenen Siegespreis.

Aber nachdem sich Alle zugleich mit den Führern geordnet, Bogen die Troer heran mit Larm und Geschrei, wie die Bögel: Bie das Gekreisch hintont von Kranichen unter dem himmel, Belche, nachdem ste dem Binter entstohn und unendlichem Regen, unter Gekreisch hinwandern im Flug an Oteanos' Ströme, Mord und Berderben zu bringen dem Bolk phygmaischer Manner, Und in der dammernden Frühe die tödtende Fehde beginnen. Doch sie wandelten schweigend, die muthdurchstammten Achaer, All' im herzen entbrannt, sich treu zu beschirmen einander.

Bie auf hohen des Berges der Sud ausbreitet den Rebel, 10 Belden der hirte verwünscht und der Dieb mehr liebt als die Rachtzeit; Rur auf Steinwurfs Beite vermagst du zu späh'n in die Ferne: So dicht unter den Füßen der Rommenden wallte des Staubes Birbel empor; denn in Eile durchmaßen sie rings das Gesilde.

Als fie, wider einander gerudt, fich nahe gekommen, Schritt an der Spige der Troer der gotiliche held Alexandros 15

Bor, mit dem Bließe bes Barbels, dem Schwert und dem frummen Gefcoffe

Rings um die Schultern bewehrt; zwei Lanzen mit eherner Spite Schwang er und rief fie hervor, die Gewaltigsten alle von Argos, Ihm fich entgegenzustellen in blutiger Waffenentscheidung.

Aber sobald ihn erblicke der streitbare Held Menelaas, Wie er mit mächtigen Schritten daherzog vor dem Gewühle, War er erfreut, wie der hungernde Leu, wann größeres Wild ihm Aufstößt, wann sich ein hirsch mit Geweih' ihm oder ein Gemebock Darbeut; denn voll Gierde verschlingter ihn, scheuchen ihn selbst auch 25 hurtige Hunde von dannen und kraftvollblühende Jäger: Also war Menelaas erfreut, da der göttliche Paris Ihm vor den Augen erschien; er hosst' ihn zu strasen, den Frevler. Alsbald sprang er vom Wagen herab mit den Wassen zur Erde.

Aber sobald ihn erblidte der gottliche held Alexandros, 30 Wie er im vorderften Treffen erschien, laut bebte bas herz ihm; Flugs in den Schwarm der Genoffen verbarg er fic, meidend das Unbeil.

Bie wenn Einer die Natter erblickt in den Schluchten des Berges, Und sich entsetzt abkehrt und in ängstlicher Eile zuruckslieht; Bittern befällt ihm die Glieder, und Blaff' umzieht ihm die Wangen: 35 Alfor tauchte zuruck in die Schaar hochherziger Troer Baris, der göttliche held, aus Furcht vor dem Sohne des Atreus. Dektor schalt, es gewahrend, und rief die beschimpsenden Worte:

Beichling, ein held an Gestalt, Frau'nsuchtiger, loser Berführer! Barft du doch nimmer geboren, und eh du buhltest, gestorben! 40 Ja, das wünscht' ich wahrlich, und auch viel heilsamer wär' es, Als nun so dastehen, ein Spott und verachtet von Allen! Sicherlich werden sie lachen, die lockigen Männer Achäa's, Belche den tapsersten Kämpser dich achteten, weil du so reizend Bist von Gestalt: doch wohnt nicht Stärke noch Muth dir im herzen! 45 Konntest du, solch ein Feigling, in seedurchwallenden Schiffen Ueber das Meer hinziehn, von ergebenen Freunden begleitet, Und zu den Fremden gesellt, ein reizendes Beib dir entführen Aus dem entlegenen Lande, die Schwägerin tapserer Männer, — Briamos' Hause zum Leid und der Stadt und dem sämmtlichen Bolke, 50

Unseren Feinden zur Luft, dir selber zur Schmach und Beschämung, — Und wagst nicht Menelaos zu steh'n? Da sähest du freilich Bald, wie tapfer der Mann, deß blühendes Weib du geraubt hast. Ja, Nichts hülse die Laute dir dann und die Gaben der Appris, Nichts die Gestalt und die Loden, sobald du im Staube dich wälztest! 55 Allzuseig ist Jios' Polt: sonst hülte dich wahrlich Länast ein Mantel von Stein für das Unbeil, das du gestiftet!

Und es versette dagegen der gottliche Beld Alexandros: hettor, bu haft nach Gebuhr, nicht über Gebuhr mich gescholten; Scharf ift immer bein Sinn, wie das eherne Beil, unbezwingbar, 60 Beldes von Zimmerere Band in das Bolg bringt, wenn er bes Schiffes Balten mit Runft gubaut; es verftartt in dem Arme die Schwungfraft: So wohnt dir im Bufen ein Berg, unerschroden und ftandhaft. Table mir nicht Aphrodite's, ber goldenen, liebliche Gaben; Sind doch nicht zu verwerfen die ehrenden Baben der Götter, 65 Belche fie felber perleib'n; benn Reiner empfängt fie nach Billfur. Aber verlangft du mich jest im Rampfe ju feh'n und im Streite, Beife Die Andern fich lagern, die Danaer all' und die Troer; Mich laßt dann in die Mitte mit Ares' Freund Menelaos Trefen, um Helena selbst und die sämmtlichen Schätze zu kämpsen. 70 Belder von Beiden fofort obfiegt und den Andern bewältigt, Rebme das Beib und die Schape gesammt und führe fie beimwarts. Ihr bann, wenn ihr ben Frieden beschwort mit beiligen Orfern, Bohnt im gesegneten Troergebiet, fie ziehen in Argos' Roffebeweidete Flur, ju den blubenden Frauen Achaa's. 75

Aljo fprach er, und hektor vernahm hochjubelnd die Rede, Trat in die Mitte hervor, und die Lanze gefaßt in der Mitten, Drangt' er die Reihen der Troer zuruck; still standen sie alle. Doch nun spannten den Bogen die lockigen Manner Achaa's, Bielten nach ihm mit icharfem Geschoß und warfen mit Steinen. 80 Aber mit machtigem Ause gebot Agamemnon, der herrscher:

Saltet doch ein, Argeter, o werft nicht, Männer Acha's! Sektor verlangt ja zu reden, der Seld mit dem wogenden Selmbusch. Alfo der Fürft, und sie hemmten den Kampf und waren mit Einmal Alle verstummt. Und Sektor begann in der Mitte der Bölker: 85 Böret von mir, ihr Troer und wohlumschienten Achaer, Bas mir Baris gefagt, um ben fich erhoben bie Febbe. Diefer verlangt, ihr Andern, die Danaer all' und die Eroer, Sollet die Behr ablegen zur vielfachnahrenden Erde; Er bann will in der Mitte mit Ares' Freund Menelaos - 90 Rampfen allein um Beleng felbft und die fammtlichen Schage. Belder von Beiden fofort obfiegt und den Andern bewältigt, Rebme bas Beib und die Schape gesammt und fubre fie beimwarte. Bir bann follen ben Krieden mit beiligen Opfern befdmoren.

Alfo der Beld; lautlos war Alles umber und verftummte. 95 Endlich begann zu den Mannern der ftreitbare Seld Menelaos:

Jeto vernehmt auch mich; benn mir ja vor Allen belaftet Rummer bas Berg. 3ch hoffe, fie werden fich endlich im Frieden Scheiben, Achger und Troet, nachdem ihr fo Schweres erlitten Begen ber Rebbe fur mich, die Fürft Alexandros begonnen. 100 Beldem von uns bier Beiben der Tod und bas Schickfal verbanat ift, Sterb' er benn; ihr Andern vertragt euch eilig im Frieden! Bringt zwei Lammer herbei, fur ben Belios weiß und ein Bodchen, Schwarg, und ein Beibchen fur Gaa; fur Reus bann bringen wir felbit eine.

Ruft auch Priamos' Macht, daß felbft er beschwore bas Bundnig, 105 (Briamos' Sobne ja find hoffartigen Sinnes und treulos,) Dag nicht frevelnd ein Mann Reus' beilige Bunde verlege! Allgeit ichwebt in den Luften der Junglinge Sinnen; gefellt fich Ihnen ein Greis, ber ichaut nach vorne zugleich und nach binten, Gifrig bedacht, wie am beften bie Bohlfahrt Beiber gebeibe. 110

Alfo ber Beld, und es freuten fich boch Argeier und Troer, Boffend, an's Biel ju gelangen bes ungludfeligen Rrieges, Drangten die Roffe gurud in die Reib'n und fprangen vom Bagen, Rogen bie Ruftungen aus und legten fie nieber gur Erbe, Rabe gerudt aneinander, getrennt durch weniges Kelb nur. 115

Bettor fandte fofort zwei Rriegsberolde nach Troja, Schleunig die Lammer zu bringen und Briamos berguberufen. Much ben Talthybios fandte der gottliche gurft Agamemnon Rach den geräumigen Schiffen, ein Lamm gum Opfer gu bolen; Und er geborchte fogleich Agamemnons Borte, bes Berrichers. 120

Bris brachte barauf ber gepriefenen Beleng Botichaft,

Aehnlich des Paris Schwester, der Schwägerin, die sich Antenors Sohne vermählt, Helikaon, dem herrschenden Sohn des Antenor, Die sie Laodike nannten, von Priamos' Töchtern die schönste. Helene'n fand sie daheim; sie wob sich ein purpurnes, großes 125 Doppelgewand, und wirkte hinein gar vielerlei Kämpse, Belche die reisigen Troer und erzumschirmten Achäer Unter den Händen des Ares um Pelene's willen bestanden. Rabe vor Helena tretend, begann die gestügelte Iris:

Romm boch, trautestes Madchen, die seltsamen Dinge zu schauen, 130 Die von den Troern geschehn und den erzumschirmten Achäern. Sie, die jüngst im Gefilde des Ares gräßlichen Jammer Wider einander erregt, nach verderblichem Kampse verlangend, Ruh'n jest schweigend gelagert, (der Krieg ist aus,) an die Schilde Friedlich gelehnt, und es haften im Grund die gewaltigen Lanzen. 135 Fürst Alexandros allein und der tapfere Held Menelaos Wollen um deinen Besitz mit gewaltigem Speer sich bekämpsen; Wer in dem Zweikamps siegt, der nennt dich traute Gemahlin.

Sprach's, und im herzen der Fürstin erwedte fie sußes Berlangen Rach dem Gemahl Menelaos, der heimischen Stadt und den Eltern. 140 Flugs in die Schleier sich hüllend von schimmerndem Linnengewebe, Eilte fie aus dem Gemache mit sanft vorquellenden Thränen, Richt fie allein; ihr folgten zugleich zwei dienende Jungfrau'n, Nethra, des Bittheus Tochter, und Klymene, strahlenden Blides. Schleunig gelangten sie dann dorthin, wo das stäische Thor war. 145

Aber um Priamos saßen am stäischen Thore die Fürsten Panthoos, Klytios auch und Ares' Sohn Hiketaon, Auch Antenor, der Held, und Ukalegon, Beide verständig, Lampos sodann und Thymötes, die Aeltesten unter dem Bolke, Belche bejahrt ausruhten vom Krieg, doch wackere Redner 150 Baren im Rath, den Cikaden vergleichbar, die in den Bäldern Hoch von den Zweigen der Bäume die lieblichen Stimmen ergießen: Also waren die Fürsten, die dort auf dem Thurme verweilten. Als sie helena sah'n, die jest zu dem Thurme daherkam, Raunte der Eine dem Andern in's Ohr die gestügelten Worte: 155

Schelte mir Reiner die Troer und wohlumschienten Achaer, Daß fie um folch ein Beib fo lange fich muben im Glend! Gleicht fie ja doch an Geftalt unsterblichen Frauen der Bötter! Aber wie reizend fie sei, doch schiffe fie wieder nach Sause, Ehe fie uns und den Rindern dereinst noch werde zum Unbeil! 160

Also flüsterten sie; doch laut rief Briamos jener: Romm, mein trautestes Rind, und setze dich neben mir nieder, Daß du den ersten Gemahl, die Gefreundeten schaust und Berwandten, — Du trägst keinerlei Schuld; die Unsterblichen haben die Schuld nur, Die mir den Jammer gesendet, den traurigen Krieg der Achaer — 165 Daß du mir auch den Mann da, den riestgen, nennest mit Namen, Bas für ein Danaer doch der große, gewaltige Mann ist! Bohl sind andere Männer im heer noch höher an haupte; Doch solch stattlichen helben hat nie mein Auge gesehen, Roch so würdiger Art; denn Königen gleicht er von Ansehn.

Helene sprach, ihm erwidernd, die göttliche unter den Frauen: Chrfurcht heg' ich und Scheu vor dir, mein theuerster Schwäher! Hätt' ich den Tod mir erkoren, den bitteren, eh' ich dem Paris Hierber folgte nach Troja, Gemach und Freunde verlassend Und mein einziges Kind und den lieblichen Kreis der Gespielen! 175 Doch das wurde mir nicht; und darum verging ich in Thränen! Aber wonach du mich sorschend gefragt, das will ich dir sagen. Der dort ist der Atride, der Herrscher im Bolk, Agamemnon, Beides, ein tresslicher König zugleich und ein tapserer Kämpser; Ach, mein Schwager vordem, der Berworfenen: Götter, er war es! 180

Sprach's, und der Greis fah staunend nach ihm, laut rufend die Borte:

Seliger Atreione, Gesegneter, Glücklichgeborner!
Traun, so gehorchten dir denn unzählige Manner Achaa's!
Bormals kam ich bereits in der Phrygier Rebengesilde,
Bo ich ein zahllos Heer roßtummelnder phrygischer Männer
185
Schaute, des Otreus Bolk und das Bolk des erhabenen Mygdon,
Belche sich damals rings an Sangarios' Usern gelagert:
Ich stand selbst, ihr Helser im Streit, in den Reihen der Phryger,
Damals, als hersturmte das männliche Beer Amazonen;
Doch ift größer die Bahl helläugiger Streiter Acha's.
190

Als er Donffeus fab, ba fragte ber Greis fie von Reuem: Renne mir jest auch ben, lieb Tochterchen, fage, wie heißt er?

Riedriger ift er an Haupt, als Atreus' Sohn Agamemnon, Breiter indes um die Bruft und breiter umber an den Schultern. Seine Bewaffnung liegt an der vielsachnährenden Erde; 195 Aber er selbst durchschreitet die Danaerreih'n, wie ein Widder, Traun, ich möcht' ihn dem Bocke mit zottigem Alfese vergleichen, Belcher die wimmelnde Trift weiswolliger Schafe durchwandelt.

Ihm gab Helene drauf, Zeus' herrliche Tochter, zur Antwort: König Odpffeus ift es, der liftige Sohn des Laertes, 200 Welcher erwuchs im Gebiete von Ithaka's felfigem Eiland, Und in verftändigem Rath und allerlei Ränken gewandt ift.

Und es verfette barauf der befonnene Greis Untenor : Frau, ba baft du furmahr untrugliche Borte geredet. Denn er tam ichon fruber bieber, ber erhabne Douffeus, 205 Deinetwegen gesendet, mit Ares' Freund Menelaos. 3ch berbergte die Beiden im Saus und pflegte fie freundlich, Daß mir der Manner Geftalt und besonnenes Befen befannt ift. Als fie bernach in den Rreis der versammelten Troer fich mischten. Ragt' im Stehn Menelaos bervor mit breiteren Schultern; 210 Sagen fie dann, ichien immer Oboffeus edler von Unftand. Aber fobald ihr Bort fich entspann in weiser Berathung, Sprach Menelaos gedrängt und rundweg über die Sache Beniges, doch voll Rraft; benn nicht viel Borte gu machen Roch Abschweifungen liebt' er, wiewohl noch junger an Jahren. 215 Aber fobald fich erhob der verfchlagene Sohn des Laertes, Stand er und fentte den Blid und beftete ibn an die Erde; Beder nach hinten bewegt' er den Stab, noch ichwang er ibn vornbin, Sondern er hielt ibn fefte, nach Art untundiger Leute; Batteft ibn leicht für grimmig, ja gar für blobe gehalten. 220 Aber fobald aus ber Bruft vorbrach die gewaltige Stimme, Als vorbrachen die Borte, wie winterlich Flodengeftober: Da wetteiferte wohl tein Sterblicher fonft mit Dopffeus; Run fchien uns die Geftalt des Oduffeus nicht fo befremblich.

Better erblickte den Ajas der Greis und fragte zum Dritten: 225 Ber ift jener Achaer, der Mann fo gewaltig und wacker, Der aus Allen mit hanpt und machtigen Schultern hervorragt? Helene drauf, das erhabene Beib in dem langen Gewande:

Das ift Mias, ber Riefe, die machtige Wehr ber Achaer. Dort fieht unter ben Rretern Idomeneus, ber wie ein Gott fich 230 Bebt, und eben versammeln um ibn fich die Fürften der Rreter. Oftmals hat Menelaos, des Ares Freund, ihn beberbergt, Benn er von Kreta bei uns in unserem Sause fich einfand. -Run wohl feb' ich fie Alle, die muthigen Streiter Achaa's, Und ich erkennte fie leicht, und nennte bir jeden mit Ramen; 235 Rur zwei Bolfergebieter vermag ich nirgend zu feben, Raftor, den Rampfer ju Rog, und ben Belben ber Rauft Bolpbentes, Leibliche Bruder von mir, von der nämlichen Mutter geboren. Rolaten fie nicht bierher von der lieblichen Stadt Latedamon? Dber fie folgten vielleicht in ben feeburdmallenden Schiffen, 240 Aber enthalten fich jest, in der Schlachten Bewühl fich zu fturgen, Scheuend die Schmach und ben Sohn, ber mich vielfältig belaftet?

Belene fprach's; doch die Bruder umfing die belebende Erde Dort im Gebiet Latedamon bereits, in dem theuren Geburtsland.

Aber die herolde brachten die Stadt entlang die geweihten 24! Opfer des Bundes, die Lämmer, und labende Frucht des Gefildes 3m geißledernen Schlauche, den Bein: Idaos, der herold, Brachte den schimmernden Krug und kleinere goldene Becher. Rabe zu Priamos tretend, ermuntert' er ihn mit den Worten:

Sohn des Laomedon, mache dich auf; dich rufen die Besten 250 Anter den reisigen Troern und erzumschirmten Achäern Dort in die Ebne hinab, um den heiligen Bund zu beschwören. Fürst Alexandros allein und der tapsere Held Menesaos Wollen um Gelene jett mit gewaltigem Speer sich bekämpsen; Wer in dem Zweikampf siegt, dem folgen das Weib und die Schäge. 255 Wir dann, wenn wir den Frieden mit heiligen Opsern beschwuren, Wohnen im fruchtbaren Troergebiet; sie ziehen in Argos' Rosseweidetes Land, zu den blühenden Frauen Achäa's.

Sprach's; da ftaunte der Greis, und rief den begleitenden Dienern, Daß sie die Ross' anschirrten; und sie vollzogen es amsig. 260 Briamos stieg in den Wagen und zog nach hinten die Zügel; Reben ihn trat Antenor zugleich in den stattlichen Sessel.
Schnell durch's stälsche Thor in die Ebene flogen die Rosse.
Als sie darauf hinkamen in's heer der Achter und Troer,

Stiegen fie nieder vom Wagen zur vielsachnährenden Erde, 265 Schritten sodann in die Mitte des Danaervolks und der Troer. Silend erhob sich vom Six der Gebieter des Bolks, Agamemnon, Eilend der Sohn des Laertes. Die heiligen Opser des Bundes Schafften die herolde her, die gepriesenen, mischten im Kruge Bein und sprengten das Wasser den Königen über die Hande. 270 Atreus' Sohn Agamemnon ergriff mit den Händen das Messer, Das ihm stets an des Schwertes gewaltiger Scheide herabhing, Schor vom Haupte der Lämmer die Woll', und diese vertheilten herolde dann an die Fürsten des Danaervolks und der Troer. Er nun betete saut und rief mit erhobenen Händen:

Berricher von Ida's Bohn, ruhmwurdiger, großer Rronion, Belios bu, ber Alles vernimmt und Alles umber fcaut, Be, Stromgotter, und ihr, bie Seelen verblichener Menfchen Strafen im Schoofe ber Racht, die bier Meineibe geschworen! Seid ihr Bengen, und macht ihr über bem beiligen Bundnig! 280 Benn Alexandros todtet bes Atreus Cobn Menelaos, Dann wird Belene fein, fein werben die fammtlichen Schate, Und wir tehren gurud in ben feeburchwallenden Schiffen. Aber erlegte ben Baris ber braunliche Belb Menelaos, Alsbann geben die Eroer bas Beib ibm gurud und die Schate; 285 Bufe gugleich ben Achaern entrichten fie, Die fich gebubret, Die benn auch fortbauert in fünftiger Menichen Gebachtniß. Doch, fo Briamos bann und Briamos' Sobne die Bufe Dir zu bezahlen fich weigern, nachdem Alexandros gefallen: Ja, bann will ich von Reuem ben Rampf um die Gubne beginnen, 290 Und nicht weichen von bannen, bevor ich die Rebbe geendigt!

Sprach's, und mit graufamem Erz burchschnitt er bie Rehlen ber Lammer,

Legte die beiden sodann, wie sie zappelten, nieder zur Erde, Und ihr Odem entfloh; benn das Erz nahm ihnen das Leben. Herauf schöpften sie Wein vom Arug in die goldenen Becher, 295 Goben ihn aus und flehten empor zu den ewigen Göttern. Also betete Mancher in Troja's Heer und Acha's:

Beus, Ruhmwürdiger, Großer, und all' ihr unfterblichen Gotter! Belde guerft von Beiden ben Gibfcmur frevelnd verlegen,

Deren Gehirn soll so, wie der Wein hier, fließen zur Erde, 300 Ihr's und der Kinder zugleich, und die Gattinnen knechte der Fremdling!

Alfo das heer; doch Zeus vollgog nicht, mas es erfiehte. Briamos, Dardanos' Entel, begann hierauf zu den Mannern:

Höret mich an, ihr Troer und wohlumschienten Achäer!
Ich denn eile zurud zur luftigen Ilos heimwarts;

Denn ich kann unmöglich mit eigenen Augen es anseh'n,
Wie mein Sohn hier ftreitet mit Ares' Freund Menelaos.
Zeus wohl weiß es allein und die anderen ewigen Götter,
Wem von Beiden die Stunde des endenden Todes verhängt ift.

Also der göttliche Greis, und legt' in den Wagen die Lämmer, 310 Stieg dann selber hinein und zog nach hinten die Zügel; Reben ihn trat Antenor zugleich in den stattlichen Sessel. Und so kehrten die Beiden nach Ilios wieder von dannen.

Sektor, des Briamos Sohn, und der göttliche Rämpfer Odyffeus Maßen des Rampfraums Beite zuerft, und warfen die Loose 315 Dann in den ehernen helm und schüttelten, daß fie erforschten, Belcher zuerft von Beiden die eherne Lanze versende. Laut nun flehte das Bolt und erhob zu den Göttern die Sande; Also betete Mancher in Troja's heer und Achaa's:

Herricher von Ida's Soh'n, ruhmwurdiger, großer Kronion! 320 Ber von Beiden die Fehd' anstiftete zwischen den Bölfern, Den laß fallend im Rampf hinfahren in Aides' Wohnung; Uns laß leben, in Frieden und Freundschaft ewig verbundet!

Also das heer; und hektor, der held mit dem wogenden helmbusch, Schüttelte, rudwarts blidend, bis Paris' Zeichen herausstog. 325 Rings nun lagerten All' in Ordnungen, wo sich, ein Jeder Glänzendes Baffengeräth und die stampfenden Rosse bereit hielt. Doch er gürtete sich die gediegene Wehr um die Schultern, Fürst Alexandros, der edle, der lodigen helena Gatte.
Erst denn fügte der held Beinharnische sich um die Füße, 330 Schön und umber an den Knöcheln mit silbernen Spangen besestigt; Weiter umschloß er die Bruft ringsher mit dem stattlichen Panzer, Den ihm der Bruder Lykaon gelieh'n, und der ihm gerecht mar, Warf hierauf um die Schultern das Schwert mit den silbernen Buckln,

Strahlend von Erg, und darüber den Schild, den gewaltigen, farken, 335

Deckte das mächtige Haupt mit dem fattlichen, mähnenumwallten helm, und graunvoll nickte der Busch von der Spige des Helmes. Endlich ergriff er den Speer, der fark und den Händen gerecht war. Also gürtete fich auch Held Menelaos die Wehr um.

Aber nachdem sich die Kampen in beiderlei heeren gewaffnet, 340 Schritten sie vor in die Mitte des Danaervolks und der Troer, Graunvoll blidend umher, und Staunen besiel vor dem Anblid Alle die reisigen Troer und wohlumschienten Achaer. Und nun nahe sich stehend im Feld des gemessenen Raumes, Wiegten sie drohend die Speere, voll Ingrimm wider einander. 345 Paris sandte der Erste den langhinschattenden Burspeer; Der traf Atreus' Sohne den Schild von geründeter Bolbung; Aber das Erz drang nimmer hindurch, frumm bog sich die Spige

An dem gediegenen Schild. Run legte fich held Menelaos Auch mit dem Burffpeer aus und rief zu dem Bater Kronion: Laß, allherrschender Zeus, laß mich ihn ftrafen, den Paris, Der mich frankte zuerft, gib, daß mein Urm ihn zermalme, Daß noch schaubere Mancher hinfort bei den spätesten Enkeln,

Boses zu thun an dem Mann, der gastfrei Liebe geboten!
Sprach es und schwang und fandte den langhinschattenden Burfspeer; 355

Der traf Briamos' Sohne den Schild von geründeter Wölbung. Siehe, den ftrahlenden Schild durchfuhr die gewichtige Lanze, Bohrte sofort sich hinein in den kunstreichprangenden Harnisch, Und durchschnitt an der Weiche des Bauchs eindringend den Leibrod. Seitwärts beugte sich Paris und mied sein dunkles Berhängniß. 360 Flugs denn zog der Atride das Schwert mit den filbernen Buckeln, Schwang es und traf ausholend den helmkamm; aber am helmkamm Brach und zerkracht' und zersprang in Trummer das Schwert und entstel ihm.

Atreus' Sohn wehklagte, gewandt zu den Beiten des himmels: Bohl ift grausam, wie Du, kein anderer Gott, o Kronion! 365 Sieh, ich dachte den Frevler, den göttlichen Paris, zu strafen; Und nun brach in den handen das Schwert mir in Trümmer, die Lanze Klog mir umfonft aus ben Banden binmeg und verfehlte ben Gegner! Sprach's, und fturmte nach ibm, und ergriff ihn oben am Helmbufch, Bandt' ibn berum und rig ibn gegen bas Beer ber Achaer, 370 Daß am Sals ihn beengte ber funftvoll prangende Riemen, Den, ale Balter bes Belme, er unter bas Rinn fich gebunden. Und er hatt' ihn geschleift und unendlichen Ruhm fich errungen, Benn Aphrodite, die Tochter bes Beus, nicht icharf es bemerkte. Die ibm ben Riemen gerriß vom fraftigerschlagenen Stiere: 375 Leer blieb bangen ber Belm in der markigen Sand bes Atriden Rafch warf biefen ber Beld in's Beer ber umfchienten Achaer Mächtigen Schwungs, und es boben ibn auf die geliebten Gefährten. Doch er fturmte von Reuem beran mit dem ehernen Burffpeer, Baris zu morden entbrannt. Den aber entrudt' Aphrodite 380 Leicht, burch gottliche Dacht, und bicht in Bewolt ihn verhullend. Brachte fie ibn in das Rubegemach, fugduftend von Beibrauch, Bing bann felbft, um ju rufen ber Belene, welche fie oben Rand auf dem Thurme des Thors, umringt von den Frauen der Troer. Jest mit ber Sand fle faffend am nettarbuftenden Schleier. 385 Sprach fie, gleichend der Alten, der wollarbeitenden Greifin, Belde ber Belene einft im volfreichblübenden Sparta Röftliche Bolle bereitet, und ihr vor Allen geliebt mar. Diefer von Anfeh'n gleichend, begann Aphrodite, die Gottin:

Eile; dich ruft Alexandros, geschwind nach Sause zu tommen. 390 Er ruht dort im Gemach auf zierlichem Lager, in Schönheit Strahlend, umhullt von Feiergewand. Kaum sollteft du glauben, Daß er vom Zweikampf tommt; vielmehr er gehe zum Reigen, Ober er lagre sich eben, vom frohlichen Reigen ermüdet.

Sprach's, und ber Helene regte fie wild im Busen bas Berg auf. 395 Doch als diese sofort an dem lieblichen Naden die Göttin, Und an der reizenden Bruft und den ftrahlenden Augen erkannte; Da, vor ihr fich entsetzend, begann fie zu reden und sagte:

Arge, warum verlangst du mich so durch Trug zu berücken? Billst du vielleicht mich weiterwohin in bevölkerte Städte 400 Führen, im Phrygergebiet, in Maonia's lieblichem Lande, Benn dort Freunde von dir bei den redenden Menschen verweilen? Beil Menelaos jest, nachdem er den gottlichen Paris Riedergekampft, mich Berhaßte begehrt nach hause zu führen, Darum kamest du jest hierher, mich schlau zu belisten?

Sesse dich selbst zum Paris und laß von der Götter Gemeinschaft; Lenke den Schritt nie wieder zurück zum hohen Olympos; Rein, umwimmere ihn mit beständigen Seufzern und hut' ihn, Bis er zulest zum Weibe dich aufnimmt oder zur Stlavin!

Dorthin geh' ich gewiß niemals — das wäre ja schimpslich — 410 Ihm zu besorgen das Bett; mich höhnten die troischen Frauen Alle hinsort, und ich trage ja schon unendlichen Jammer.

Ihr antwortete, glubend von Born, Aphrodite, die Göttin: Thörin, reize mich nicht! Ich könnte dich zurnend verstoßen, Könnte so sehr dich haffen, du Frevlerin, als ich bis jest dich 415 Derzlich geliebt, und inmitten des Danaervosts und der Troer Traurige Feindschaft saen, und du gingst jammerlich unter!

Sprach's, und helenen bangte, Der reigenden Tochter Aronions. Flugs in die Schleier fich hullend, die blendenden, ging fie von dannen, Schweigend und nicht von den Frauen gefeb'n, und folgte der Bottin. 420

Als fie darauf hintamen zu Baris' schonem Balaste, Bandten die dienenden Frauen sich rasch zu des Sauses Geschäften: Sie ging nach dem Gemache, die göttliche unter den Frauen. Dier nahm einen der Seffel die hulbreichlächelnde Rypris, Trug'ihn zu Baris, die Göttin, und stellt' ihn gegen ihn über. 425 Selene ließ sich nieder darauf, Beus' liebliche Tochter, Bandte die Augen hinweg und schalt den Gemahl mit den Worten:

Rommft du vom Kampse gurud? D lägest du dort, von des Mannes Tapferen Banden entseelt, der einst mein Gatte gewesen! Ba, sonst prahitest du stets, durch beine Gewalt mit den Armen 430 Und mit dem Speer zu besiegen des Ares Freund Menelaos! Gehe denn jest und fordre des Atreus Sohn Menelaos Wieder heraus zum Rampse! Doch nein, ich möchte dir rathen, Auhe vom Streit und vermeib' es, dem Mann mit den goldenen Loden Ohne Bedacht im Ramps und in seindlicher Schlacht zu begegnen, 435 Daß nicht plöglich einmal sein siegender Speer dich erlege!

Ihr antwortete Paris und fprach, mit den Worten erwidernd: hute dich, Frau, mir zu franken bas herz durch bitteren Borwurf! Jest hat mich Menelaos bestegt durch hulfe der Ballas, Ich ein andermal ihn; auch uns fteh'n Götter zur Seite.

Doch — laß uns zu der Liebe Genuß uns wenden im Lager!

Denn so ftark hat Liebe noch nie mir die Seele bewältigt,

Selbst nicht, als ich zuerst aus der lieblichen Stadt Lakedamon

Segelte, dich wegführend in seedurchwallenden Schiffen,

Und auf Kranae's Insel mit dir mich in Liebe vereinte,

Und für dich jeht glühe, durchbebt von süßem Berlangen.

Sprach's, und ging gu bem Lager voran; ibm folgte bie Gattin.

Doch der Atride durchschritt das Gewühl dort, ahnlich dem Raubthier, Ob er vielleicht Alexandros, den göttlichen Helden, erspähe. 450 Keiner der Troer indeß und der trefflichen Bundesgenossen Konnte den Feind ihm zeigen, dem tapferen Sohne des Atreus. Hätt' ihn Einer geseh'n, traun, nicht aus Liebe verhehlt' er's; Denn er war ja von Allen gehaßt, wie das schwarze Berhängniß. Endlich begann vor ihnen der Herrscher des Bolls, Agamemnon: 455

Soret mich an, ihr Troer und Dardaner, hort, ihr Genoffen! Daß Menelaos flegte, der Seld, liegt offen zu Tage; Gebt ihr Helene denn, die Argeierin, uns mit den Schätzen Bieder beraus, und entrichtet zugleich die geziemende Buße, Die denn auch fortdauert in kunftiger Menschen Gedächtniß.

Also des Atreus Sohn, und die Danaer riesen ihm Beisall.

## Bierter Gefang.

1:

Inhalt: 3m Rathe ben Gbtter verftanbigen fich Beus und Dere, und befchiegen Troja's Untergang. Bon Athene beredet, ichieft Bandaros einen Pfeil auf Menelaus ab; ben Bermundeten heilt Machaun. Indeffen ruden die Troer von Reuem an, mahrend Agamemnon das achaifce Deer durchfchreitet und die einzelnen Führer theits lobend, theils tadelnd anredet. Die Deere sturmen wider einander; die Schlacht beginnt:

Aber die Götter, um Zeus im goldenen Saale versammelt, Saßen zum Rathe vereint, und Hebe, die herrliche Jungfrau, Schenkte den Nektar umher; fie thaten aus goldenen Bechern Oft einander Bescheid, und sah'n auf Ilios nieder. Alsbald suchte Kronion das Herz der Gemahlin zu reizen Durch ausstachelnde Reden und sprach die verfänglichen Worte:

Zwei von den Göttinnen helfen des Atreus Sohn Menelaos here von Argos und Ballas Athen', Alalfomene's Göttin.
Doch fie sigen ihm ferne, des Anblicks nur sich erfreuend, Bahrend dem Anderen Rypris, die huldreichlächelnde Göttin, 10 Stets an die Seite sich schmiegt und die dusteren Keren ihm abwehrt. Jest auch schirmte sie ihn, der fürchtete, sterben zu muffen. Aber fürwahr, er siegte, der streitbare held Menelaos.
Bir denn wollen erwägen, wie nun sich füge die Sache,
Ob wir von Neuem die Schrecken des Kriegs und der Schlachten entaunden.

Oder Achaer und Troer in friedlichem Bunde vereinen. Benn nun Allen vielleicht dieß alfo genehm und erwünscht ift, Dann mag Briamos' Beste hinfort auch blühen im Frieden, Und Menelaos das Beib, die Argelerin, führen nach Argos. Also der Gott; da murrten geheim Athenda und here, Die fich zusammengesest und Unheil sannen den Troern. Lautios sah Athenda, fie redete Richts, und dem Bater Burnte fie nur, wild wühlte der Groll ihr im herzen; doch here Rochte den Groll in der Bruft nicht bandigen, sondern versetze:

Bas für ein Bort, o Kronide, du Graufamer, spracheft du eben! 25 Billft du der Arbeit Frucht und den Schweiß mir völlig vereiteln, Den ich, in Müh'n ausharrend, vergoß? Ratt leuchten die Rosse, Benn ich die Bolter erregte zu Briamos' Leid und der Seinen. Thu's: doch nimmer gefällst du damit uns anderen Göttern!

Glubend von Unmuth fprach der erhabene Boltenversammler: 30 Rasende, was bat Priamos denn und des Priamos Sobne Dir fo Bofes gethan, daß ewig bu brennft von Berlangen, 3lios nieberguwerfen, die folganfragende Befte ? Ja, nur wenn bu binein durch thurmende Mauern und Thore Braden, des Briamos Sobn' und ben Briamos rob zu verschlingen 35 Reben dem anderen Bolt, bann wurde ber Groft dir gefattigt! Thue, wie bir es gefällt, daß nicht aus diefem Bermurfniß Dir und mir fortan noch ein größerer Bader entbrenne. Eines ertlar' ich dir noch, das halte du feft im Bedachtnig. Benn auch mich voll Gifer einmal zu vertilgen gelüftet 40 Gine Stadt auf Erden, bewohnt von deinen Geliebten : Balte mich bann in ber Rache nicht auf, nein, lag mich gewähren, Beil auch ich freiwillig, obwohl unwillig, bir nachgab. Denn von ben Städten ber Erbe, fo weit fie unter ber Sonne, Unter bem fternigen Simmel von irdischen Menschen bewohnt find, 45 Bar im Bergen mir feine fo lieb, wie Die beilige Troja, Briamos auch und die Bolter bes murffveerschwingenden Ronigs. Denn nie mangelte meinem Altar bas gemeinsame Reftmabl, Bein und Opfergebuft; bieß Ehrengeschent ja gebührt uns. 50

Und es versetzte bagegen die ftattliche herrscherin here: Drei find mir vor allen die theuersten unter den Städten: Argos, Sparta, Mykene, die Stadt mit den räumigen Gaffen. Diese zertrummere nur, wenn sie dir im herzen verhaßt find; Riemals stell' ich vor diese mich bin, noch werd' ich es wehren. Denn mißgonnt' ich es auch und wehrte dir, sie zu zerftoren,

55

20

Richts doch schafft' ich damit; denn, traun, viel müchtiger bist du. Doch es gezehnt sich nun, auch mein Wert nicht zu vereiteln. Denn auch ich din Göttin, mit dir von demfelben Geschlechte, Bin die gewaltigste Tochter, erzeugt vom verschlagenen Kronos, Edel sowohl an Geburt, als weil ich deine Gemahlin
Werde genaunt und du den Unsterblichen allen gebietest. Drum wohlan, hier wollen wir denn nachsehen einander, Dir ich, wie du mir; und die anderen ewigen Götter
Werden sofort und folgen. Gebeut denn schlennig Athenen, Daß sie, hinab in der Troer und Danaer surchtbare zeldschlacht Gillend, versucht, ob die Troer zwerst ansungen, Achas's Siegswhossendes Boll zu beseidigen wider den Gibschwur.

Sprach's, und willig gehorchte der Gotter und Sterblichen Bater.

Und er begann gur Athene fofort die geflügelben Borte:

Eite sogleich in das Lager hinab der Achter und Trom, 70 Daß du versuchst, ob die Troer zuerst anfangen, Achta's Siegfroblodendes Bolt au beleidigen wider den Eidschwur.

Sprach's, und erregte noch mehr die zuver schon wiklige Göttin; Und von den Soh'n des Olympos im Sturmflug wellte sie nieder. Sowie der Stern, den sandte der Sohn des verschlagenen Kronos, 75 Schiffenden oder des Bolts weitlagernden Geeren ein Zeichen, Flammend zur Erde sich sentt und unzählige Funken umbersprüht: Dem gleich flürmte zur Erde die Gerrscherin; zwischen die Geere Sprang sie mitten hinab, und Staunen bestel vor dem Aublick Alle die reistgen Troer und wohlumschienten Achder.

Sicher beginnen Die Schreden bes Rriegs und ber Schlachten von

Reuen, Ober Achäer und Aroer vereint in friedlichem Bunde Reus, der unter den Menschen den Krieg anordnet und leitet.

Alfo rebete Banther in Troja's Deer und Acha's.
Ballas in Mannesgestatt drang ein in die Schaaren der Troer, Gang dem Laodosos ähnlich, dem tapferen Sohn des Antenoc, Spähend umber, ob sie etwa den göttlichen Handaros fände.
Bald auch fand sie den starten, untadlichen Sohn des Lytaon Stehend daselbst, und es ftanden um ihn der beschildeten Bolter 90

Somer. I.

Zapfere Beite'n; fie folgten ihm einst von Assevod' Gewässern. Rabe denn trat sie vor ihn und begann die geslügelten Borte:

Röchtet die wohl mir gehorden, ersahrener Sohn des Sykaont Bag' is, ein schnelles Geschoß nach peid Menelaos zu senden; Bant und Ehre gewönnst du damit von samutlichen Troern, 95 Doch vor Allen am meisten von Briamos' Sohn Miegandros.

Ja, von diesem besonders empfingest du glänzende Gaben, Sah' er den ftreitbaren Pelden, des Atreus Sohn Menelaos, Deinen Geschoffen erlegen, die traurige Flamme besteigen.

Auf denn, sende den Pseit nach Ares' Freund Menelaos;
Aber dem bogenberühmten, dem lytischen Phodos gelobe Flehend ein kattliches Opser von Erklingssämmern zu bringen, Wann du dereinst heimtelwest zur heiligen Beste Jeleia.

So fprac Ballas Athene; bas Berg bes Bethorten gehorcht' ibr. Blig enthullt' er bas glatte Gefcog, von bes tletternben Steinbods 105 Borne gefdnitt, bem felbe er die Bruft einft miten getroffen, Als er fprang vom Betfen; er wartete lauernd im Unftand, Und burchfcof ihm die Bruft, und rudwarts fant er am Rels Sin. Sechtebn Sandbreit waren vom Saupt ihm die Borner gewachfen : Die benn brechfelbe gierlich ber hornarbeitenbe Runfter, Glattete rings, und faste mit goldenem Rande bas Enbe. Diefes Befchof nun frannt' er, und hielt es gefchickt an ber Erbe Riedergelehnt; mit ben Schilben bededten ibn eble Benoffen, Dag nicht gegen ihn filtemten Die tapferen Didnner Mchad's, Ch' er den Belden getroffen; des Atreus Sohn Renelaus. Bebo ben Rocher erschloß er und nahm fich einen ber Bfeile. Sinen geflügelten, neuen, beraus, Quell finfterer Schmergen, Legte bas berbe Gefcos bann fonell fich gurecht an ber Senne, Und zu dem lutifchen Botte, dem fernbintreffenben Bhobos, Rlebend, gelobitier ein Opfer von Erflingelammern ju bringen, 120 Bann er bereinft beimbebre gur beiligen Befte Reista. Sierauf sog er bie Rerbe gugleich mit ber Genne bes Rinbes, Sielt barm bidt an ben Bufen bie Genn', an ben Bogen bas Gifen. Als er fo Greisformia gefvannt ben gewaltigen Bonen, Schwirrte bas born, laut brobate bie Genn', und bet fritige Bfeil fubr 125

| Doch mohl bachten fie bein, die unfterhlichen feligen Gotter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Atrens' Gobn, por Allen bes Beus flegfpendende Tochter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Belde por dich hintrat und ben todtenden Bfeil dir entfernte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · ]           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180           |
| Bom füßichlummernden Rinde Die fummende Fliege binwegicheucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.11          |
| Dorthin lentt'. es gerade bie Berricherin, wo fich bes Leibgurts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1             |
| Goldene Spangen berührten und zwiefach wehrte ben Barnifc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 183         |
| Rafc benn fandte bas berbe Gefchof in ben foliegenben Guttel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169           |
| Sieb', und ben tunftlichen Gurtel bindurch brang fturmend bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.19          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46            |
| Bohrte fofort fich hinein in ben tunftreichprangenben Barnifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>.</u> .    |
| Und in das Blech, bas ibn als Schugwehr gegen die Langen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\mathcal{X}$ |
| Stets am meiften gefchirmt; auch dieß durchbohrte die Baffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Und fo ritte der Pfeil an der oberften Saut den Atriden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (6            |
| Alebald riefelte Blut in dunkelem Strom aus der Bunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140:          |
| Bie wenn indischen gabn bie Maonerin ober die Rarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 6           |
| Soon mit Burpur rothet, dem Rof ein Bangengeschmeide;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .3            |
| Benen verwahrt fle fodann im Gemach, und der Reifigen viele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Möchten damit gern prunten; boch Rönigen hegt fie bas Rleinob,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.           |
| Beides, ein Schmud fur die Roffe gu fein und bem Benter gur Chre : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| So rann dir, Menelaos; das Blut an den fattlichen Schenkeln :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 15          |
| - Schauer ergriff alebald ben Beherricher des Bolle, Agamemnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p,            |
| Als er fah, wie dunkel das Blut aus der Bunde hervorquoli;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ċ,            |
| Schauer, ergriff ihr felber, des Ares Freund, Menetaos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 <b>0</b>   |
| the second secon       |               |
| Chay on laminates has been present and the control of the control        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Schwerauffeufgend. und fprache: laut fenfaten zugleich die Befährte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Ja, mein thenerfter Bruder) zum Tode dir fchloß ich bas Bundniß; 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54            |
| and the first formation of the first state of the f       | î 'y          |
| Deren bich traf ihr Geschoff, und bas Bundnis traten fie nieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Aber umsonft ift wahrlich ber Eidschwur micht und der Kammes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Blut und die Spenden des Weins und den handschlag, dem wir ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <ul> <li>C1 (1) A Property Action to the second of the</li></ul> | nile          |

Benn auch nicht fogleich ber ofmpifche Gott es vollendet, .160 Spater vollendet er's bod, und idmer bann werben fie bugen, Sie mit bem eigenen Saupt, mit ben Gattinnen und mit ben Rinbern! Denn das weiß ich gewiß in der innerften Bruft und im Bergen: Cinft wird tommen ber Tag, ba Troja, die beilige, binfintt, Brigmos auch und bie Bolter bes murffpeerschwingenden Ronigs, 165 Da Reus felbft, ber Kronibe, ber Baltende broben im Mether, Begen fie all' benfcuttelt bas buftere Granen ber Megis, Groffend um biefen Betrug! Er wird ber teines vergeffen! Aber in bitteren Rummer um bich, Menelaos, verfant' ich, Benn bu fturbft und icheibend bas Dag bes Gefchides erfüllteft. 170 Somadvoll mußt' ich ja bann beimgieb'n in bas burftige Argos; Denn gleich murben die Freunde Des Beimatlandes gebenten, Und wir liegen ben Troern, dem Brigmos bier gum Triumphe Belenen, Argos' Tochter; es moderten beine Gebeine, Rabend in Troja's Erbe, nach unvollendetem Berte. 175 Da, bann faate vielleicht manch übergewaltiger Troer, Der Menelaos' Grab, bes gepriefenen, bupfent betrate: "Gattigte bod Agamemnon in Jeglichem alfo bie Rade, Bie er umfonft auch jest berführte bas Bolt ber Achder, Dann mit ledigen Schiffen, o feht! ju bem Lande ber Bater 180 Beimzog, und Denelass, ben maderen Belben, jurudließ!" Alfo fprache man wohl : benn öffne fich weit mir die Erbe!

Troftond begann Menetaos, der Geld mit den golbenen Loden: Darre getroft, und erschrede mir ja das achtische Bolf nicht! Denn ihr scharfes Geschoß traf nicht an der tödtlichen Stelle; 185 Rein, es schützte mich oben der schummernde Gurt und darunter Schurz und blocherne Binde, vom Erzarbeiter gefertigt.

Ihm antwertete brauf und fprach Agamenmon, der heerfürst: Richt' es boch alfo fein, Benolaos, themerster Bruder! Prufe die Bund' indessen ein Arzt und lege zur heilung 190 Lindernden Balfam auf, um die dunkeien Qualen zu ftillen.

Sprach's, und begann zu Talthpbios dann, bem erhabenen hernid: Gile, Talthpbios, rufe geschwind hieber ben Machaon, Ihn, Metlepios' Sohn, des untablichen unter den Aerzten, Rach Menelaos zu sehen, dem ftreitbaren Rurften Achaa's, Den, wohltundig des Bogens, ein Lutier ober ein Troer Traf mit dem Pfeil, jum Auhme fich felbft, und uns gur Betrübnig.

Sprach's, und willig gehorchte ber Berold, als er's vernommen. Rafc burchfchritt er'die Menge ber erzumschirmten Achaer, Schaube fich rings nach bem Belben Machaon um, und gewahrt' ihn 2000 Stehend daselbft; und es ftanden um ihn ber beschildeten Bolter Tapfere Reih'n; fie folgten ihm einft von der reifigen Trita. Rabe benn trat er vor ihn und begann die geflügelten Borte:

Auf. Astlepios' Sohn; dich ruft Agamemnon, der Deerfürft, Rach Menelaos zu feben, dem ftreitbaren Fürsten Acha's, 205 Den, wohlkundig des Bogens, ein Lyfier oder ein Troer Traf mit dem Pfeil, zum Ruhme fich felbft, und uns zur Betrübnif.

Sprach's und regte das derz ihm auf in der Tiefe des Busens. Rasch durchschritten sie nun das Gewühl im achäischen heere.
Als sie darauf hinkamen, wo Atreus' Sohn Menelaos 210 Stand, vom Pfeile getrossen, um ihn die Gewaltigsten ringsher Alle vereint, er selbst, der erhabene held, in der Mitte:
30g er sosort das Geschoß aus dem sestanschließenden Leibgurt, Und im herauszieh'n bogen die spizigen haten sich rūdwärts. hierauf löst' er ihm ab den geschmeidigen Gurt und darunter Schurz und blecherne Binde, vom Erzarbeiter gesertigt.
Aber nachdem er die Bunde beseh'n, wo der bittere Pfeil ihm Eindrang, sog er das Blut und salbte mit linderndem Balsam, Den sein Bater vor Alters empsing vom besreundeten Cheiron.

Bahrend fie dort fich muhten um Ares' Freund Menelaos, 220 Bogen heran jum Rampfe die Reih'n der beschildeten Troer. Jen' auch griffen von Renem jur Bebr und brannten von Streitink.

Da denn sahest du nicht Agamemnon schlummern, den herrscher, Roch sich zaghaft duden, und nicht unwillig zum Kampse, Rein, hineilen mit Muth in die männerbewährende Feldschlacht. 225 Denn dort ließ er die Rosse zurud und den schimmernden Wagen; Jene, die schnaubenden, hielt sein Wassengenoß an der Seite, Fürst Curymedon, Sohn von des Beiraos Sohn Ktolemäos, Dem er mit Ernst auftrug, sie stets in der Rähe zu halten, Wenn ihm die Glieder erschassten, indeh er ordne die Schlachtreih'n. 280 Selbst durchschritt er zu Fuse die Reih'n der achäischen Ränner.

Benn er eifrig zum Kampf roßtummelnde Danaer wahrnahm, Trat er zu diesen beran und beseuerte sie mit den Worten:

Last, Argeier, o last nicht nach in der fürmischen Abwehr! Denn wortbrüchigen Lügnern erscheint Zeus nimmer ein Gelfer; 285 Rein, die frevelnd zuerft sich versundigten wider den Gidschwur, Deren entseltes Gebein wird bald zum Raube den Geiern. Bir dann führen die Frauen und noch unmundigen Kinder Ihnen hinweg in den Schiffen, nachdem wir die Beste zertrummert.

Ben er indeg als läffig erfand zu dem foredlichen Rampfe, 240 Diesem verwies er's ernftlich und fchalt mit ben gurnenden Borten:

Argos' Bolk, Pfeilhelden, Berworfene, seid ihr so schamlos? Beschulb fteht ihr vor Schreden so ftare, wie die Jungen der Hirschuh, Belde, nachdem sie vom Lauf durch weites Gesild sich ermattet, Dasteh'n, zitternd, im herzen von jeglichem Muthe verlassen? 245 Also steht ihr vor Schreden erstarrt, nicht willig zum Rampse! Bartet ihr erst, bis die Troer sich nab'n, wo unsere Schiffe Steh'n mit dem stattlichen Stener am Strand des verödeten Meeres, Das ihr ersuhrt, ob die Rechte des Zeus euch schrenen bedeck?

Also mit herrschendem Wort durchschritter die Reih'n der Achter. 250 Run zu den Kretern gelangt' er im Gang durch der Ranner Getümmel. Diese, vereint um den tapsern Idomeneus, ftanden gerüstet; Unter den Bordersten selbst Idomeneus, start wie der Eber; Seld Meriones regte die hintersten Reihen zur Schlacht auf.

Als er sie sah, da janchzte der Herrschen wolf, Agamemnon; 255 Schnell zu Idomeneus dann mit schmeichelnden Worten begann er:

Dich, Idomeneus, ehr' ich nor Argos' Reifigen allen, So im Gewühle des Kampses, wie sonst bei jedem Geschäfte; Auch beim festlichen Mahl, wo die edelsten Helden Acha's Funkelnden Wein, ihr Ehrengetrank, in dem Kruge sich mischen. 260 Denn wenn Andere dort von den sodigen Männern Acha's Rur das Beschiedene trinken, so sieht dein Becher beständig Boll, wie der meine, zu trinken, so oft es dem herzen gesüstet. Stürme denn fort in die Schlacht, wie du bisher stells dich bewährt hast! Und es versente dagegen Idomeneus. Berrscher in Areta:

Und es verfeste bagegen Idomeneus, Herricher in Areta :: Atreus' Sohn, ich werde bir flets ein treuer Gefahrte Bleiben hinfort, sowie ich es einft bir verhieß und gelobte;

Darum sporne die Andern, die lodigen Manner Acha's, Flugs zu beginnen den Kampf, weil Troja's Sohne das Bundniß Brachen! Es wird sie bereinst noch Tod und Jammer ereilen, 270-Beil sie frevelnd zuerft sich versundigten wider den Cidschmur.

Sprach's; da ging Agamemnon, erfreut im Gerzen, vorüber.
Run zu den Ajas kam er im Gang durch der Mäuner Gekümmel.
Beide bewaffneten sich; nach stürmt' ein Gewölke des Fuswolks.
Bie wenn hoch von dem Berge der Geißhirt über die See her 275.
Auszieh'n schwärzer erscheint, wie Bech, das Gewölk in der Ferne dem Hinten, Benn es die See durchzieht und unendlichen Regen und Sturm führtz. Und er gewahrt es mit Schaudern und birgt in der Höhle die Ziegen also gwit den Ajas die streitbare göttliche Jugend 280.
Dicht in geordneten Reihen heran zum erbitterten Kampse, Schwarz wie Gewölk, von Schilden umstarrt und gewichtigen Lanzen. Als er sie sah, da jauchzte der Gerrscher im Boll, Agamemnon, Und zu den Ajas begann er und sprach die gestügelten Worte:

Euch, hocherzige Fürften der erzumschirmten Echaer,
Beb' ich keinen Befehl; denn ihr braucht keiner Ermahnung;
Selbst schon muntert ihr eifrig das Bolk auf, wacker zu streiten.
Benn doch, o Bater Kronid' und Ballas Athen' und Apollon!
Alle so feuriger Muth in der innersten Seele durchglühte:
Bald dann sollte sie fallen, des Priamos mächtige Beste,
Riedergestürzt und in Staut von unseren Sanden geschwettert!

Alfa der Deld, und verließ sie daselbst und eilte zu Andern. Da denn tam er zu Restor, dem lieblichen Redner von Phlos; Dieser ermahnte zum Kampf und ordnete seine Genossen Aings um Pelagon her, um Chromios und um Aiastor; 295 Auch um Bias, den hirten des Bolts, und den mächtigen hamon. Reissige stellt' er voran mit den Rossen zusleich und den Wagen, hinten sodann Fußtampfer, die Maner zu sein im Gesechte, Biel und wacere Streiter, und drängt' in die Mitte die Feigen, Daß, wer auch nicht wollte, den Kamps mitkampsergezwungen. 300. Aber vor Allen gebot er den Reisigen, daß sie die Rosse.

Reimer, auf Runde bes Magens und mamliche Starte verwauend,

Stürme den Andern voraus; um allein mit den Troern zu kampfon, Reiner auch weiche zurud: denn also würdet ihr schwächer! 305 Wer von dem eignen Gespann zu dem seindlichen Bagen hindubringt, Lege sich aus mit der Lanze; fürwahr, so thut er am besten. Dieß war alter Gebrauch, so fürzten sie Mauern und Westen, Solcherlet Sinn und Gedanken in innerster Seele bewahrend.

Als er ihn fah, da jauchste ber herrscher im Boll, Agamemnon; Und er begann zu Refter und sprach die gestägetten Worte:

Möchten, o Greis, wie der Muth dich belebt in der innersten Seele, Alfo die Anice dir folgen und fest ausharren die Wehrtraft! Doch dich drudt ja zu Boden das Loos des gemeinsamen Altecs: 315 Daß es ein Anderer trug' und bu zu den Jünglingen zähltest!

Und es verseste darauf der gerenische reifige Restor:
Selbst noch möcht' ich, Atride, der Mann sein, der ich gewesen Damals, als ich den Helden, den Ereuthalion, hinwarf.
Doch nicht Acles verliehen zumal uns Menschen die Götter.
Bar ich ein Jüngling vordem, jest folgt mir drückend das Alter.
Doch auch also gelett' ich die Reisigen, mahne mit Worten, helse mit Rath allzeit: das ist ja die Ehre der Alten!
Speere zu wersen geziemt für die Jüngeren, welche der Jahre
Weniger zählen als ich und der rüstigen Stärke vertrauen.

Sprach's; da ging Agamemnon, erfreut im Bergen, vorüber. Beteos' Sohn dann fand er, den reifigen Belden Menekheus, Stehend daselbst, umringt von Athens kampfmuthigen Männern. Aber zunächt ihm stand der ersindungsreiche Odussens, Stings um ihn her Rephallener in undurchdringlichen Schlachtreib'n. 330 Bisber hatten die Bölker noch nicht vernommen den Kampflärm; Denn erst eben erhoben zur Schlacht sich wider einander Reisige Schaaren der Troer und Danaer. Darum erwartend Standen sie kill, ob nicht ein anderer Zug der Achäer. Bider die Troer heran sich stünzt' und das Tressen beginne. 335 Deshalb schalt, sie gewahrend, der Deersürst, Detd Agamemnon, Und zu den Beiden begann er und sprach die gestägelten Werter:

Beteod' Sohn, du Sproffe bes gottlichen Ronigs, und bin bort; Du mit verberblichen Ranten Gevüfteter, Meifter in Schlaubeit! Beshalb bleibt ihr geduck fernsteh'n und wartet der Andern? 346 Euch doch ziemte fürwahr, in der vordersten Reihe der Kampfer Freudig zu fieh'n und der flammenden Schlacht ench entgegenzuwerfen! Ihr seid immer die Ersten von mir zu dem Mahle geladen, Wenn wir Männer von Argos ein Mahl für die Aeltesten rüsten. Dann ift's Frende, zu schmausen gebratones Bleisch und Botale 345-Labenden Weines zu schlären, so lang euch immer gelüstet. Doch jest sähet ihr gern, wenn auch zehn Dausen Achäer Eh' gis ihr anhüben den Kampf mit dem mordenden Erze.

Brimmvoll blidend bogann der ersindungsreiche Dopffeus: Bas für ein Bort, Agamemnon, entsich dir über die Lippen? 350-Bie? Rich schöltest du lässig zum Ramps? Bald, wenn wir Achter Bider die reifigen Troer den fturmischen Ares erweden, Sollst du mir seh'n, so du willst und um solcherles Dinge dich kummerk, Bie des Telemachos Bater sich kühn in die vordersten Schlachtreih'n Troischer Reisigen stürzt! Du schwaßest da ganz in den Bind hin! 355:

Lächelnd erwiderte brauf ber Gebieter Des Bolis, Agamemnon, Als er fab fein Rurnen, indem er die Rebe gurudnabm:

Göttlicher Sohn des Laertes, erfindungsreicher Douffeus, Traun, ich ermanne dich nicht, noch tadel' ich über Gebühr dich. Denn ich welß, du hegtest im waderen Bergen beständig 360 Freundesgestunungen mir, du theilft gang meine Gedanten. Romm, das wollen wir später berichtigen, sprach ich ein hartes Wort jest; mögen die Götter es all' in die Winde verweben!

Also der Held, und verließ fie daselbst und eilte zu Andern. Und Diomedes fund er, des Tydous muthigen Sprößling, 365 Steh'n bei seinem Gespann auf stattlichgezimmertem Wagen. Sthenelos, Rapaneus' Sohn, der Gewaltige, stand ihm zur Seite. Aber es schalt, ihn erblickend, des Abreus Sohn Ugamemusn, Und er begann zu dem helden und sprach die gestügelben Worte:

Bebe mir, Tybens' Sobn, des erfahrenen Aoffebezahmers! 370 Besthalb jagft, was ichank du fo bang nach ben Pfaben bes Schlachtfelbe?

Rie doch war es die Weise des Tydeus, so gu verzagen, Sondern, voraus den Genossen, sich kihn mit dem Jeinde zu messen. So herach, wer ihn im Lampse geseb'n; nie sab ich und traf ich Stifft ihn bert; boch fagt man, die Anderen wichen ihm alle: 275 Außer dem Rampf mobi tam: er als Gaft in die Thore Mintena's. Er und ber gottliche Gelb Boluneites, Bolter au fammeln. Da fie gu Weld auszogen por Thebe's beilige Mauern : Und da baten fie eifrig um madere Rampfesaenoffen. Die nun wollten gemabren und billigten, mas fie verlangten: .380 Doch Reus wendet' es ab durch unbeilbrobende Reichen. Als fie barauf abzogen und furbag tamen bes Beges Bis zu den grafigen Au'n und dem binfigen Strand des Alopos: Sandten fofort als Boten ben Todeus ab die Achaer. Alfo ging er und fand viel Radmeionen am Dable 385 In Eteofles' Saufe, Des mächtigen Rurften, verfammelt. Dier, obwohl er, ein Fremdling, allein in ber Menge ber Theber Daftand, jagte ber Beld boch nicht, ber erhabene Tydeus; Rein, er rief fle aum Rampfe beraus, und in jedem gewann er Dine Befdewerde den Sieg: fo machivoll half ibm Athene. 390 Aber die Sporner der Roffe, die Radmeionen, ihm grollend, Sandten, am Bege zu lauern, erlefener Junglinge fünfzig, Als er beim fich gewandt; zwei Sauptlinge führten bie Rotte, Maon, bes Samon Sohn, unfterblichen Gottern vergleichbar, Und Autophones' Gobn, der beharrliche Beld Bolophontes. 395 Tydeus hat auch ihnen ein schmähliches Ende bereitet: Alle jufammen erfolug er und ließ nur Ginen nach Saufe; Frei nur gab er den Daon, dem Bint der Unfterblichen folgfam. So mar Tydens einft, der Actolier; aber der Sohn bier 3ft ein geringerer Delb in ber Schlacht, nur ftarter in Borten! 400 Sprach's; ibm entgegnete Richts ber gewaltige Belb Diomebes; Denn er fchente die Ruge bes ehrfurchemurdigen Ronigs. Aber des Rapaneus Sobn, des gepriesenen, rief ihm die Antwort: Luge mir nicht, Atribe; bu tennft ja fo grundlich die Bahrheit! Bir doch mabrlich beffegen an Zapferteit unfere Bater: 405 Denn wir fürgten bie Befte ber fiebenthorigen. Thebe, 3war von weniger Mannern gefolgt zu der tropenden Dauer, Aber ber Gulfe bes Bens und ben gottlichen Beichen vertrauend : Bene bereiteten fich burch eigene Arebel Berberben.

Darum erbebe mir nicht auf un fere Stufe bie Bater!

Grimmooll blidend veiseigte der mutstige helb Diomedes:
Dalto bich fill, mein Traiter, und füge dich meiner Ermahnung.
Ich mag's nimmer verübeln dem hirten des Bolts Agamemnon,
Daß er zum Kampf anfenert die wohlumschienten Achäer.
Denn ihm solgt ja die Ehre verherrlichend, wenn die Achäer 415.
Ilos' Bolt anstilgen und Eroja, die heilige, fturzen,
Ihm bor nnendliche Gram, wenn Urgos' geden erliegen.
Auf, laß anch und Beibe des sturmischen Kampses gedenken!
Sprock's und ichmane fich nom Magen beröh mit den Masten auf

Sprach's und schwang fich vom Bagen berab mit den Baffen gut

Fürchterlich dröhnte das Erz um Bruft und Schuktern des Königs, 420 Als er fich schwang; da hätte der muthigfte Rämpfer gezittert.

Bie wenn wogende Hint am tofenden Deeresgeftade Unter bes Bephyrus Stof in gewaltigen-Ringen beranfturat; Erft auf der Dobe bes Deeres erhebt fie fich, aber mit Ginmal Radtig am'lifer fich brechend erdonnert fie, rings um Die Rlippen 425 Thurmt fe gungelnd fich auf, und fpeit in Die Ferne ben Salafcaum! Alfo flurgten fich dort dichtwogende Schaaren Achaa's Endlos fort in bie Schlacht. Es gebot lautrufend ben Seinen Jefficher Burft; ftumm fcritten bie Anberen; mabrlich bu glaubteft, Daß fo gewaltigem Bolt fein Laut im Bufen fich rege; Fürchtend verftummten fie fo vor ben Ronigen. Weit um bas Rriegsbeet. Strablte ber Baffen Befdmeibe, womit es befleibet eingergen. Trofa's Deer, - wie bie Schafe gebrangt in unendlichet Renge Sieb'n in ber Burbe bes Reichen und Mild barbieten in Gulle; Raftlos tont ibr Bloden, dem Ruf antwortend ber Lammer: So fcoll witres Gefdrei im madtigen Beese ber Troer. Denn nicht gleich war Allen ber Laut, nicht einerlei Munbart, Sondern die Bungen gemifcht und mancherlei Stammes die Bolter. Ares ermuntente Diefe; Die Danger Ballas Athene, Soreden und Graun im Geleit und Die ruftlosffürmende Zwietracht, 440) Sie, Die: Genoffen und Schwefter bes mannergermalmenden Ares. Anfangs nur gang wingig erhebt fie fich, aber mit Ginmal Stredt fie bas Saupt in ben Simmel empor und wallt auf bev Erbe. Sie benn warf auch jeso gemeinfamen Streit in bie Ditte, Banbeind umber im Gewühl, bas Beftobn guvermehren ber Danner. 445 Als nunmehr die Gefchmaben in einerlei Raum sich begegnet, Trasen fich Banzen und Schilde zugleich und die rüstige Behrkraft: Erzumpanzerier Ränner; der Stoß der genadelten Schilde. Schlug aneinander mit Macht, und gewaltiges Tosen erhab sich. Hier von Mordenden scholl, von Gemordeten dort, sich vermischend, 450 Siegsfrohloden und Stöhnen; es sioß vom Blute das Exdreich. Bie zwei Ströme, geschwollen im Herbit, den Gebirgen entstürzen, Und in's gemeinsame Thal ihr reißendes Wasser ergießen Aus dem gewaltigen Quell, im hohlen Geklüst sich vereinend; Ferne vernimmt ihr Tosen der weidende Hirt in den Bergen: 455

Runmehr fällte guerft Antilochos einen ber beften Troer im Borbergewühl, bes Thalpfice Cobn, Edevolos. Ihm traf jener querft ben umflatterten Buget bes Belmes, Dag er die Stirn burchbobrte; die eberne Spige der Lange · 460 Drang tiefein in den Schadel, und Racht umbullte fein Ange. Und er fturgte babin, wie ein Thurm, in ber tofenben Relbidlacht. Drauf an ben Rufen ergriff ben Gefallenen Beld Glepbenor, Den Chaitodon erzeugt, Deerfürft ber bebergten Mbanter. Eifrig fofort ben Gefchoffen entgog er ihn, bag er die Runng 465 Obne Beraug ibm raube : boch fura nur mabrte bie Arbeit: Denn taum fah ihn Mgener, ber Beld, fortfchleppen bie Leide, Als er mit eberner Lange die Seiten ibm, die fich im Buden Binter bem Schilb entblogten, burchftieg und die Glieber ibm loete. Alfo verließ ihn ber Geift; doch über ihm raste ber wilde 470 Streit fort zwifden ben Troern nnb Dangern ; abnlich ben Bolfen. Rannten fie wild an einander, und Dann warf morbend ben Mann

Ajas, Telamons Sohn, traf jest Anthemions edlen, Jugendlich blühenden Sohn Simoeifios, welchen die Mutter Einst heimkehrend vom 3da gebar an des Simois Ufern, 475 Als sie die Geerden zu schau'n dorthin mit den Eltern gezogen. Darum nannten sie ihn Simoeisios. Aber der Eltern Psiege vergalt er nicht; denn kurz nur blühte sein Leben, Beil ihn Ajas' Lanze, des tapferen Gelden, entseette. Ihm, der vorn in den Reihen daherschritt, traf der Achter Rechts an der Barge die Bruft, und grab' an der Schulter hindurch ihm Sauste der eherne Speer. Er fant in den Stand, wie die Pappel, Die auf grufiger Aux des mächtigen Sumpfes emporwuchs, Glatt um den Stamm, an der Scheitel von grünenden Zweigen umwachfen,

Bis fie ber Bagner aufent abbant mit bem funtelnben Gifen. 484 Um fie jum Rrange bes Rabes am prächtigen Bagen ju biegen; Und nun liegt fie gefällt, und verborrt an bes Rinfes Geftaben. Co des Anthemien Cohn Simoeifios, als ihn erfchlagen Mas, ber gottliche Beld. Doch Untiphos, ruftig im Surnifd. Briamos' Sohn, warf diefem den ebernen Sveer in's Gewühl nach. 498 Rebl amar, aber ben Bentos, Dboffeus' edlen Gefabrten. Traf bas Beichof in Die Scham, als der fortichleppte ben Tobten. Ueber ibn flürzt' er aufammen und ließ biwfinten ben Leichnam. Zief im Bergen ergrimmte ber Sthater um ben Gridlagnen, Schritt burd's Borbergewuhl, mit funtelnbem Erge gewappnet, 495 Erat benn naber binan und fcnellte ben blintenben Burffpeer, Erft umfchanend im Rreife. Rurnd nun ftoben bie Erver, Ale bingielte ber Beld. Richt fruchties fdwang er die Lange, Sondern bes Briamos Gobn, Demstoon, traf er, ben Bafterb, Der von Abubos getommen, bem Land ichnellfüßiger Roffe. 500 Ihn traf gegen den Schlaf Laertes' Sohn mit der Lanize. Um den Gefährten ergurnt; und bindurch bie gum anderen Schlafe Sturmte die Spige von Erg, bag Racht ibm die Augen umbultte. . . Tofend ftfirgt' er in Stanb, und aber ihm brobnte ble Ruftung. Madwarts wichen die Bordern zugleich mit bem frahlenden Better : 505 Laut auf febrie'n und gagen Die Leichname weg bie Achaer, Drangen fobann noch weiter voran. Doch Bhobos ergrimmte, Rieber von Bergamos ichauend, und rief, aufmunternd bie Eroer :

Troja's Beifige, auf, raumt Argos' Sohnen das Feld nicht! Denn von Stein ift wasselich ihr Beib nicht ober von Eifen, 510 Daß er den Burf aushielte des leibdurchbohrenden Erzes! Ift doch Achilleus felbst, den die lockige Thetis geboren, Richt in der Schlacht; er nabet bergkrankenden Groll an den Schiffen.

Alfo rief von der Befte der Schredliche. Doch die Achter Bedte gum Rampf Beus' Tochter, Die herrliche Eritogeneia, 515

| Banbeind umber im Gewicht, wo fie faumige Rampfer gewahrtei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best umftridte ber Cod Amarynteus' Sohn, ben Diores; arteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Denn ihn traf, fcarftantig, ein Feldftein neben bem Rudthel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bechte in den guß; ben hatte der thrakische Fuhrer geworfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beiroos, Imbrasos' Sohn, der fern aus Aenos gefommen. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Knochen gugleich und die Sehnen germalmt' ihm beibe ber urge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Steinblod fonder Exbarmen, und rudlings fürzte Diores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rieder in Staub, nach den Freunden umber ausbreitend die Arme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matt aushauchend den Geift. Doch Beiroos, ber ihn getroffen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eilte heran und durchbohrte ben Rabel ihm; alle Gedarme "1 .525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quoflen heraus gur Erden und Racht umhüllte fein Antlity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ihn traf Thoas' Geschoß, des Aetoliers, als er guruckfprang,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meber ber Warz' in die Bruft; tief bohrte bas Erz in die Lunge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rabe zu ihm trat Thoas beran und gerrte des Speeres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mächtigen Schaft aus der Bruft; dann griff er jum fcneibenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwerte, 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dieb ihn damit quer über den Bauch, und nahm ihm bas Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aber die Ruftung nicht; benn ringeber ftanden Die Freunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thraker mit lockiger Scheitel, die ragenden Speer! in ben Ganben, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belche, wie groß und tapfer er war und ebel von Aufehn, and in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dennoch hinmeg ibn trieben; er wich voll angftlicher Eile 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alfo lagen die Beiben im Staub bort neben einander,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diefer:des Thratierwolles, der Andere tapfrer Epeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Buhrer im Rampf; noch fanten umber viel andere Danner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Runmehr hatte das Bert tein Mann wohl langer gescholtenge :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bar' er, vor Burf und Stofe des fpipigen Erzes gefichert, 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durch bas Betimmel geschritten, und hatt' ihn Pallas Athene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schirmend geführt an ber band, um dem Sturm ber Wefchaffe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wehren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Denn viel lagen der Erver und viel ber Achaer im Statte :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Miebergeftredt bes Tages und bluteten neben einander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| and the state of t |
| the state of the s |

## Funfter Gefang.

Inhalt: Thaten bes Diomebes, ben Athene zur Lapferkeit aufregt. Bon bem Pfeile bes Pandaros getroffen, erlegt er diesen, und verwundet den Meneias sammt der ihm, entsührenden Aphrodite. Die Gottin flieht auf dent Wagen bes Ares zum Olympas. Apollon rettet den Aeneias in seinen Tempel auf Pergamos, und ruft den Ares mieder in die Schlacht. Dieser ermahnt die Troer, zu welchen Aeneias geheitt zurückehrt. Sarpebon ertegt den Alepolemos. Die Achaerweichen. Dere und Athene vertassen den Olympos, um den debrängten Achaen mider Ares Oristand zu gemähren, der, den Diomedes vermundet, in den Olympos zurücksicht; die Göttinnen folgen ihm.

Nun gab Ballas Athene des Tydeus Sohn Diomedes Araft und entschloffenen Muth, auf daß er in herrlichem Glauze Leuchte vor allen Argeiern und Krahlenden Ruhm sich gewinne. Delm und Schild umgoß sie mit unaustöschichem Feuer, Achnlich dem funkeinden Sterne der herbstanacht, wenn er im helisten Schimmer erglanzt, nachdem ihn Okeanos' Welle gebadet: Solch ein Jeuer ergoß sie von haupt und Schulkern des Helden, Erieb ihn sodann in's Gewühl, wo der Kamps am dichteften wogte.

Dares war in Eroja, hephäftos' murdiger Briefter, Reich, von untadlicher Silte, nach bein zwei Sohne fich naunten, 10 Bohl mit jeglichem Kampfe verwaut, Idaos und Phegens. Die nun fürzten hervor aus ben Reich'n dem Tydiden entgegen, Beide mit ihrem Gespann; er sprang von ber Erde zu Fuß an, Als fie, wider einander gerückt, sich nahe gefommen, Sendete Phegens eilig den langhinschattenden Wurfspeer;

15 Doch links über die Schulter des Thdeussohnes hinweg stog, Ohne zu treffen, das Erg. Inun schwang Dibmedes die Lange,

Und nicht eitel entsauste die Behr der gewaltigen Rechten; Rein, sie traf ihm die Sohle der Bruft und warf ihn vom Bagen. Schleunig entsprang Idaos, den stattlichen Bagen verlassend; 20 Denn er erkuhnte sich nicht, den erschlagenen Bruder zu beden; Raum er selber entrann ja dem dusteren Todesverhängnis. Doch ihn schirmte Dephäsos, in rettende Racht ihn verhüllend, Daß ihm doch nicht gänzlich der Greis im Jammer verginge. Beg nun trieb ihm die Rosse der Sohn des erhabenen Tydeus, 25 Bab sie darauf den Genossen binab an die Schisse zu führen.

Doch wie die muthigen Troer des Dares Sohne gewahrten, Diesen in hastiger Flucht und jenen entseelt am Gespanne; Da ward Allen das herz im Busen erregt. Doch Athene Sprach, an der hand ihn ergreifend, das Wort zu dem finrmischen Ares:

Menschenverschlingender Gott, Bluttriefender, Stürmer der Mauern, Ares, laffen wir nicht die Achaer allein mit den Troern Rumpfen, zu feb'n, wem ihrer Aronton gonne den Siegeruhm, Bieb'n und felber gurud' und meiben den Born des Kroniden?

Sprach's und entführte den fturmischen Gott dem Gewühle des Rampfes, 35

Ließ ihn darauf fich feten am hügligen Strand des Stamandros. Aber die Danaer drängten den Zeind, und vor jeglichem Führer Stürzt' ein Rann in den Stanb. Erft warf Agamemnon dem großen Fürsten der Haligonen, den Odios, nieder vom Wagen. Kaum daß dieser sich wandte, so stieß er das Erz in den Richen 40 Zwischen die Schulkern ihm durch, daß vorn an der Bruft es hervordrana.

Tosend stürzt' er in Stanb, und über ihm brohnte die Rustung. Aber Idomeneus fällte den Sohn des Maoniers Bocos, Phastos, weicher gesommen von Larne's fruchtburem Lande. Ihn, der eben den Wagen hinanstieg, traf mit dem langen 45 Speere der langenberühmte Idomeneus rechts in die Schulter; Und er entstürzte dem Wagen, und schauriges Duntel umfing ihn.

3hm benn raubten die Wehr bes 3domeneus Baffengenoffen. Aber bes Stroppios Copn, ben Stamanbutos, fundig des Weidwerts, Traf mit der fptigigen Lange des Atreus Cohn Menelaos, 50 Ihn, ben gewaltigen Jäger; gelehrt von Artemis felber, Fällt' er jegliches Wild, das rings im Gebirge der Wald nährt. Doch jest half ihm weder die pfeilaussendende Göttin, Noch sein treffender Bogen, wodurch er ehe so groß war; Denn der gepriesene Kämpfer, des Atreus Sohn Menelaos, 55 Stach, indeß er vor ihm hinstoh, mit dem Speere den Ruden Zwischen den Schultern ihm durch, daß vorn an der Bruft er hervordrana.

Borwärts sant er in Staub, und über ihm drohnte die Rüstung. Seld Meriones fällte den Phereklos, welcher von Tekton Stammte, Harmonia's Sohn, der Werke der Kunst mit geschickter 60 Hand zu bereiten verstand — ihn liebte vor Allen Athene — Der einst auch für Paris die schwebenden Schiffe gezimmert, Belche, des Unheils Quelle, das Unheil brachten den Troern Und ihm felbst; er wußte ja Richts von den Sprüchen der Götter. Als Meriones diesen ereilt in versolgendem Lause, 65 Traf er ihn rechts in's Gesäß; hindurch dann sauste des Erzes Spize, die Blase durchbohrend, und rang sich hervor an dem hüftbein. Jammernd sant er in's Knie, und Dunkel des Todes umfing ihn.

Meges erlegte darauf Antenors Sohn, den Bedäos,
Belder ein Baftard war, und den die erhabne Theano, 70
Ihrem Gemahl zu Gefallen, erzog wie die eigenen Kinder.
Rabe zu diesem heran trat Phyleus' lanzenberühmter
Sohn, und mit spiziger Lanze durchbohrt' er ihm hinten den Raden.
Zwischen den Zähnen durchschnitt das Geschof ihm unten die Zunge;
Borwärts sant er zu Boden und knirscht' an dem schaurigen Erze. 75

Aber Eudmons Sohn, Eurypylos, traf den hypfenor, Ihn, Dolopions Sohn, des erhabenen, welcher, Stamandros' Briefter vordem, wie ein Gott im troischen Bolke verehrt ward. Diefen erschlug, nachrennend, der glänzende Sohn des Euämon, Als er vor ihm hinstoh; er schwang ihm gerad' in die Schulter 80 Rasch anspringend das Schwert und hieb den gewaltigen Arm ab. Blutvoll sank in's Gestlde der Arm, und über die Augen Senkte der sinkere Tod sich herab und das grause Berhängniß.

Also rangen fie dort im tosenden Waffengewühle. Aber an Tydeus' Sohne vermochteft du nicht zu erkennen,

85

Db in dem heer der Achder er schaltete oder der Troer.
Denn er rast' im Gefilde, dem übergeschwollenen Strom gleich, Welcher mit herbstlicher Flut wild rauscht und die Damme zertrümmert; Weder zu hemmen vermag ihn der Ball einschließender Damme, Roch auch hemmt das Gehege der blühenden Saatengesilde, 90 Wenn er daherbraust plötlich, indeß Zeus' Regen herabströmt; Vor ihm stürzen dahin viel stattliche Werke der Ränner.
Also schwankten, verstürmt von Tydeus' Sohne, der Troer Wogende Reib'n und bestanden ihn nicht, so viele sie waren.

Aber sobald ihn erblickte der glanzende Sohn des Lykaon, 95 Wie er, das Feld durchrasend, die wogenden Schaaren versturmte, Richtet' er auf Diomedes sofort sein krummes Geschoß hin, Schoß und traf in's Gewölbe des Harnisches rechts an der Schulker, Als er daher sich schwang; da stürmte der bittere Pfeil durch, Bohrte hinein in die Schulter, und Blut umströmte den Harnisch. 100 Run rief laut frohlodend der glänzende Sohn des Lykaon:

Auf, hochherzige Troer, ermannt euch, Sporner der Roffe! Seht, ihn traf ich, den besten der Danaer! Wahrlich, er halt nicht Lange den Bfeil mir aus, den gewaltigen, wenn mich in Wahrheit Phobos, der Sohn des Kroniden, aus Lykia trieb in den Rampf hier! 105

Alfo rief laut jubelnd der Beld; doch jenen bezwang es Richt, sein schnelles Geschoß; er wandte fich, trat vor den Bagen Und das Gespann, und sagte zu Sthenelos, Rapaneus' Sohne:

Trautefter Rapaneussohn, flugs bebe dich, fteige vom Bagen, Daß du geschwind aus der Schulter den bitteren Pfeil mir herausgiebft! 110

Sprach's, und Sthenelos sprang vom Bagen herab zu der Erde, Nahte fich ihm und zog das beschwingte Geschoß aus der Schulter. Hochauf sprigte das Blut, dem geringelten Panzer entquellend. Und nun betete laut der gewaltige Beld Diomedes:

Sore mich, Nimmerbezwung'ne, des Aegiserschütterers Tochter! 115 Wenn du dem Bater und mir jemals mit Liebe zur Seite Standest im feindlichen Rampf: hilf nun auch liebend, Athene! Laß mich tödten den Mann, laß meinem Geschöß ihn begegnen, Welcher zuvor mich getroffen und jest frohlockt und behauptet, Richt mehr schau' ich lange die leuchtenden Strablen der Sonne. 120

Also fiehte der held; es vernahm ihn Ballas Athene, Schuf ihm die Glieder geschmeidig, die Füß' und die Arme darüber, Trat dann nabe vor ihn und begann die geflügelten Worte:

Rampse getroft nunmehr, Diomedes, wider die Troer: Denn ich senkte des Baters entschlossene Kraft in die Bruft dir, 125 Wie sie sie bewährte der Held, der beschildete reisige Tydeus, Rahm dir zugleich von den Augen die Finsternis, welche sie deckte, Daß du sortan deutlich den Gott und den Menschen erkennest. Drum, wenn einer der Götter daherkommt, dich zu versuchen, Tritt dann nimmer im Kamps unsterblichen Göttern entgegen; 130 Rur wenn etwa die Tochter des Zeus, Aphrodite, sich hierher Wagt in's Gesecht, die magst du mit spissem Erze verwunden.

Also sprach und verschwand Zens' himmlische Tochte Athener; Wiederum brach Diomedes hinaus in die vordersten Reihen. Bar er zuvor im Herzen entbrannt, mit den Troern zu kampsen, 135 Jest entslammt' ihm die Brust dreisältiger Muth, wie dem Löwen, Belchen der Hirt, im Gestlede die wolligen Schase bewachend, Streist im Erspringen des Pferches, indeh nicht tödtlich verwundet; Jenem erregt er die Krast, und denkt nicht länger an Abwehr, Rein, er verbirgt sich im Stall; schen slieht die verlassen Geerde; 140 Rahe gedrängt dann flürzen die Schase sich über einander; Aber der Leu springt glühend von Buth aus dem hohen Schege: So brach held Diomedes mit Buth in die Reihen der Troer.

Erft ben Aftynoos warf er dahin und den Herrscher Sppeiron. Ueber der Brust durchstieß er mit eherner Lanze den Einen, 145 haute den Anderen dann in's Schultergelenk mit dem großen Schwert und trennte mit Einmal von Hals und Rücken die Schulter. Sie nun ließ er und ging auf Abas und Bolyidos Los, Eurydamas' Söhne, des traumweistagenden Greises. Aber den Scheidenden hatte der Greis nicht Träume gedeutet; 150 Denn sie stredte dahin der gewaltige Held Diomedes. Zanthos darauf und Thoon bekämpst' er, Söhne des Phänops, Innig vom Bater geliebt; denn schwach vom traurigen Alter, Beugte der Greis kein anderes Kind als Erben der Güter. Da nun raubte die Wassen der Held und raubte das Leben 155 Beiden zumal, und ließ trübseliges Wehe dem armen

Bater babeim; nicht lebend empfing er fie wieder, fie tehrten Richt vom Rampfe gurud, und Fremdlinge theilten bas Erbaut.

Dann zwei Briamossohne, des Dardanos Enkel, bezwang er, Beid' auf Einem Gespanne, den Chromios und den Echemmon. 160 So, wie der Leu in die Rinder sich fturzt und den Racken der Färse Oder der Ruh abknickt, die waldige Gründe durchweiden: Also warf Diomedes, wie sehr sich sträubten die Beiden, Sie mit Gewalt vom Wagen herab, und raubte die Rüstung; Doch das Gespann entführten die Seinigen ihm zu den Schiffen. 165

Da nun fab ihn Aeneias die troischen Schaaren zerftauben: Flugs durchschritt er die Reihen ber Schlacht und die schwirrenden Langen,

Spahend umher, ob er etwa den göttlichen Pandaros fande. Bald auch fand er den starken untadlichen Sohn des Lykaon, Trat dann nahe vor ihn, und rief ihm entgegen die Worte:

Trat dann nahe vor ihn, und rief ihm entgegen die Worte:
Pandaros, wo dein Bogen und wo die geftügelten Pfeile,
Wo dein Ruhm, den hier kein anderer Mann dir bestreitet,
Und in der Lykier Land kein kühnerer Kämpfer dir abspricht?
Hebe die Hande zu Zeus und sende den Pfeil nach dem Manne,
Welcher so stolz dort schaltet und schon viel Boses den Troern
Unthat, da er so viele, so tapsere Streiter erlegte;
If es vielleicht nicht irgend ein Gott, der zürnend versäumte
Opser an Ilios rächt; denn furchtbar zürnen die Götter.

Und es versetzte bagegen der glanzende Sohn des Lykaon: Fürft Aeneias, Gebieter der erzumpanzerten Troer, 180 Tydeus' muthigem Sohne vergleich' ich jenen in Alem; Denn ich erkenn' ihn am Schild, an der ragenden Ruppe des Helmes, Auch am Rossegespann: vielleicht auch, daß es ein Gott ist. Ist's der, welchen ich meine, der muthige Held Diomedes; Wedt ein Unsterblicher ihm solch grimmige Buth, von den Göttern 185 Steht ihm Einer zur Seite, Gewölft um die Schultern sich hüllend, Der ihm das schnelle Geschoß abwendete, das ihn getroffen. Denn ihm fandt' ich bereits ein Geschoß, und rechts in die Schulter Trass ihn, daß es gerad' am Panzergewölb' ihm hindurchdrang; Ja, schon hofft' ich hinab in des Aldes Haus ihn zu schlendern; 190 Dennoch bezwang ich ihn nicht; mir muß ein Unsterblicher zürnen.

Auch Streitwagen und Roffe gebrechen mir, fie gu befteigen. Aber ich ließ eilf Bagen babeim im Balafte Enfaons, Stattliche, neue, vor turgem gezimmerte; Teppiche hangen Rings um fie ber; auch ftebt bei jeglichem Bagen ber Roffe 195 Doppelgespann, die Spelt und gelbliche Berfte verzehren. Ernftlich empfahl mir freilich ber Greis in ber prangenden Bobnung, Als ich zog in die Rebde, der Burffpeerschwinger Lutgon, Dabnte mich, ftebend im Bagen, dem ftattlichen, roffebefpannten, Troifdem Bolt als Rubrer in tofender Schlacht zu gebieten. 200 Doch ich geborcht' ibm nicht - mobl mar's viel beffer gemefen! -Rein, ich iconte ber Roffe, die reichlicher Bflege gewohnt find, Daß fie mir bier, in bem Dannergewühl, nicht mißten bes Rutters. Alfo ließ ich fie bort, und jog nach Troja ju Fuße, Rur auf ben Bogen vetrauend; indes Richts frommte ber Bogen! 205 Denn icon fandt' ich Gefcoffe nach zwei Beerfürften, nach Tydeus' Sobn und des Atreus Sobn, und verwundete Beibe; das belle Blut entftromte ber Bunde; boch reigt' ich Beibe nur mehr auf. Darum nahm ich ben Bogen in ungludseliger Stunde Mir vom Bflode berab, als, Bettor ju Bunft, bem erhabnen, 210 3d, um Eroer au führen, aur lieblichen Mios aufbrach. Rebr' ich indeg einft wieder gurud und febe mit Augen Beimatland und Gemabl und die folgaufragende Bobnung: Schnell bann moge bas Saupt vom Rumpfe mir trennen ein Frembling, Benn ich biefes Gefcog, mit ben Sanben gertnidt, in Die belle 215 Lobernbe Glut nicht werfe; benn unnug fchlepp' ich es mit mir!

Und es versetzte dagegen der troische Führer Aeneias:
Rede mir so nicht, Freund; nicht eher ju wendet sich's anders, Eh wir vereint dort wider den Mann mit Rossen Aug' in Aug' anrücken, mit rüftiger Wehr ihn versuchend.

220 Aus mein eignes Gespann denn hebe dich, daß du gewahrest, Wie es die Rosse Sespann denn hebe dich, daß du gewahrest, Wier zu versolgen und dort in der Ebene, oder zu slückten.
Uns auch retten sie wohl in die Stadt, wenn anders Aronion Wieder den Sieg ihm verliehe, dem Tydeussohn Diomedes.

225 Auf denn, saffe die Geißel sosort und die schimmernden Jügel;

Oder empfange du selbst ihn, und mich las lenken die Rosse!

Ihm antwortete drauf der gepriesene Sohn des Lykaon:
Lenke du selbst dein Rossegspann und die Zügel, Aeneias: 230 hurtiger zieh'n sie den Wagen, gelenkt vom gewöhnlichen Führer, Wenn uns wieder versolgte des Tydeus Sohn Diomedes.

Denn scheu möchten sie sonst ablassen vom Lauf und sich stäuben, Uns aus dem Rampse zu tragen, den Rus des Gebieters vermissend; her auf uns dann kürzte der Sohn des erhabenen Tydeus, 235 Tödtete uns und jagte davon mit den stampsenden Rossen.

Darum führe du selbst dein Rossegspann und den Wagen; Ihm will ich, so er kommt, mit der spissen Lanze begegnen.

Also besprachen sie sich, und den schimmernden Wagen besteigend,

Also besprachen sie fich, und ben schimmernden Bagen besteigend, Sprengten fie kuhn mit dem schnellen Gespann dem Tydiden entagegen. 240

Sthenelos, Kapaneus' Sohn, ward ihrer gewahr, und in Eile Sprach er zu Thdeus' Sohne, der Held, die geflügelten Worte:

Tydeus' Sohn, Diomedes, o du mein Herzensgeliebter!
Sieh, Zwei fturmen heran, zwei Tapfere, dich zu bekämpfen,
Boll unermeßlicher Kraft: der hier, wohlkundig des Bogens,
Pandaros, rühmt sich entsprossen zu sein dem erhabnen Lykaon;
Der dort rühmt sich den Sohn des untablichen Helben Anchises,
Fürft Aeneias, von Kypris, der göttlichen Mutter, geboren.
Beichen wir denn mit dem Wagen zurück, und tobe mir so nicht
Born in der Schlacht; leicht möchtest du sonst in's Berderben dich
stürzen!

Grimmvoll blidend versetzte der muthige Deld Diomedes: Rede mir nimmer von Flucht; ich mochte dir schwerlich gehorchen! Richt so bin ich geartet, im Rampf auf die Seite zu weichen, Oder mich scheu zu verkriechen; noch fteht unerschüttert die Kraft mir! Auch das Gespann zu besteigen bedent ich mich; nein, wie ich hier bin. 255

Tret' ich an Beide heran; nicht zittern ja läßt mich Athene. Beide zumal doch follen die flüchtigen Roffe gewiß nicht Bieder von uns heimtragen, wofern auch Einer entronne! Eines erklär' ich dir noch, das halte du fest im Gedächtniß: Sollte den Ruhm mir verleih'n die berathende Göttin Athene, 260 Daß ich die Beiden erschlüge, so laß hier unsere schnellen Rosse zurud und seffle die Zäum' an dem Rande des Wagens; Springe mir dann sogleich nach Aeneias' Rossen, und treibe Sie von den Troern hinweg zu den wohlumschienten Achdern. Sie sind jenes Geschlechts, das einst für den Sohn Ganymedes 265 Zeus, der Aronide, dem Tros zum Ersat gab, weil sie von allen Rossen die edelsten sind rings unter der Sonn' und dem Frühroth. Deimlich erschlich Anchises die Art von ihrem Geschlechte, Ohne Laomedons Wissen die eigenen Stuten vermählend, Die sechs Füllen darauf in seinem Palast ihm gebaren.

270 Bier von diesen behielt er und nährte sie selbst an der Arippe; Die zwei gab er Aeneias, dem stürmenden Schreckenverbreiter. Führten wir diese davon, das wär' ein herrlicher Ruhm uns.

Also sprachen sie dort und wechselten solcherlei Reden.

Sonell nun fuhren die Beiden beran mit den flüchtigen Roffen. 275 Und es begann zum Tybiden der glanzende Sohn des Lykaon:

Tapferer Beld, hochherziger Sohn des gefeierten Tydeus, Bohl zwang dich das beschwingte Geschop, mein bitterer Pfeil, nicht; Run, so versuch' ich es jest mit dem Burfspeer, ob er dich treffe! Sprach es und schwang und sandte den langbinichattenden Burf-

n tangginiagattenden 28ut/=
beer, 280

Daß er des Tydeus Sohne den Schild traf; diesen hindurch flog Stürmend die Spige des Erzes und schmetterte gegen den Harnisch. Da rief laut frohlodend der glänzende Sohn des Lykaon:

Run, das traf bir bie Beichen hindurch! 3ch bente, du wirft nicht gang aushalten ben Burf! Dir gabeft du herrlichen Siegeruhm! 285

Furchtlos aber verfeste der muthige held Diomedes: Bollig gefehlt; trafft nicht! Doch duntt mich, werdet ihr Zwei nicht Eher zur Ruhe gebracht, bis wenigstens Einer, am Boden Liegend, mit Blute gefättigt den unaufhaltsamen Kriegsgott.

Sprach's und fandte den Speer; ben richtete Pallas Athene 290 Reben dem Aug' in die Rase; die schimmernden Zähne durchsuhr er. hinten zerschnitt ihm die Zunge das ftarrende Erz an der Burzel, Und an dem unterften Kinne hervor drang zischend die Spitze. Und er entsank dem Gespann, und über ihm drohnte die Rüftung, Schillernd in blendendem Glanz; das Gespann schnellsüger Rosse 295

Scheute gurud und gur Stelle verließ ihn Obem und Leben.

Doch nun schwang sich Aenetas herab mit dem Schild und der Lanze, Fürchtend, die Danaer möchten hinweg ihm reißen den Todten. Schützend umging er ihn denn, wie der Leu, voll trotzender Rühnheit; Ueber ihm hielt er den Speer und den Schild von geründeter Wölbung,

Jeben zu tödten bereit, der nur dem Gefallenen nahte, Drohend mit grausem Geschrei. Da nahm der Tydide den Feldstein, Sold ein gewaltiges Stud, daß nicht zwei Männer es trügen, Wie jest Sterbliche sind; doch leicht schwang jener allein ihn. Damit traf er Aeneias am hüftblatt, wo sich des Schenkels 305 Bein in der hüfte bewegt, das wohl auch Pfanne genannt wird; Und er zermalmte die Pfanne, zerriß ihm beide die Sehnen, Schund mit dem zackigen Steine die Haut ab. Aber Aeneias Sank halb stehend in's Anie, und stemmte die markige Rechte Gegen den Grund, und die Augen umzog ihm nächtliches Dunkel. 310

Und nun hatte der Tod ihn ereilt, den Gebieter Aeneias, Benn Aphrodite, die Tochter des Zeus, nicht scharf es gewahrte, Belde vordem ihn geboren dem weidenden hirten Anchises. Sie, den geliebteften Sohn mit den schimmernden Armen umschlingend, Dect' ihn umber mit den Falten des strahlenden Obergewandes 315 Gegen der Feinde Geschoß, daß kein Rostummler Acha's Ihm in die Bruft einbohre das Erz und das Leben ihm raube. Seimlich entrucke sie o den geliebteften Sohn dem Gesechte.

Sthenelos aber vergaß nicht achtlos jenes Gebotes,
Das ihm eben ertheilte der freitbare held Diomedes;
320
Rein, er hielt sein eignes Gespann einhusiger Rosse
Ferne dem Sturm, ansesselnd die Zäum' an dem Rande des Wagens,
Sprang dann hin, und Aeneias' Gespann mit den wallenden Mähnen Trieb er hinweg von den Troern zu wohlumschienten Achäern,
Gab es darauf dem Gefährten Deipplos, welcher an Sinn ihm 325
Gleich und der theuerste war von sämmtlichen Jugendgenossen,
Daß er's hinab zu den Schiffen geleitete. Aber der held stieg
Auf sein eignes Gespann, und die schimmernden Zügel ergreisend,
Stürzt' er des Tydeus Sohne sich nach mit den stampsenden Rossen,
Stürmisch entbrannt. Der folgte mit grausamem Erze der Kypris, 330 Beil er erkannt, fie foeue ben Kampf, fei teine von jenen Gottinnen, die in ben Rriegen ber Sterblichen berricbend einbergeb'n. Richt, wie Enpo, ber Stabte Berftorerin, ober Athene. Als er fie benn nadrennend ereilt in dem bichten Gewühle. Legte fic aus mit ber Lanze ber Sohn bes erhabenen Tybeus, 335 Sturate baber und traf mit eherner Spipe verwundend Dben die liebliche Band. Jach furmte ber Speer in die Saut ein Durch das ambrofifche Rleid, fo die Chariten felbft ihr gewoben, Ueber die Rlad' am Gelent. Da flog bas unfterbliche Blut ibr, Icor, wie's in den Abern ber feligen Gotter babinftromt; Denn nicht effen fie Brob, noch trinten fie funtelnden Beines; Blutlos find fie daber und beigen unfterbliche Gotter. Laut webklagte die Göttin, der Sohn fiel nieder vom Arm ibr. Und ihn empfing in ben Sanden und rettete Bbobos Apollon In fcwarablauem Gewölt, bag tein Roftummler Achaa's 345 Ihm in die Bruft einbobre bas Erz und bas Leben ihm raube. Aber ber Gottin rief mit machtigem Laut Diomebes:

Hebe dich weg, Zeus' Tochter, aus Kampf und Waffengetummel! Oder genügt dir's nicht, schwachherzige Frau'n zu bethören? Kommft du hinfort in den Krieg, dann foll vor dem Kriege dir schaudern, 850

Glaube mir, wenn du davon auch nur in der Ferne vernahmest! Also der Held; da wich sie betäubt und von Qualen gesoltert. Fris ergriff windschnell und führte sie aus dem Gewühle, Belche der Schmerz durchzuckte, die rosigen Bangen entfärbend. Ares, den fürmenden, sand sie darauf; zur Linken der Bahlstatt 355 Saß er, in Nebel die Lanze gehüllt und die slüchtigen Rosse. Und sie sant in das Knie, und saut zu dem trautesten Bruder Flehend, erbat sie von ihm das Gespann mit goldenem hauptschmud:

Bringe mich weg und gib mir, o trautefter Bruder, bie Roffe, Daß ich geschwind zum Olympos, dem Sig ber Unfterblichen, tomme.

Ha, wie die Bunde mich brennt, die der sterbliche Mann mir geschlagen, Tydeus' Sohn, der jezo mit Zeus selbst kämpste, dem Bater! Sprach's; da gab ihr der Sohn das Gespann mit goldenem Hauptschmuck. Sie denn trat in den Wagen, betrübt in der innerften Seele; Reben sie dann trat Iris, ergriss mit den Händen die Jügel, 365 Trieb mit geschwungener Geißel, und rasch hin slogen die Rosse. Schnell zum Olympos kam sie darauf, zu dem Size der Götter. Da nun hielt mit den Rossen die windschnell eilende Iris, Schirrte sie ab vom Wagen und warf ambrosische Kost vor: Doch Aphrodite sant in Dione's Schooß, der geliebten

370 Mutter; die Mutter umschlang und hielt in den Armen die Tochter, Streichelte sie mit der Hand und begann und sagte die Worte:

Ber von den himmlischen hat, mein Tochterchen, foldes gethan bir, Biber Bebuhr, als hatt'ft bu ben offenften Frevel begangen?

Ihr antwortete Appris, die huldreichlächelnde Göttin: 375 Endeus' Sohn, Diomedes, der tropige, hat mich verwundet, Beil ich den trautesten Sohn vom Schlachtfelb heimlich hinwegtrug, Der mir weit vor Allen am theuersten ift, den Aeneias. Richt mehr zwischen den Troern und Danaern wuthet die Feldschlacht; Rein, jest kämpfen bereits mit Göttern sogar die Achder.

Ihr antwortete wieder die berrliche Gottin Dione: Raffe bich, Rind, und ertrage, wie febr bich's fcmerge, ben Rummer. Biele von une im Dipmpos ertrugen ja fcon von ben Denfchen Somergliches Leid, und wir fcufen es felbft uns unter einander. Ares ertrug's, ale einft bes Aloens tapfere Gobne, 385 Dtos und Ephialtes, mit machtiger Feffel ihn banden: Der lag breigehn Monden im ehernen Rerter gebunden. Und er mare verschmachtet, bes Rampfe unerfattlicher Reifter, Batte des Baars Stiefmutter, Die reigende Ceriboa, Richt es bem Bermes vertraut; er fahl bann beimlich ben Ares, 390 Der zu verschmachten begann, von der graufamen Reffel bewältigt. Bere ertrug's, als einft Amphitryons tapferer Sohn fie Rechts in ben Bufen getroffen mit breifachschneidenbem Bfeile; Damals ward auch fie von unendlichen Schmergen ergriffen. Dabes ertrug, der gewaltige Gott, bas beschwingte Beschoß auch, 395 Als berfelbige Dann, ber erhabene Sohn bes Rronion, Unten am Thore ber Tobten ihn traf und dem Schmerze dabingab. Aber er tam ju bem Saufe bes Beus in ben boben Olympos, Trauernd im Beift, durchdrungen von Schmerk; tief hatte ber Bfeil fich

425

36m in bie machtige Schulter gebohrt, und qualte bas Berg ibm. 400 Doch ibm legte Baeon barauf fcmergtobtenden Balfam. Und er genas; benn nicht als Sterblicher mar er geboren. Dreifter, entfeslicher Dann, ber nicht fich icheute au freveln. Der mit feinem Geschof bes Olympos Gotter verlette! Dich zu bekampfen erregte ben Dann bort Ballas Athene: 405 Thorichter, welcher es nicht im Beifte bedacht, Diomedes, Dag nicht lange besteht, wer wider Unsterbliche ftreitet. Dag nicht Rinder ibm einft an ben Rnie'n "tieb Baterden!" flammeln. Benn er vom Rrieg beimtebrt und gräßlichem Schlachtengemuble! Darum bute fich jest, wie tapfer er fei, ber Epbibe, 410 Dag tein ftarterer Gott, ale bu bift, wiber ihn ftreite, Dag nicht Megialeia, Die finnige Tochter Abraftens, Durch ibr Rlagen ermede vom Schlaf die Genoffen bes Saufes. Rach bem Gemable fich febnend, bem Ebelften aller Achaer, Sie, das erhabene Beib vom reifigen Sohne bes Tydeus. Sprach's, und wifchte ber Tochter ben Ichor ab mit ben Banben;

Alsbald beilte die Sand und die grimmigen Schmerzen entschliefen.

Als nun Ballas Athen' und Bere diefes gewahrten, Sucten fie Reus, ben Rroniben, mit bobnifden Borten gu reigen. Alfo begann benn Ballas, des Reus hellaugige Tochter: 420

Birft bu mir gurnen, o Bater Kronion, über die Rede? Rupris verlocte gewiß ein achaifdes Beib, zu ben Troern Uebergulaufen mit ibr : Die liebt fie ja jest fo gewaltig ; Da denn, ale fie bas icone Gewand ihr ftreichelnd berührte, Dat fie bie rofige Sand fich geritt an ber golbenen Spange.

Sprach's; ba lächelte fanft ber erhabene Bater ber Gotter. Rief Aphroditen berbei und fprach zu der goldenen Gottin :

Richt find Berte bes Rriegs, mein trauteftes Rind, bir beidieben; Lieber bemube bu bich um die reigenden Berte ber Che, Da bief Alles Athene beforgt und ber fturmende Ares. 430

Alfo fprachen fie bort und wechselten folderlei Reben. Doch ben Meneias bestürmte ber muthige Beld Diomedes, Buft' er auch, daß Bhobos es felbft war, ber ihn beschirmte. Aber er achtete nicht bes gewaltigen Gottes und ftrebte Rur gu erichlagen den Reind und der berrlichen Bebr gu berauben. 435 Dreimal sprang er hinan, voll heftiger Gier, ihn zu morben; Dreimal wehrt' ihm Apollon, den leuchtenden Schild ihm erschütternd. Als er zum Bierten darauf, wie ein Dämon, wider ihn anlief, Rief ihm graunvoll drohend der fernhintreffende Bhobos:

Sute dich, Tydeus' Sohn, und weiche mir! Stelle bich niemals 440 Uns Unsterblichen gleich; nicht ahnlich ja find die Geschlechter Endloswaltender Götter und erdburchwallender Menschen.

Also ber Sott; da wich er ein wenig zurud, der Tydide, Richt zu verfallen dem Jorne des fernhintressenden Phobos.
Aus dem Getümmel hinweg trug Phobos darauf den Aeneias 445 hin auf Bergamos' hoh'n, da, wo sein Tempel erbaut war. Leto psiegte daselbst und die pfeilaussendende Göttin Ihn in dem heiligsten Raume, verherrlichend ihn und verjüngend. Aber ein Bild schuf Phobos, der Gott mit dem filbernen Bogen, Das dem Aeneias glich an Gestalt und in glänzender Rüstung. 450 Um dieß Trugbild kämpsten Acha's helden und Troja's, Und sie zerschlugen umber an der Brust sich einander die runden Schilde von häuten des Stiers und die flüchtiggeschwungenen Tartschen. Und zu dem fürmenden Ares begann jest Phobos Apollon:

Menfchenverschlingender Gott, Bluttriefender, Sturmer ber Mauern, 455

Möchtest du nicht hingeh'n und den Mann wegreißen vom Schlachtfeld, Tydeus' Sohn, der jeso mit Zeus selbst kämpfte, dem Bater? Sat er doch erst Aphroditen die Sand am Gelenke verwundet, Und dann flürmte der Mann, wie ein Dämon, wider mich selbst an.

Alfo ber Gott, und sette fich felbft auf Bergamos' Dobe. 460 Ilios' Reih'n durcheilte ber Butherich Ares ermunternd, Atamas ähnlich an Bildung, dem hurtigen Fürsten der Thraker. Und zu des Briamos Sohnen, den zeusentsproff'nen, begann er:

Ihr da, Briamos' Sohne, des zeusentsproffenen Königs, Sagt, wie lange vergönnt ihr dem Feind, zu morden die Troer? 465 Etwan, bis fie tampfen an Ilios' prangenden Thoren? Der Mann, welchem wir Ehre gezollt wie dem göttlichen hettor, Liegt am Boden, Ueneias, der Sohn des beherzten Anchises. Auf, dem Getummel entzieh'n wir den wackeren Kampsesgenoffen!

Sprach's und erregte die Rraft und ben Duth in jeglichem Streiter. 470

Run fchalt auch Sarpebon mit heftigem Borte ben Dettor:

Beftor, wohin bod entidwand bir ber Duth, ber einft bid befeelte? Babnieft bu mobl, auch ohne bas Bolf und verbundete Streiter Troja befdirmen gu tonnen, allein mit ben Schwagern und Brudern? Reinen von diefen vermag ich zu feb'n ist und zu bemerten; Rein, fie verfriechen fich icheu, wie bie bund' in ber Rabe bes Lowen. Bir nur ichlagen die Schlacht, die bloß als Belfer mit euch geb'n. Denn auch ich bin Belfer, aus weitefter Ferne getommen; Liegt boch Lyfia fern, am wirbelnben Strome bes Zanthos, Bo ich das theure Gemabl und ein lallendes Sohnchen gurudließ, 480 Großes Befigthum auch, wie's nur die Bedürftigen wunfchen. Dennoch feur' ich bie Lytier an, ich brenne, dem Reinde Selbft im Rampfe zu fieb'n, und gleichwohl hab' ich in Troja Richts, was weg mir trugen die Danaer ober entführten. Du ftebft muffig und mabnft auch Andere nicht, im Gefechte 485 Muthig ben Reind zu befteb'n und Sout ju gewähren ben Frauen. Dag nur nicht, wie gefangen im allumgarnenden Rege, Ihr den erbitterten Feinden gum Raub und gur Beute verfallet: Diefe gertrummerten euch mobl bald die bevolferte Befte! Du boch mußt bieß Alles bei Racht und am Tage bedenten, 490 Dust anfleben die Fürften der rühmlichen Bundesgenoffen, Dier unerschuttert ju fteb'n; boch meide mir beftigen Bormurf!

Also der Beld; tief bohrte das Bort in die Seele dem Bektor. Alsbald sprang er vom Bagen herab mit den Bassen zur Erde, Sowenkte die spisigen Lanzen und schritt durch alle Geschwader, 496 Rings anseuernd zum Ramps, und weckte die tosende Feldschacht. Sie nun traten, sich wendend, beherzt den Achtern entgegen; Furchilos standen, gedrängt in geschlossene Reih'n, die Achter. Bie Bindhauche die Spreu von der heiligen Tenne zerstieben, Benn man worfelt die Frucht, und im Zug anstürmender Winde 500 Körner und Spreu absondert die goldumlockte Demeter; Dort denn sammeln die Hausen sich weiß: so wallte von oben Beiß um Achta's Shne der Staub, der zwischen den Reihen Stieg zu dem ehernen himmel, gestampst von den Hufen der Rosse, Als sich erneute die Schlacht und rings umwandten die Lenker. 505 Gradaus fürmte der Arme Gewalt. Beit hülte die Bahlstat

Ares, ber tobende Streiter, in Nacht, um die Troer zu schirmen, Allhin lenkend den Schritt: er richtete Phobos' Gebot aus; Denn ihm hatte besohlen der Gott mit dem goldenen Schwerte, Troja's Heere zu weden den Nuth, nachdem er Athenen 510 Scheiden geseh'n; sie stand ja den Danaern helsend zur Seite.

Auch den Aeneias holte vom opferumdufteten Tempel Phobos zuruck und beseelte mit Muth den Gebieter des Bolkes. Alsbald trat vor die Seinen der Held, und sie freuten sich herzlich, Als sie lebend ihn sab'n und in rüstiger Stärke dahergeb'n 51: Und voll tapferen Muths. Doch mocht' ihn Keiner befragen; Denn dieß wehrte das andre Geschäft, das Phobos erweckte, Ures, der Mörder im Streit, und die raftlos fturmende Zwietracht.

Aber die Danaer mahnte das Ajaspaar und Odysseus Und der Tydide zum Kampf; doch zitterten jene von selbst schon 520 Richt vor der Troer Gewalt und nicht vor dem fürmenden Anlauf; Rein, sest blieben sie steh'n, dem Gewölf gleich, welches Kronion Auf hochragenden Bergen in heiteren Lusten emporhängt, Regungsios, solange des Boreas Buth und der andern Winde Gewalt in Schlummer versant, die, stürmend in voller 525 Kraft, mit brausenden Hauchen die schattigen Wolfen zerstreuen: So sest hielten sie Stand und zitterten nicht vor den Troern. Atreus' Sohn durcheilte die Reih'n mit ermunterndem Ruse:

Auf, feib Ranner, ihr Lieben, und faßt ein muthiges Berg euch; Sheut euch felbft vor einander im tofenden Waffengewühle! 530 Denn wo Manner fich icheu'n, fteh'n mehrere Rampfer, denn fallen; Aber dem Fliehenden blubt nicht Ruhm, noch rettende Schuswehr.

Rief's, und schnellte die Lanze mit Macht, und im vordersten Treffen Barf er Deikoon nieder, den Freund des beherzten Aeneias, Bergasos' Sohn, den hoch wie des Priamos Sohne die Troer 535 Ehrten, dieweil er behend' allzeit mit den Ersten voranstritt. Ihm denn traf mit dem Speere den Schild Ngamemnon, der Heerfürst; Und nicht hemmte die Lanze der Schild; ganz stürmte der Erzspieß Durch, und drang in den Bauch ihm unten hinein durch den Leibgurt. Rauschend erdröhnt' er im Sturz, und über ihm klirrte die Rüstung. 540

Doch Aenetas erlegte ber Danger ebelfte Manner, Rrethon, Orfilochos auch, bes Diotles tapfere Sohne.

Ferne bewohnt' ibr Bater die ftolgaufragende Bhere, Reich an mancherlei Gutern, entftammt bem Gefdlecht bes Alpheins, Der mit breitem Bemaffer im Pplierlande dabinftromt, 545 Und den Orfilochos zeugte, den weithinwaltenden Berricher. Aber Orfilochos zeugte den mutbigen Selden Diotles, Und bem Diofles wurden die Zwillingsfohne geboren, Rrethon jugleich mit dem Gelden Orfilochos, jeglichen Rampfes Rundig. Als Junglinge hatten die Zween auf dunkelen Schiffen 550 Bur roßtummelnden Eroja bas Beer ber Achaer geleitet, Rache für Atreus' Gohn', Agamemnon und Menelaos, Fordernd im Rampf; bier aber umfing fie bes Todes Berhangnis. Gleichwie dort zwei Lowen in dufteren Grunden bes Balbes, Auf des Gebirgs Anhöhen ernahrt von gemeinsamer Dutter, 555 Best ausgeben zu rauben gemäftete Rinder und Schafe, Und die Behege verwuften des Landmanns, bis fie gulest felbft Unter den Fauften der Manner entseelt die geschliffene Lange: Alfo fturgten die 3mei, von Aeneias' Sanden bewältigt, Rieder am Boben jugleich, bodwipfligen Tannen vergleichbar. 560

Um die Gefallenen klagte des Ares Freund Menelaos, Und durch's Bordergewühl, mit dem ftrahlenden Erze gewaffnet, Schritt er und wiegte den Speer; Gott Ares wedte den Muth ihm, Sinnend allein, daß ihn des Aeneias Bande bezwängen.

Doch Antilochos sab ihn, der Sohn des erhabenen Restor. 565 Born durchschritt er die Reihen, besorgt um den hirten der Bölker, Daß er erlieg' und alle die Mühsal ihnen vereitle. Und schon hielten die Beiden die Arm' und die spisigen Langen Bider einander gezuckt, durchstammt von Begierde des Kampses; Sieh, da trat dem Atriden Antilochos nahe zur Seite. 570 Doch nun wich Aeneias, der sonst unerschütterte Kriegsheld, Als er zum Ramps zwei Männer bereit sah neben einander. Diese, nachdem sie die Todten geschleift in's heer der Achäer, Legten die Armen daselbst in die schwen hände der Freunde, Wandten sodann sich zurück, in den vordersten Reihen zu tämpsen. 575

Ihnen erlag der beherzte Bylamenes, abnlich bem Rriegsgott, Führer des muthigen Boltes beschildeter Baphlagonen. Den durchftach mit der Lange des Atreus Sohn Menelaos, Bährend er hoch dastand, am Schultergelenk ihn durchbohrend. Aber Antilochos warf des Atymnios Sprossen, den Mydon, 580 Der ihm lenkte die Zügel und jest umwandte den Wagen, Grad' an des Armes Gelenk mit dem Feldstein, daß ihm die Zügel, Schimmernd von Elsenbein, in den Staub hinglitten zur Erde. Da sprang jener hinan und tras mit dem Schwerte die Schläse; Mydon sank aufröchelnd vom kunstreichprangenden Wagen 585 Nieder in Staub kopfüber, gestellt auf Scheitel und Schultern. Also stand er lange, gebohrt in die Tiese des Sandes, Bis das Gespann ausschlagend zur Erd' ihn hinab in den Staub warf, Als es Antilochos geißelnd in's heer der Achäer davontrieb.

Wie nun Hektor die Beiden ersah in den Reihen, so brach er 590 Wider sie ein, sautrusend; gewaltige Schaaren der Troer Folgten ihm. Ares führte sie an und die grause Enyo, Diese, gefolgt von dem Gotte des gräßlichen Schlachtengewühles; Ares schwang in den Händen die graunvoll schattende Lanze, Und bald schritt er vor Hektor einher, bald folgt' er ihm wieder. 595

Schaubernd erblickte ben Gott ber gewaltige Beld Diomedes. Bie wenn etwan ein Mann, der weit in der Ebne gewandert, Rathlos sieht an dem Rande des Stroms, der reißend in's Meer fturzt, Sprudelnd von Schaum hinrauschen ihn sieht und die Schritte zuruck-Lenkt:

Also wich der Tydide zurud, und sprach zu dem Bolte: 600 Freunde, warum denn bewundern wir so den erhabenen Hettor Als hochherzigen Meister des Speers, als muthigen Krieger? Ihm steht immer ein Gott, Unheil abwehrend, zur Seite; Jest auch steht ihm Ares gesellt dort, menschlich gestaltet. Darum, gegen die Troer das Antlit immer gewendet, 605 Weichet zurud, und verlangt nicht fürmisch den Kampf mit den Göttern!

Also ber Peld; ganz nahe heran schon ructen die Troer. Heftor erlegte sofort zwei schlachtenerfahrene Männer, Beid' auf Einem Gespann, den Anchialos und den Menesthes. Ujas, Telamons Sohn, die Gesallenen innig betrauernd, 610 Trat ganz nahe hinan, und schwingend die funkelnde Lanze, Traf er des Selagos Sohn, Amphios, welcher in Basos Bohnte, gesegnet an Land und Bestungen; aber das Schickal

Aubri' als Rampfesgenoffen ju Driamos ibn und ben Sobnen. Ihn nun traf an bem Burte ber bereliche Telamonibe; 615 Unten ben Bauch burchbobrte ber langbinfchattenbe Burffpeer; Ranfchend erdröhnt' er im Sturg. Da rannte ber leuchtenbe Mias Ber, ibm au rauben die Behr; boch wiber ihn ichutteten fcharfe, Bilbende Langen Die Troer; bavon fing viele fein Schild auf. Aber er ftemmte ben Ang und gerrte ben Speer ans ber Leiche; 620 Doch er vermochte bem Zobten bas andere Baffengefdmeibe Richt von ben Schultern ju gieb'n; fo drangten ibn ringe die Gefcoffe. Und er ichente bie ftolgen, ben Leichnam ichirmenben Troer, Die, gablreich und tapfer, mit brobenbem Speer ibn umftanben, Die, wie groß und gewaltig er mar und ebel von Anfeb'n, Dennoch binweg ibn trieben ; er wich voll anaftlicher Gile. . Alfo rangen die Manner im tofenden Baffengemuble. Aber Berattes' Sohn, ben Elepolemos, tapfer und machtig, Trieb bas gewaltige Schickfal zum Rampf mit bem eblen Sarpebon. Als fie, wider einander gerudt, fich nabe gekommen, 630 Sobn und Entel zugleich bes allmächtigen Boltenversammlers, Sob Tlepolemos an und fprach ju bem Belben bie Borte :

Herrscher im Lytierland, was trieb dich sieher, o Sarpedon, hier dich zu ducken im Feld, dich Mann, unkundig des Kampses? Unwahr rühmen die Menschen, du seift aus Zeus' des Kroniden 635 Blute gezeugt, da du weit vor den göttlichen helden zurücktehk, Welche von Zeus abstammten in früheren Menschengeschlechtern. Ganz ein Anderer war der gewaltige Streiter heraktes, Wie man erzählt, — mein Bater, der trozige, löwenbeherzte, Welcher hieher einst kam, um Laomedons Rosse, löwenbeherzte, Welcher hieher einst kam, um Laomedons Rosse zu fordern, 640 Rur sechs Schisse geleitend, gesolgt von wenigen Männern, Und doch Ilios' Beste zerstört und die Gassen entvölkert. Du bist seigen Gemüthes und führst hinsterbende Bölker; Riemals wirst du, bedünkt mich, ein Schutz für die Aroer erstehen, Kamst du von Lytia gleich, und wärest du noch so gewaltig; 645 Rein, dich bezwingt mein Arm, und du fährst zu den Pforten des Pades.

Aber der Lykierfürst Sarpedon sprach, ihm erwidernd: Ja, Clepolemos, Er hat Ilios' Beste zertrummert, Beil Kannedon thöricht gethan, der erkabne Gebieter, Der für erwiesene huid mit gehästigem: Bort ihn bedrohte, 650 Und das Gespann ihm versagte, warum er serne daherkam. Du sollt hier zur Stelle den Tod und das schwarze Berhängniß, Sag' tch, erleiden durch mich, gibst, hier von der Lanze bewältigt, Siegsruhm mir und die Seele dem reisigen Schattenbeherrscher!

Also sprach Sarpedon, und hoch mit dem eschenen Burspeer 655 Holte Tlepolemos aus, und Beiden zugleich von den Handen Sausten die mächtigen Lanzen. Sarpedon iraf in den Raden Mitten hinein; ganz suhr sie hindurch, die zersteischende Grize; Jenem umhülte die Racht mit sinkeren Schatten das Auge. Doch Tlepolemos hatte mit mächtigem Speer den Sarpedon 660 Links in die Huste getrossen; hindurch schos wüthend die Spize, Bohrt' in den Anochen hinein; noch wendete Zeus ihm den Tod ab.

Ihn, den erhabenen Selben Sarpedon, trugen die edlen Freunde hinweg aus dem Rampfe; der lang nachschleppende Burffpeer Schmerzt' ihn; Riemand mertte darauf und dachte, die Lange 665 Ihm aus der hufte zu zieh'n, auf daß er zu gehen vermöchte, Bor eilsertiger Saft; so trieb sie geschäftige Sorge.

Auch den Elepolemos trugen bie wohlumschienten Achder Aus dem Gewühle des Rampfes; Oduffens fab's, ber erhabne, Reft ausbarrende Belb, und muthvoll brannte bas Berg ibm. 670 · Und er bedachte fofort in dem innerften Brunde ber Seele. Db er querft nachfege bes machtigen Donnerers Sobne, Der ber Lufier bort noch Debreren raube bas Leben. Doch mar's nicht vom Gefdide bestimmt bem erhabnen Obvffeus, Reus' bodbergigen Sobn mit bem fvitigen Erge gu tobten: 675 Darum lentt' ibm Athene den Duth gum Bolfe ber Lufer. Und ben Alafter ericblug er, ben Roranos und ben Alkanbros. Chromios, Salios bann und Brotanis, and ben Roemon. Und wohl batte ber Gelb noch mehrere Luter getobtet. Benn's nicht Bettor gewahrte, ber Beld mit bem wogenben Beimbuid. 680

Rasch burch's Borbergewühl, mit bem strahlenden Erze gewaffnet, Schritt er, ein Graun den Achäern; erfreut war, als er herankam, Beus' Sohn, Fürst Sarpedon, und sprach mit jammernder Stimme: Laß doch, Priamos' Sohn, mich nicht den Achäern zum Raube Liegen; o wehre bie Seinde mir ab! Mag immer in Troja 685 Dann mein Leben entflieh'n; mir gonnt boch nimmer bas Schicfal, Daß ich im Glud heimtehre zum tranteften Lande der Bäter, Und mein fußes Gemahl und das lallende Sohnchen erfrene!

Richts antwortete hetter, der held mit dem wogenden helmbusch; Rein, er flürmte vorbei, von Begier nur brennend, Achaels 690 Bolf alsbald zu vertreiben und ihm noch Biele zu töbten. Aber den göttlichen helben Sarpedan legten die Freunde Unter die flattliche Buche des ägisschwingenden Gottes. Da zog Belagon denn, der ihm ein lieber Genoß war, Ihm mit der tapseren Rechte den eschenen Speer aus der Susie; 695 Und ihm schwanden die Sinne, die Nacht umbüllte sein Auge. Doch er athmete wieder; des Nordwinds hauche belebten, Rings anwehend, von Neuem die mattarbeitende Seele.

Aber von Ares gebrängt und bem erzumpangerten hettor, Bandten fich doch die Achter noch nicht zu den dunkelen Schiffen, 700 Stürzten auch nicht in die Feinde zum Kampf, nein, wichen beständig Rudwärts, als fie den Ares in Troja's heere gewahrten.

Belder zuerst und welcher zulett ward jeso von hektor, Briamos' tapferem Sohne, gefällt und dem ehernen Ares?
Teuthras, der göttliche Held, und der Rossebegähmer Oreses, 705
Trechos, der Burffpeerschwinger Actolia's, helenos, Denops'
Sohn, Denomaos auch, und Dresbios, strahfend im Leibgurt,
Belcher in Hele wohnte, des Reichthums eifriger Hüter,
Bauend am See Rephissis; um ihn in der Räse bewohnten
Andre Booten das Land, die gestaneten Fluren bestellend.
710

Als nun Bere gewahrte, die Itilenarmige Göttin, Bie fie das Bolt ber Argeier in fcrediichem Kampfe vertilgten; Alebald trat fie zu Ballas und fprach die geflügelten Borte:

Bes, unbezwungene Tochter bes ägisschwingenden Gottes! Traun, mit nichtigem Borte verhießen wir einst Menelass, 715 Daß er heimzich'n sollte, nachdem er Troja zertrümmert, Benn wir also zu rasen dem wüthenden Ares gestatten. Auf, laß auch uns Beibe des fürmenden Kampfes gebenken!

Sprach's, und willig gehorchte bes Bens hellängige Zochter. Sie nun fchirtte fofortbas Gefpann mit bem golbenen hauptfomud, 720 Dere, die herrliche Götten, erzengt vom gewaltigen Aronos; Debe fügte geschwind die geründeten Rüder bes Wagens Dit acht rhernen Speichen umber an die eisende Achste. Dran sind Felgen von Gold, nie alternde, oben varüber Ehrne Retse gelegt; anschliehende, Bunder dem Anbitik.

725 Rings geh'n silberne Ruben umber an den Enden der Achste.
Aber in goldenen Bandern und silbernen hängt das Gestelle Schwebend gespannt und umgeben von zwei Randlehnen fin Areise. Bornhin strecke von Silber die Deichsel fich; aber au's Ende Band sie das Joch, schodusprahlend von Gold, an dem sie die fodenen V30 Riemen von Gold durchschlang. Aun sutste die füchtigen Rosse here unter das Joch, nach Streit und Getämmel verlangend.

Aber Athene, Die Tochter bes anisfelieningenben: Gottes, Ließ in bes Baters Bulaft ibr Obergewand Ungfeiten. Das fie, frattlich und bunt, mit eigener Sand fich acfertiat, Bullte fich bann in ben Banger bes wolfenverfrmmeinben Babers, Gurtete fich mit ber Bebr gum thranenerregenden Rampfe. Barf auch über bie Schnitern Die Megis, prangend mit Erobbeln, Graunvoll, welche ber Schreden umtranzt in allen Geftalten: Dort ift Rampf, bort Baffengewalt und die grimme Berfolgung, 740 Beiter bes Scheufals Daupt, ber entfehlichen Gorgo, gebilbet, Kurchtbar, foredenverbrettend, bes Aegiserfautterere Grannbilb. Schugend umichlog fie bas Saupt mit bes Gelme vietgipfliger Ruppel, Golden und groß, Bortampfer von bunbett Stubten gu beden. Jego bestieg fie ben Bagen, den flammenben, faste Die fcwere, 745 Stofe, gediegene Lange, womit fie bie Reiben ber Manner Sinftredt, welchen fie grollte, bas Rind bes gewnitigen Baters. Bere ftreifte bie Roffe Bebend mit ber Beifiel, bes Simmels Pforten erichloffen fich bonnernd von felbft; bier machten bie Boren, Belden Dipmpos' Bob'n aub ber machtige gimmel vertraut find, 750 Dichtes Gewöll zu verfchließen fowohl, als wieber zu offnen. Dort nun lenkten fie mitten bindurch bie geftachelten Roffe. Und fie trafen ben Bens; er faß, von ben Andern gefonbert, Auf ber erhabenften Ruppe bes vietumzadten Ofmmpos: Allda bemute die Roffe die liljenarmige Gere, 755 Bandte fobann fich fragend un Bone, ben Kroniben; und fingtean-

Burnft bu bem Ared nicht um bie fchredlichen Thaten, o Bater. Dag er veitilgt ein fo großes, fo berrliches Bolf der Achaer, ... Blindlings, wider Gebuhr? Dich jammert es; aber in Rube Arenen fich Ameris und Phobas, ber Gott mit dem filbernen Bogen, 760 Belde ben Tollen gereizt, ber feiner Gerechtigfeit achtet. Sollteft du mir mobl gurnen, Kronion, wenn ich ben Ares Aus dem Gemuble bes Rampfes mit ichmablichen Stoken verfchendite?

Ibr antwortete brauf ber allmächtige Bolkenversammler: Auf denn, fend' ibm entgegen die Benteverleiberin Ballas. Belde gumeift and fonft mit empfindlichen Qualen ibn beimfucht!

Alfo der Gott; ihm folgte die liltenarmige Bere. Trieb mit geschwungener Geifiel, und rafd bin flogen die Roffe. Rwifden ben Raumen ber Erb' und bem fternigen Simmelegewolle. Soweit als mit den Augen in neblige Kernen ein Mann fpaht, 770 Benn er berab von der Barte binaus in die fluftere Gee blickt. Soweit hoben fich fpringend der Bottinnen wiehernde Roffe. Aber nachbem fie vor Troja gelangt an Die boppelte Stromung. Bo fic bes Simeis Aluten vereinigen und bes Stamanbros: Allda bielt mit ben Moffen die liliengumige Gere, . 775 Shirete fie aus, und bullte fie rings in bichtes Gewölf ein; Aber ber Simois fprof Ambrofia ihnen gur Beide.

Sie nun wandelten bin, gleich ichuchternen, Tauben im Bange, Beide von Gifer, erglübend; bem Bolf ber Argeier gu beifen, Als fie darauf bintamen im Reld, mo die Reiften und Beften Um Diemedes fanden; ben madetigen Roffebegabmer, Dicht aneinander gebrangt, robfreffenden Lowen vergleichbar, Ober wie Reuler im Bald voll nimmerbeawingbarer Starte: Da beieb feb'n und rufte die litienarmige Bere, Stentorn gleich, dem bebergten, dem Mann mit der ehernen Stimme, 785 Die laut icholt, wie die Stimme von anderen gunfaig gusammen;

Schmadwall ift's, Argeier, Bermorfene, fcon von Befalt nur! Als Er noch in die Schlacht auszog, ber erhabne Belide, Bagten die Troer es nie, por Darbanos' Thore zu ruden : Denn fie fürchteten fich por Achilleus', machtiger Lange. Und nun tampfen fie ferne ber Stadt; an den raumigen Gdiffen!

Sprade, und emegte bie Rraft und ben Duth in jeglichem Streiter.

Aber ju Tydens' Sohn ging eilenden Schrittes Athene, Und ihn fand fie, den herrscher, daselbft bei Roffen und Bagen, Wie er die Bunde fich kuhlte, die Pandaros' Pfeil ihm geschlagen. 795 Denn ihn qualte der Schweiß und der Druck von dem breiten Gehenke Seines geründeten Schilds; matt ftarrte die Hand von dem Schmerze. Dehhalb hob er den Riemen und wischte fich dunkeles Blut ab. Zeho berührte die Göttin das Joch des Gespannes und sagte:

Benig gleicht er dem Later, der Sohn des erhabenen Tydens! 800 Bohl nur klein von Gestalt war Tydens, aber ein Ariegsheld. Gelbst auch, als ich einmal ihm gebot, von dem Kampse zu lassen Und anstürmendem Aroy, da serne dem Heer der Achder Er als Bote zu Theben erschien vor vielen Kadmeiern, (Dringend besahl ich ihm, ruhig am Mahl im Balaste zu sien:) 805 Da mit dem tapseren Muth, der sonst ihn immer beseelte, Rief er zum Kamps die Kadmeier heraus und in jeglichem siegt' er. Dir sieh' ich als Gelserin nah', als schirmende Freundin, Mahne dich, freudiges Muthes mit Aroja's Männern zu kämpsen; Doch dir lähmte die Glieder des Kamps vielstürmende Mühsal, 810 Oder bestel dich entselende Furcht. So stamms du fürwahr denn, Richt von Andeus kamms du, dem üreitbaren Sohne des Ornens!

Und es versetze dagegen der muthige held Diomedes: Bohl, ich erkenne dich, Gottin, des Aegiserschütterers Tochter! Frei denn will ich's bekennen vor dir, und Richts dir verbergen. 815 Beder bestel mich entselende Furcht, noch erschlaffende Trägheit; Rein, wohl dent' ich annoch der Ermahnungen, wie du gebotek, Riemals sollt' ich im Rampse den seligen Gottern begegnen; Rur wenn etwa die Tochter des Zeus, Aphrodite, sich hieher Bag' in die Schlacht, die mög' ich mit spizigem Erze verwunden. 820 Deshalb weich' ich eben zurud, und den andern Achtern Allen gebot ich zugleich, hieher sich zusammenzudrängen. Denn ich sehe den Ares im Schlachtseld berrschend einbergeb'n.

Ihm antwortete Ballas, des Beus helläugige Tochter: Tydeus' Sohn, Diomedes, o du mein herzensgeliebter, Weber vor Ares bauge dir so, noch einem der andern himmtischen; ich bin dir als helferin mächtig zur Seite! Buisch, auf Ares zuerft dring' ein mit den ftampfenden Roffen,

825

Faff' ibn, verwund' ibn, und scheue dich nicht vordem ftürmenden Ares, Diesem vollendeten Schelme, dem rasenden Hübenunddrüben, 830 Der, wachdem er mix selbst und der here neulich verheißen, Bider die Troer zu kampsen und Argod' Sohnen zu helsen, Run der Argeier vergeffen und Ilios' heer sich gesellt hat!

Sprach es, und rudwarts zerrend den Sthenelos, trieb sie vom

Bagen
Ihn zu der Erde herab, und mit eilenden Schritten entsprang er. 835
Sie nun flieg in den Wagen zu Tydeus' göttlichem Sohne,
Stürmischen Eisers entbrannt. Laut dröhnte die buchene Achse
Unter der surchtbaren Göttlin Gewicht und des tapfersten helden.
Geißel ergriff und Zügel die herrscherin Ballas Atheno,
Lentte sodann auf Ares zuerst mit den stampsenden Rossen.
Der zog eben die Wehr der Netolier edelstem Kämpser,
Beriphas, aus, dem Riesen, Ochesios' glänzendem Sohne:
Ihm nahm Ares, der Mörder, die Wehr. Doch Ballas Athene
Barg sich in Aldes' Helm, daß nicht sie sähe der Kriegsgott.

Bie nun Ares, ber Morber, erfab Diomebes ben ebeln, 845 Ließ er ben Beriphas liegen, ben riefigen, bort an ber Statte, Bo er mit tobtendem Schlage querft ihm raubte bas Leben. Mugs bann fdritt er entgegen des Tydeus reifigem Sohne. Als fie, wider einander gerudt, fich nabe getommen, Stredte ber Gott fich über bas Jod und bie Bugel bes Bagens 850 Bor mit bem ehernen Speer, von Gifer entbrannt, ibn gu todten. Aber die Berricherin Ballas ergriff mit den Banden Die Lange, Stieß fie vom Bagen binmeg, und vergeblichen Schwunges entflog fie. Bieder erhob fich darauf der gewaltige Beld Diomedes Dit exablinfendem Speer; den trieb Bens' Tochter Athene 855 Unten binein in die Beichen dem Gott, wo die Binde fich anschloß: Dortbin traf er, gerriß ibm die blubende Saut, und hinwieder Rog fie Die Lange beraus. Da brullte ber eherne Ares, Gleich als wenn neuntaufend, ja wohl zehntaufend vereinte Manner im Streit aufichrie'n, wann Ares' Rampf fich entgundet 860 Rittern erfaßte die Eroer und Danger, Schreden ergriff fie Alle zumal: fo brullte bes Rampfe unerfattlicher Meifter.

So, wie nachtliches Duntel erscheint aus dichtem Gewolte,

Bann wildbraufender Bind fich erhebt nach brudender Cowule: So fcien Tydeus' Sobne der ergumpangerte Ares, 865 als er, in Bolten gebullt, auffuhr in die Beiten bes Simmels. Schnell in den boben Dlympos, den Sig der Unfterblichen, tam er, Sette fich neben Rronion, ben Donnerer, trauernd im Gergen, Reigte bas gottliche Blut, bas noch von ber Bunbe berabtroff. Und wehtlagend begann er ju Beus die geflügelten Borte : 870 Burneft du nicht, o Bater, ju feb'n fo fcredliche Thaten ? Stets doch muffen wir Gotter die bitterften Qualen erdulden, Die wir einander bereiten, um Sterblichen Gunft gu erweifen. Dit dir hadern wir Alle; benn du bift Bater der Jungfrau, Die nur Frevel erfinnt allgeit, der verderblichen Thorin. 875 Alle wir anderen Götter, foviel ben Olompos bewohnen, Buldigen deinem Gebot, dir find wir Alle geborfam: Sie nur, weder mit Borten bestrafft du fie, weder mit Thaten, Rein, fiehft Alles ihr nach, ba bu felbft die Berberberin gengteft, Die jest auch Diomedes, ben bodmuthvollen Tydiden, 880 Biber unfterbliche Gotter ju rafendem Rampfe getrieben. hat er boch erft Approditen die Sand am Gelente vermunbet, Und dann fturmte ber Dann, wie ein Damon, wider mich felbft an. Dod fonell trugen die Fuße mich weg; fonft rang' ich bafelbft noch Lange vielleicht mit Qualen im gräßlichen Leichengewimmel, 885 Dber ich lebte gelähmt, traftles von ben Stogen bes Erges. Grimmvoll blidend verfette ber bonnernbe Boltenverfammler: Binf'le, du Bubenunddruben, mir nicht fo bang an der Seite! Babrlich, du bift mir verhaßt, wie fonft ber Dlympier beiner; Allgeit liebst bu ja nur Swietracht und Rebben und Rampfe, 890 Begft unerträglichen Trot und Starrfinn, gang wie die Rutter Bere; biefe vermag ich ja taum burch Borte gu gabmen. Rur ihr Rath, fo vermuth' ich, bereitete biefes Gefchick bir. Aber ich tann nicht langer es anfeb'n, wie bu bich abbarmft. Bift bu doch meines Gefchlechts, mir bat bich Bere geboren. Benn, beillofer Berberber, ein anderer Gott bich erzeugte; Längft icon lägeft bu tiefer in Racht, als Uranos' Sobne!

Alfo der Gott, und rief bem Bacon, daß er ihn beile. 3hm benn legte Bacon darauf fomerziddtenden Balfam,

Und er genas; denn nicht als Sterblicher war er geboren. 900 Schnell wie schimmernde Milch vom kräftigen Lab sich verdichtet, Flüssig zuvor; denn schleunig gerinnt sie dir, wenn du sie umrührk: So schnell heilte die Bunde dem kurmenden Gotte der Schlachten. Dann von hebe gebadet und schön umhüllt mit Gewanden. Seigte der Gott zu gebalonion sich hin voll freudigen Stolzes. 905

Sie nun fehrten gurud in's Dans des erhabnen Rroniden, here von Argos und Ballas Athen', Alastomene's Göttin, Als fie dem Ares gewehrt, bem berbudenben Renfchenverschlinger. Aufte.

Inhalt: Die Achter fiegreich. Muf ben Rath bes Defenos eilt Dettor in die Stadt, anguordnen, daß seine Mutter Detade mit ben ebeiften Troerfrauen im Tempel Athene's opfere. Diomedes und Glaufos erneuern die. Baftreundschaft der Bater. Detas opfert mit den Troerfrauen. Deftor ruft ben Paris in ben Rampf jurud. Er such seine Gattin Andromache ausge, findet sie am ftaischen Thore, nimmt Abschied von ihr, und eilt mit Baris mieder in die Schlacht.

Munmehr schlugen Achaer allein und Eroer die Feldschlacht. Bielsach wogte der Kampf in der Ebene hierhin und dorthin, Als fie wider einander die ehernen Langen gerichtet Bwischen des Simois Bett und der wallenden. Flut des Stamandros. Ajas. Telamons Sohn, die gewaltige Wehr der Achaer.

Sprengte zuerft ein Beschwader und öffnete Bahn den Genoffen, Als er den edelsten Gelden erschlug im Thratiervolke, Den Eusoros erzeugte, den Akamas, tapfer und mächtig. Ihm traf Ajas zuerft den umflatterten Bügel des helmes, Daß er die Stirn durchbohrte; die eherne Spige der Lanze Drang tiesein in den Schädel, und Racht umbullte sein Antlits.

10

15

Beiter erschlug Diomedes, der freitbare Held, den Arplos, Tenthras' Sohn; der wohnte vordem in der ftolgen Arisbe, Keich an mancherlei Gut, und wurde geliebt von den Renschen, Beil er fie liebreich alle bewirthete, wohnend am heerweg. Doch jest wendete Reiner von ihm sein grauses Berderben, Bor ihn tretend zum Schup; Diomedes tödtete Beide, Ihn und den Baffengenoffen Ralestos, der das Gespann ihm Lentte zur Zeit, und Beibe versanten sie unter das Erdreich.

| Fürft Murgalos warf ben Ophibliss bin und den Orefot,<br>Ging bann wider Arfepos und Bedafos, die mit der Rymphe<br>Charbarea einft Butolion gengte, der eble. | 20       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aber Butolion war Lapmedons Sobn, des erlauchten,                                                                                                              |          |
| Meltefter feines Gefchlechts, und beimlich gebat ibn die Butter.                                                                                               |          |
| Er als hater ber Schafe gefellte fich einft der Rajade,                                                                                                        | 25       |
| Welche die Zwillingssohne gebar aus seiner Umarmung.                                                                                                           | ,        |
| Und nun löste die Kraft und die glanzvoll fcwellenden Glieber                                                                                                  |          |
| Beiden Refifteus' Sohn und raubte die Behr von den Schulter                                                                                                    |          |
| Auch den Afinalos fallte der muthige Beld Bolppotes;                                                                                                           |          |
| And Bidvies erlag, der Bertoffer, vor des Oduffens                                                                                                             | 30       |
| Chernem Speer, durch Teutros der gottliche Geld Aretaon.                                                                                                       | 40       |
| Reftors tapferer Sohn Antilochos warf den Ableros                                                                                                              |          |
| Rieber mit bliutender Lange, den Glatos fürft Agamemnon.                                                                                                       |          |
| Diefer bewohnte vordem an Satniois lieblichen Baffern                                                                                                          |          |
| Bedafos' luftige Stadt. Den entfliebenden Bhylatos fredte                                                                                                      | 96       |
| Beitos bin; den Melanthios warf Europoplos nieder.                                                                                                             | . 10     |
| Doch den Abraftos erfaste der ftreitbare Geld Menelass                                                                                                         |          |
| Lebend annoch, ba die Rofe, das Feld burdrennend im Serech                                                                                                     | <u>.</u> |
|                                                                                                                                                                | PRI,     |
| In Tamaristengeftraud fich verwidelten; vorn an ber Deichfel Brach ber gebogene Bagen entzwei, fie floben ber Stadt gu;                                        |          |
|                                                                                                                                                                | 40       |
| Dorthin rannten im Schred noch andere Roffe mit ihnen.                                                                                                         |          |
| Aber er felbft, aus dem Wagen geftärzt, sant neben dem Rade                                                                                                    |          |
| Borwarts auf das Geficht in ben Staub. Da trat Meneiaes                                                                                                        |          |
| Reben ibn, Atreus' Gobn, mit dem langbinschattenden Burffpel                                                                                                   |          |
| Und es umschlang ibm Abraftos mit jammerndem Fleben die Ante                                                                                                   | F: 40    |
| Sabe mich, Airens' Sohn, und nimm bir wurdige Losung!                                                                                                          |          |
| Biel Aleinodien birgt der Balaft des begüterten Baters,                                                                                                        |          |
| Erz und Goldes die Full' und fünftlichgetriebenes Gifen.                                                                                                       |          |
| Davon bote der Bater dir gern unermefliche Lofung,                                                                                                             | =0       |
| Wenn er vernahm', ich lebe noch hier an ben Schiffen Achae's.                                                                                                  | 50       |
| Sprach's und bewegte des herz in der innerften Bruft bem At                                                                                                    | FIOCH.   |
| Schon war diefer bereit, ihn feinem Genoffen gu geben,                                                                                                         |          |
| Daß er ibn fluge gu den Schiffen geleitete. Doch Agamemnon                                                                                                     |          |
| Gilte heran, ihm entgegen, und rief mit fcheltenben Borten :                                                                                                   |          |
| D Menelags, Geliebter, marum bod bift bu für Troer                                                                                                             | -55      |

'Alfo befarget In wohl, die habend um bich in: bet Beinett: Trefflich werdient! Rein, ihrer entflich aus unferen Ganden Reiner dem graufen Berderben! Das Knäblein, welches der Mutter Schoof noch trägt, anch diefes entrinne nicht! Alles gusammen Sterbe, was Ilos nahrt, spurios hinfcmindend und grablos! 60

Also sprach zu dem Bruder der Gelb und wandte ben Sinn ihm, Weil er Gebührendes sprach. Menelaos stieß den Adrastos Weg mit der Hand; ihm bohrte sodann Agamemnon, der herrscher, Tief in die Weichen den Speer; da sank er zurud; der Atribe Stemmte den Juß ihm gegen die Brust und riß ihm den Speer aus. 65 Restor gebot nunmehr mit gewaltigem Auf den Argeiern:

Freunde, der Danger Helbengeschlecht, ihr Diener des Ares, Reiner verziehe mir jesto, den Sinn auf Bente gerichtet, hinter dem heer, mit dem reichsten Gewinn zu den Schiffen zu kommen! Last uns tödten die Manner; ihr könnt ja ruhig hernach auch 70 Auf dem Gefibe die Wehr auszieh'n den erschlagenen Todten.

Sprach's und erregte die Araft und ben Muth in jegtichem Streitet. Run fich Jiwe' heer nach Eroja zurud, von Acha's Muthigen Schmen gedrängt und von eigener Schwäche bewältigt, Datte fich helenos nicht, ber erfahrenfte Schauer der Bogel, 75 Priamos' Sohn, mit den Worten genaht dem Aeneias und helter:

Hort, Aenetas und hektor; auf euch ja lastet die meiste Kampfarbeit bet Arvern und Lyktern, weil ihr die Besten Seid für jedes Beginnen au Kampfmuth so, wie an Einsicht: Bleibt hier keh'n, und haltet zurück vor den Thoren die Botter, 20 Allhin wendend die Schritte, bevor sie wieder entstiehend Sich in die Atime der Franen, ein Spott der Achäer, zurückzieh'n! Aber nachdem ihr die Schaaren umher zum Kampse besteben, Wellen wir selbst dien muthig das heer der Achäer bestehen, Wenn auch hestig gedtängt, da die Noth uns also gebietet. So hestor, nad du geh' eilig zur Stadt und sage der Mutter, Die uns Beide gebar: sie soll in dem Tempel Athene's. Doch auf Ilios' Beste die edelsten Frauen versammein, Dann mit dem Schüssel erössen Balast vor allen das geheiligten Hauses, Und ein Gewand, das ihr im Balast vor allen das größte

Dorbigu von Anie'n danlegen der schönnutlodten Aihene; Und fig gelobe dabet, zwölf jährige Rinder im Tempel, Die tein Stachel berührt, ihr zu heiligen, wenn fich die Göttin. Gnädig erbarme der Stadt und der Frau'n und der fallenden Ainder, 95. Benn fie des Tydeus Sohn von der heiligen Ilios wehre, Der wild fürmt mit der Lanze, den mächtigen Schreckmerbreiter, Den ich wahrlich erachte den tapfersten aller Achter. Gelbft den Achileus uicht, den erhabenen, schenten wir also, Den sie den Sohn doch nennen der Göttin: gar zu entsessich 100 Wäthet er, Keiner vermag ihm gleich sich zu ftellen an Kampinuth.

Sprach's, und heltor gehrechte spsort dem Gebote des Bruders. Alsbald fprang er vom Wagen berab mit den Wassen zur Erde, Wiegte die spistigen Laugen und schritt durch alle Geschwaden, Rings anseuernd zum Kamps, und wedte die tasende Feldschacht. 105 Sie nun waten, sich wendend, beherzt den Acharn entgegen; Aber die Dunaer wichen zurück und ließen vom Morde, Wähnend, ein Ewiger sei vom sternigen himmel den Troem, hillfreich niedergewallt; so plötzlich wandten sich Alle. helton gebot nunnuchr mit gewaltigem Ruse den Troem:

Auf, hochfrezige Erver und ruhmliche Bundesgenaffen; Auf, feid Manner, ihr Lieben, und deutt auf muthigen Augriff, Babrend ich feloft hingehe nach Ilios und die bejahrten Ranner des Rathes zugleich und unfere Frauen ermahne, Daß fie fieh'n zu den Chitern und Suhnhekatomben geloben.

heftor (prach's und enteitte, ber belb mit bem wogenden beimbufch. Anochel und Raden umfching ihm der buntele Stretfen des Leders, Der um den außerften Mand des genabelten Schitdes umferlief.

Doch Sippologios' Sohn, Beld Glantos, und Diomedos Traten von Rampfinst brennend bernor in die Mitte der Seere. 120 Als fie, wider einander geruckt, fich nahe gesommen, Da sprach jener gwerft, der gewaltige Geld Diomedos:

Werthofter, sprich, wer bist du der fterblichen Erdekewohner? Niemals sah ich dich früher im ehrenden Männetgesechte; Und jestistehs du, so weit durch deine vermessen Akhaheit. 125 Allen voran, da du waigst, mein langes Geschoft zu bestehen. Sohn' unglüdlicher Batep begegneten meinen Gewalt nur.

31.

Benn bu vom Dimmel indes, ber Unfterblichen Giner, befallauft: Rimmer begehr' ich fürmabr, mit ben bimmlifden Göttern ju tampfen! Selbft ja bes Drnas Coon, ber gemaftige Delb Lutoprass, Sat nicht lange gelebt, nachbem er gelämpft mit ben Bottern, Der Dionvios' Ammen, bes wahnfinntruntenen, fdeuchte Auf ben gebeiligten Sob'n bes Rufeion; alle bie Arquen Barfen die Beinlaubaabe binmeg, ba ber Dorber Lufurgos Ared mit bem Stadel fie folug. Der geangftigte Gott Dionbfos 185 Zanchte binab in die Boge bes Meers, wo Thetis im Schoof ibn Bara, ben mächtiger Soreden erfaft por bem Drofen des Mannes. Dod bem Luturass gurnten die harmlos lebenben Götter. Und ihn blenbete Reus ber Rronib'; auch lebte ber Delb nicht Lange binfort, Diemeil er ben Simmlifden allen verbaft mar. Darum begehr' ich nie mit ben feligen Göttern gu Rampfen. Bift bu ber Sterblichen Giner, genabrt von ben frichten bes Relbes; Raber beran : und eber ereilt bic bas Riel bes Berberbens!

Ihm antwortete brauf bes Sippolocios glangenber Sprögling : Tybens' muthiger Sobn, was fragft bu nach meinem Gefchlechte? 145 Sowie ber Blatter Gefcledt, fo find die Gefclechter ber Denfchen. Blatter ja fcuttet gur Erbe ber Sturm jest, andere fproffen Reu im grunenden Bald, und wieber gebiert fich ber Rrubling : Alfo der Denfden Gefdlecht; bieß treibt und bas anbre verfawindet. Aber verlangt bid auch dieß zu erkundigen, daß dir bekannt fet 150 Unferer Abnen Gefdlecht, wie benn viel Menfchen es tennen : -Ephyea bebt fich, Die Stadt, im roffebegahmenden Argos, Bo eink Sifuphos lebte, ber folauefte unter ben Denfchen, Sifuphos, Acolos' Sohn. Der nun warb Bater bes Glautos; Glautos erzeugte barauf ben untablichen Bellerophontes, 155 Welchen bie feligen Gotter mit Anmuth und mit ber Maunheit Reigen gefcmudt. Doch Brotos erfann ihm Bofes im Gergen, Trieb ibn binmeg mis Mrgos' Gebiet ; benn feine Gewalt war Größer im Sand, Bens bengte bas Bolt ibm unter bas Repter. Rafend verlangt' Anteia, bes Brotos bobe Gemablin, 160 Ihm fich in beimlicher Liebe zu nab'n; boch nimmer geborchte Ihr ber unfträflichgefinnte, verftanbige Bellerophontes. Darum fprach fie lagend bas Bort ju bem Ronige Brotos:

Tob bit, ober, v Brotos, erfatene mir Belleropfonien, Der fich in Liebe mit mir gu vereinigen fonobe verfangt bat! ' 163. Alfa bas Beib; fdwer javnte ber fitigt, nachbem er's vernommen. Awar ihn an tobten vermieb er, fein Dera entfente fic bavor: Aber nach Lutia bieß er ihn gieb'n mit Beichen bes Unbeile, Tödtenben, beren er viel' eingrub in gefattete Tafeln, Dag er fie bort vorgeige, bamit ibn tobte ber Comaber. Alfo nach Lytia jug er, in feguenber-Gotter Geleite. Als er barauf gen Lytia tam ju bem ftromenben Banthos, Chrt' ibn freundlichen Sinnes ber madtigen Lufta Ronla, Gab neuntägiges Dabl und erfelng neun Stiere gum Dufer. Mis bann Ebs am gebnten erichten mit ben roffgen Ringern, Repo befragt' er ibn erft: und bieg porwelfen bas Reichen; Beldes ber Gaft ibm brachte, gefandt von Brotos bem Cibam. Aber nachbem er empfangen bas Ungludezeichen bes Cibams, Sieß er querft ibn erlegen bie unnabbare Chimara. Die war gottlichen Stammes, und nicht von Menfchen entfproffen, 180 Lome von Saupt und Drache von Schweif und Geit in bet Mitte, Aurchtbar umber aussprübend die Gint bellebernden Reuers. Doch er ftredte fie nieber, auf getiliche Roiden vertrauenb. Kerner beftand er ben Rampf mit ber Solvmer rabmliden Schanven. Der ibm ber bartefte bautte ber ie burcharittenen Ranwfe. 185 Endlich gum Dritten ericling er bas mannliche Belf Amagonen. Als er gurudbun, fann ibm ber Rurk noch anderen Erug aus: Tapfere Dianner ertor er im raumigen Entierlande, Beimlich ju lanern am Beg; bod niemals tehrten fie wieber; Denn es erfching fie alle ber wachere Bellerophonies. 190. Als benn jener erfannte, ber Delb fei gottlichen Stammes, Sielt er bafelbit ibn gurud, und gab ibm bie einene Bochter, Schenfte angleich ihm Die Galfte ber fürftlichen Barbe jum Antheit. Aber die Lotier fecten ibm ab ein erlefenes Grundflic, Treffliche Santengefilb' und Bfangungen, baf er fie bane. Rene gebar drei Kinder dem fireitbaren Belleropbontes. Laobameia zuerft, Sippolowos bann und Jfandros. Laodameia umarmte ber weisheltvolle Arunibe,... Und fie gebar Satbebon, ben ernumpangerten Delben.

Aber nachdem auch Er ben Unsterblichen allen verhaft warb, 200 Junt er allein in den Heldern Aleions, einsam in stillem Daums perzehrend das horz und der Sterblichen Pfade vermeibend. Seinen Jsadeus ersching ihm des Kamps unerstättlicher Meister, Ares, als er heldingiste der Solymer rühmliche Schaaren; Brangend mit goldensm Zeum, traf Artemis zürnend abeine Zochen. 205 Ich din hippologisch Gohn und rühmer mich seines Geschlechen. Und er sande mich sex nach Ilios, mahnte mich emstlich, Alzeit wacker zu sein, von den Anderen allen der Erste, Daß ich der Ahum Geschlacht nicht schandete, welche die Besten Immer in Ephyre waren und veller in der Lyter das Geschlecht und das Blut, aus dem ich zu stammen mich rühme. Sunech's nicht mit Krande werden und den Auflähmen mich rühme.

Sprach's, und mit Freude vernahm es ber freitbare Gelb Diomebes, Sentte die Lange sofort in die pirtsachnähnende Erbe, Und au bem Gieten bes Bolls mit fomeichalnden Worten besann er:

Siehe, fo bift bin mir fcon Gaftfreund von ben Beiten ber Roter!

Deneus bat in vordem ben uniabliden Bellerophonies Gaftlich im Saufe gerffegt und gwanzig Zage bewirthet. Beibe verebrien fich dann mir Erinnerung fcone Gefdente: Deneus neichte bem Gafte ben Leibaurt, ftrablend in Burpur, 36m gab Bellevophontes ben goldenen bovvelten Becher, 220 Den, in den Rrieg ausziehend, ich dort im Balafte gerüdließ. Richt mehr bent' ich des Baters, bes Tydens; benn er verließ mich Roch als Rind, ba bie Bolter Achaa's fanten por Theba. Alfo bin ich nunmehr bein Goffreund mitten in Argos, Beiner in Lutia bu, wenn Lufia's Bolt ich befuche. 225 Drum lag unfere Specre fic auch im Getummel vermeiben! Dir ja fteb'n viet Groer und rubmilde Gelfer entgegen, Ben mir ein Gatt barbent und wen ich ereile, gu tobten. Dir ber Achaer genng, um. welchen bu tannit, ju erfchlogen. Doch wir taufden die Baffen; damit and feben bie Bolfer **23**0 Unferen Stolz, Gaftfrenube au fein von ben Beiten ber Bater!

Alfo fprachen fie bort, und henab non den Bagen fich schwingend, Boten fie tren fich einander die Sand und gelobten fich Freundschaft. Da schlug Zeus ber Arenide des Glaules Sinne mit Blindheit, Dag er bie ehernen Baffen von Tydeus' Gobn mit den goldnen 235 Bechfelte, fie neun Farren an Berth und hundert die feinen.

Doch als heftor gelangt zu dem ftäischen Thor und der Buche, Jest umringten ihn eilig die Frau'n und die Töchter der Troer, Belche nach Söhnen und Brüdern im heer, nach Berlobten und Gatten Fragten; indeß er hieß fie gesammt nach der Reihe die Götter 240 Anfleh'n; vielen ja schon war schwerzliches Wehe beschieden.

Aber sobald er gelangte zu Briamos' schönem Balafte, Den glattschimmernde hallen im Kreis umschoffen, — im Innern Reihten fich fünfzig Gemächer von zierlichgeglättetem Marmor Reben einander gehaut, und Briamos' Söhne, des Königs, 245 Schliefen in diesen Gemächern, den würdigen Frauen zur Seite: Jenseits waren im hof am inneren Raum für die Töckter Roch zwölf hohe Gemächer von zierlichgeglättetem Marmor Reben einander gebaut, und Briamos' Eidame schliefen All' in diesen Gemächern, den züchtigen Frauen zur Seite: — 250 Sieh, da kam ihm entgegen die huldreichspendende Mutter, Die zu Laodike wollte, der reizendsten unter den Töcktern. Freundlich die hand ihm fassend, begann sie zu reden und sagte:

Trauter, warum benn tommft bu gurud von der tofenden Gelb-

hart wohl drangen fie uns, die verderblichen Manner Acha's, 255 Rampfend um unfere Stadt; da trieb dein herz dich herein denn, hier von der Burg zu Aronion die flehenden hande zu heben. Aber verzeuch, ich bringe dir erft des gewürzigen Beines, Daß du dem Bater Aronion zuvor und den anderen Göttern Spendest und dann auch selbst an dem lieblichen Trunke dich labest. 260 Mächtig erhöht ja der Bein die Araft des ermüdeten Mannes, Bie du jest dich ermüdet im Rampf um deine Geliebten.

Ihr antwortete Bettor, ber Beld mit bem wogenden Belmbufch: Bringe mir nicht berglabenden Bein, ehrwurdige Mutter; Denn leicht möcht' ich erschlaffend der Rraft und des Muthes vergeffen. 265

Und ich schene mich billig, dem Beus Trantopfer zu spenden Rit unheiliger Sand; denn nimmer geziemt's, dem Aronion Flehend zu nah'n, mit Blute bestedt und dem Staube der Schlachten.

Doch wohlan, ju bem Tempel ber Beuteverleiherin Ballas Banble du felbft im Geleite ber ebelften grauen mit Dofern, 270 Und ein Gewand, das dir im Balaft vor allen bas größte Und das gefälligfte duntt, und dir vor anderen werth ift, Lege bafelbft zu ben Rnieen ber fconumlodten Athene; Aber gelobe babei, zwölf jabrige Rinder im Tempel, Die fein Stachel berührt, ihr zu beiligen, wenn fich die Bottin 275 Onabig erharme ber Stadt und ber Frau'n und ber lallenden Rinder, Benn fie bes Tydeus Sohn von der heiligen 3lios wehre, Der wild fturmt mit ber Lange, ben machtigen Schredenverbreiter. Du benn mandle gum Tempel ber Beuteverleiberin Ballas; 3d dann will hingeben ju Baris, ibn ju berufen, 280 Achtet er etwa der Stimme Des Mahnenden. Schlinge die Erbe Bleich ihn hinab! Ihn fcuf ja der Gott des Dlympos ju großem Leide dem Bolt und dem Priamos felbft und bes Briamos Rindern! Ja, wenn diefen ich fahe hinab in bes Aides Saus geb'n, Gerne vergag' ich im Bergen ber unbeilvollen Bebrangnig! 285

Sprach's; gleich eilte die Mutter in's haus und sandte die Magde; Und die riefen der Stadt ehrwürdige Frauen zusammen. Aber sie selbst ging schleunig hinab in die duftende Kammer, Wo sie die schönen Gewande verwahrt, tunstreiche Gebilde Jener sidonischen Frau'n, die Paris, der göttliche held, einst 290 Selbst aus Sidon entführt, unendliche Meere durchschiffend, Als er nach Ilios suhr mit helene, Tochter Kronions. Eines davon nahm hetabe nun zum Geschenke für Ballas, Welches, so groß wie kein's und zugleich im Gewebe das schönste, Schimmerte hell wie ein Stern; am untersten lag es von allen. 295 Und dann ging sie, geleitet von viel ehrwürdigen Frauen.

Aber nachdem fie gekommen zur Burg und dem Tempel Athene's, Deffnete ihnen die Pforte die anmuthvolle Theano, Riffeus' Tochter, vermählt mit dem reifigen Helden Antenor, Belde die Troer verordnet zur Briefterin Ballas Athene's.

300 Jammernd erhoben fie Alle darauf zur Athene die Hände.
Und das Gewand nahm jene, die anmuthvolle Theano,
Legt' es sosort zu den Anieen der schönumlockten Athene,
Betete laut und flehte zu Beus', des allmächtigen, Tochter:

heilige Tochter des Zeus, Stadtschirmerin, herrliche Göttin! 305 Brich doch endlich die Lanze des Tydeussohnes und laß ihn Riedergestürzt in den Staub vor dem stäischen Thore verderben, Daß wir ohne Berzug zwölf jährige Rinder im Tempel, Die kein Stachel berührte, dir heiligen, wenn du der Stadt dich Gnädig erbarmst und der Frau'n und der lallenden Rinder in Troja! 310 Also siehte sie laut, unerhört von Pallas Athene. Bährend die Frau'n so siehten zu Zeus', des allmächtigen, Tochter, Wandelte heltor den Pfad zu Paris' schönem Balaste, Den er selbst sich gebaut mit den kunstersahrensten Meistern,

Bandelte Hettor den Pfad zu Baris' schönem Balaste,
Den er selbst sich gebaut mit den kunstersahrensten Meistern,
Belche zu der Zeit lebten in Troja's fruchtbarem Lande.

315
Diese bereiteten ihm das Gemach und den Saal und den Borhof,
hoch auf der Burg, in der Rähe von Briamos' Bohnung und hektors.
Dort ging hettor hinein, der Geliebte des Zeus; in der Rechten
Trug er den Speer, eilf Ellen an Läng', und vorn an dem Schafte
Blinkte die Spige von Erz, umfaßt mit dem goldenen Reise.

320
Baris war im Gemache, die stattlichen Wassen beschiedend,
Glättete Panzer und Schild und das horn des gebognen Geschosses.

Auch saß helene dort, die Argeierin, unter den Mägden,
Treibend die dienenden Frau'n in der Fertigung zierlicher Berke.
hettor erblickte den Bruder und schalt mit den schmähenden Borten: 325

Wahrlich, du thust nicht Recht, Unseliger, also zu grollen! Troja's Bolk geht unter, um Stadt und thürmende Mauern Ringend im Rampf, und bein ist die Schuld, daß unsere Beste Krieg und Getümmel umstammt. Auch Andere würdest du schelten, Welche du sähst feigherzig vom traurigen Rampf sich zurückzieh'n. 330 Auf denn, ehe die Stadt von der feindlichen Flamme verzehrt wird!

Und es versetzte dagegen der gottliche Geld Alexandros: Hettor, du haft nach Gebuhr, nicht wider Gebuhr, mich gescholten; Darum erklar' ich dir nun, du merke dir wohl und vernimm mich: Traun, nicht wider die Troer erboßt und grollend verzog ich 335 hier im Gemach; ich wollte mich nur hingeben dem Schmerze. Doch nun hat die Gemahlin mit schmeichelndem Wort mich beredet, Wieder zu geh'n in den Kampf; und also dunkt es mir selbst auch Beffer hinfort; denn es wechselt der Sieg stets unter den Rannern.

Auf nun, warte fo lang, ich bulle mich erft in die Rriegswehr; 340 Der ich will dir folgen und bente bich balb zu erreichen.

Richts antwortete Bettor, der Beld mit dem mogenden Delmbufch.

Belene aber begann mit hold einschmeichelnden Borten:

D mein Schmager, des bofen, des unbeilftiftenden Beibes! 345 Batte mich boch auf obes Bebirg an bemfelbigen Tage, Da mich die Mutter geboren, die Buth des Orfanes gefchleudert, Der binab in die Boge des wildauftosenden Meeres, Bo mich die Rlut wegfvulte, bevor bie Dinge geschaben! Aber nachdem diek Leid von den Simmlischen also verhangt marb: Bunfct' ich fürmabr, ich wäre vermählt mit dem befferen Danne, 350 Belder den Tadel empfande der vielfach ichmabenden Menfchen. Dem ja mangelt es jest und wird's auch, mein' ich, in Aufunft Mangeln an Muth; wohl wird er davon auch arnten die Krüchte! Alber o fomm boch berein, lag bier in bem Stuble bich nieber, Schwager, da bich vor Allen die Dub'n in der Seele belaften Um mich ichandliches Beib und Raris' perderblichen Frevel, Denen ein boles Gefdid von Beus marb, bag wir hinfort noch Berden gefeiert im Liede ber tommenden Menichengeschlechter.

Ihr antwortete Bektor, ber Geld mit bem wogenden Belmbufch: Rothige nicht, wie freundlich bu's meinft, jum Sigen; ich kann nicht. 360

Denn schon treibt mich das herz in fturmischem Drange, den Troern Huse zu leib'n, die sehnlich nach mir, dem Entsernten, verlangen. Aber ermuntere deinen Gemahl, und er treibe sich selbst auch, Daß er annoch mich erreiche, bevor er die Beste verlasse.

Denn ich will heimgehen indeß, die Genossen des Hauses 365 Und mein trautes Gemahl und den lassenden Sohn zu begrüßen. Weiß ich doch nicht, ob ich wieder einmal heimkehre zu diesen, Oder die Götter mich jest durch der Danaer hände vertisgen.

Heftor sprach's und enteitte, der Held mit dem wogenden helmbusch. Und er gelangte sofort in die ftolzaufragende Wohnung; 370 Doch nicht traf er im hause die lilienarmige Gattin, Sondern zugleich mit dem Kind und der schönumschleierten Amme War sie zum Thurme gegangen und stand dort Klagend und jammernd. Wie nun hektor daheim nicht fand die untabliche Gattin,

Trat er gur Schwelle des Paufes und fprach zu ben bienenden Krauen: 375

Auf, wohlan, ihr Magbe, vertundet mir offen die Wahrheit! Sagt mir, wohin benn ging Andromache aus dem Gemache? Sing fie zu Schwestern des Gatten, zu stattlichen Frauen der Schwäger, Oder hinauf in den Tempel Athene's, dort, wo die andern Lodigen Frauen der Troer die furchtbare Göttin versöhnen?

Und es versetzte dagegen die rührige Schaffnerin also: Dektor, weil du gebotft, dir treu zu verkunden die Bahrheit: — Beder zu Schwestern des Satten und stattlichen Frauen der Schwäger, Roch in Athene's Tempel enteilte sie, dort, wo die andern Lockigen Frauen der Troer die furchtbare Göttin versöhnen; 385 Rein, sie ging nach dem Thurme von Ilios, weil sie vernommen, Troja's Bölker erliegen der siegenden Macht der Achäer. Deshalb eilte sie eben mit hastigem Schritte zur Mauer, Bahnsinntrunkenen gleich; ihr folgt mit dem Anaben die Amme.

Alfo die Schaffnerin bort; boch hettor fturmte vom Saufe Bieder beffelbigen Beges gurud burd prangende Gaffen. Als er zum ffaischen Thore gelangt, burdwandelnd der Troer Rächtige Stadt -- bort wollt' er bingus in's offne Gefilde --Ram sein reiches Gemabl Andromache eilenden Schrittes Begen ibn ber, bes bebergten Getion glangende Tochter. 395 Rurft Getion wohnte, filififde Manner beberrichend, Kern in der Befte von Theben am Balbabhange des Blatos, Und er vermählte bie Tochter bem erzumpangerten Bektor. Die tam jest ibm entgegen; Die Dienerin folgte zugleich ibr, 400 Tragend am Bufen bas garte, fo gang unmundige Anablein, Beftors einzigen Sobn, bolbleuchtenbem Sterne vergleichbar. Beftor nannte ben Rnaben Stamanbrios, aber bie Undern Rannten Aftpanar ibn; nur Bettor ichtrmte ja Eroja. Soweigend betrachtete Seftor mit lächelndem Blide ben Rnaben; Aber Andromache trat mit thranenden Augen ibm naber, 405 Drudt' ibm gartlich die Sand und begann und fagte die Borte: Bofer, bich wird noch verberben bein Duth, und bes lallenden

Bojer, dich wird noch verderben bein Duth, und des lauender - Anäbleins

Jammert bich nicht, noch meiner, die balb, ach! Bittme von Geftor

Sein wird! Bald ja werben Achaa's Sobne bich morben, Alle mit Macht einfturgend auf bich! Dir mare bas Befte. Dedte das Erdreich mich, wenn du ftarbft; bleibt doch in Butunft Dir fein anderer Troft, wenn bu bein Schicffal befchleuniaft, Rein, nur Trauer; und auch mein Bater ift bin und die Mutter! Denn es erichlug mir ben Bater ber gottliche Renner Achilleus. Als er bes Rilitervolts bochragende Befte gerftorte. 415 Thebe mit thurmenden Thoren; er folug den Getion nieder, Done die Behr ihm gu rauben; fein Berg entfeste fich bavor; Rein, er verbrannte ben Belben zugleich mit der flattlichen Ruftung, Baufte fofort, ibn ehrend, ein Brab, und mit Ulmen umpflangten Rymphen ber Berge die Statte, des Beus liebreigende Tochter. Sieben ber Bruber fodann, die babeim im Balafte mir lebten, Stiegen beffelbigen Tages binab in ben Aibes alle; Denn es erichlug fie alle ber gottliche Renner Achilleus Bei weißwolligen Schafen und fcwerhinwandelnden Rindern. Aber die Mutter, die Fürftin an Blatos' waldigem Abbang, 425 Rubrte ber Belb bierher mit anderer Beute bes Rrieges; Frei zwar ließ er fie wieder und nahm unermegliche Lofung: Doch im Balafte bes Baters entfeelte fie Artemis' Bogen. Bettor, fo bift bu Bater mir jest und würdige Mutter. Du mir Bruder gugleich, bu bift mein blubender Gatte! 430 Darum erbarme bich jest, und verweile bich bier an bem Thurme; Mache boch nicht gur Baife bas Rind, gur Bittme die Gattin! Stelle das heer dorthin an den Reigbaumbügel; die Stadt ift Dort ja fo leicht zugänglich und leicht zu berennen die Mauer. Dreimal flurmten bereits die Bewaltigften bort und versuchten's, 435 Rubn um bas Ajaspaar und bes Atreus Sohne fich fchaarend. Auch um ben fernegeprief'nen Idomeneus und Diomebes, Sei's, daß ihnen vielleicht ein kundiger Seber es eingab, Oder bes eigenen Muthes Geluft fie ftachelt und aufregt.

Ihr antwortete Hektor, der held mit dem wogenden helmbusch: 440 Mich auch harmt dieß Alles, o Frau; doch scheu' ich der Troer Männer zu sehr und die trofschen Frau'n in den langen Gewanden, Wenn ich, dem Feiglinge gleich, abseits mich entzöge dem Kampfe. Auch mein herz wehrt solches; ich lernte ja, tapferen Ruthes

Immer zu sein und im Rampse zu fteh'n mit den vordersten Troern, 445 Ringend zugleich für des Baters erhabenen Ruhm und den meinen. Denn das weiß ich gewiß in der innersten Brust und im Herzen: Einst wird kommen der Tag, da Troja, die heilige, hinsinkt, Briamos auch und die Bölker des wursspeerschwingenden Königs. Doch nicht kummert mich so das Geschick, das künftig der Troer, 450 Oder der Hekabe selbst und Priamos' wartet, des Herrschers, Oder der Brüder Geschick, die, viel an der Zahl und so tapfer, Dann in den Staub hinsänken, von seindlichen Männern erschlagen, Als dein Loos, wenn Einer der erzumschirmten Achäer Weg dich Weinende führte, der Freiheit Tag dir entreißend, 455 Wenn du, nach Argos geschleppt, für die Herrscherin wöbest am Webstubl.

Ober das Wasser vom Quell Sphereia's oder Messeis
Trügst, mit hestigem Sträuben dem eisernen Zwange gehorchend.
Ja, dann sagt wohl Mancher, gewahrt er dich Thränen vergießend:
"Seht hier Hektors Gemahl, der unter den reisigen Troern 460
Immer der tapserste focht, da sie Ilios kämpsend umlagert!"
Also rust einst Mancher, und Schmerz durchdringt dich von Neuem,
Daß du den Gatten verlorft, der dir abwehre die Anechtschaft!
Aber o war' ich dahin und deckte zuvor mich der Hügel,
Ehe der Feind dich entsuhrt und mir dein Jammer in's Ohr tont! 465

Hertor sprach's und beugte sofort zu dem Sohne sich nieder. Aber zurud an den Busen der schönumgurteten Amme Schmiegte sich schreiend das Kind, vor dem Anblid scheuend des Baters, Mächtig erschreckt von dem Erz und der wallenden Mähne des Busches, Als es ihn sahvon der Kuppe des Heims gar schrecklich herabweh'n. 470 Laut auf lachte der Bater zugleich und die würdige Mutter. Alsbald nahm er vom Saupte den Selm, der gewaltige Hektor, Legte sodann zur Erde den weithinstrahlenden nieder. Als er geküßt sein Söhnchen und sanst in den Armen geschaukelt, Rief er empor laut siehend zu Zeus und den anderen Göttern: 475

Beus und ihr anderen Gotter, o laßt mein theuerstes Rind hier Berben wie mich, auf daß er, der Edelften Einer in Troja, Auch gleich ruftig an Kraft, gleich machtig in Ilos herrsche! Dann fagt Mancher dereinft: "Der ragt weit über ben Bater!"

Wenn er, mit blutiger Wehr des erschlagenen Feindes beladen, 480 Aus dem Gefecht heimkehrt! Des freue sich herzlich die Rutter!

Also der Held, und legte den Sohn der geliebten Gemablin Sanft in den Arm; fie drudte das Rind an den duftenden Busen, Lächelnd mit Thranen im Blick. Boll Mitleid sah es der Gatte, Streichelte fie mit der Hand und begann und sagte die Worte: 485

Sarme dich doch nicht über Gebühr im herzen, o Traute! Gegen Geschick wird Reiner hinab zu den Schatten mich senden; Doch tein Sterblicher, wahrlich, entrann noch seinem Berhängniß, Bornehm oder gering, nachdem ihn die Mutter geboren. Gehe du denn in's Gemach und fördere deine Geschäfte, 490 Bebstuhl, Spindel zugleich, und mahne mir drinnen die Frauen, Frisch ihr Wert zu bestellen. Den Krieg laß Rännern zur Sorge, Allen in Ilios bier, und mir am meisten von Allen!

Heftor (prach's und raffte ben stattlichen, mahnenumwalten Selm vom Boben empor. Seim ging die geliebte Gemahlin, 495 Oft umblidend nach ihm und schmerzliche Thranen vergießend. Eilig gelangte sie dann in des mannervertilgenden Pettor Stolzaufragendes Haus; sie fand viel dienende Frauen Dort im Gemach, und allen erweckte sie Trauer und Klage. Also beklagten die Frau'n im Palast noch lebend den Dektor; 500 Glaubten sie doch, nie kehre der Peld aus Schlacht und Getümmel Wieder zurud, der Achaer Gewalt und Handen entronnen.

Auch held Paris verzog nicht lang' in ben hohen Gemächern; Sondern gehüllt in die schone, von Erz buntschimmernde Ruftung, Stürmt' er die Gaffen hindurch, den gelenkigen Füßen vertrauend. 505 So, wie das Noß, das lang an der Krippe geruht, in der Gerfte Schwelgend, — die Bande zerreißt und mit fampfendem huse das Reld durch

Rennt, fich zu baben gewohnt in bem schonhinwogenden Strome, Strogend von Kraft; hoch trägt es das haupt, und umber an ben Schultern

Flattern die Mähnen empor; stolz wiegend die stattlichen Glieder, 510 Tragen die Schenkel es leicht zu der traulichen Weide der Stuten: So schritt Priamos' Sohn von Bergamos' Sohen hernieder, Paris in leuchtenden Wassen, so hell wie die strahlende Gonne, Freudig und flolz; rasch trugen die Schenkel ihn. Und er erreichte hektor, den göttlichen Bruder, sofort, als dieser fich eben 515 Bandte von dort, wo er traulich verkehrt mit der liebenden Gattin. Und es begann zu hektor der göttliche held Alexandros:

Bruder, ich hielt, ein Saumer, dich Gilenden mahrlich zu lang' auf, Bin nicht, wie bu befahlft, jur gebuhrenden Stunde getommen.

Ihm antwortete hettor, der held mit dem wogenden helmbusch: 520 Seltsamer, nie wohl tadelt ein Mann, der billig gesinnt ift, Bas du vollbringst in Schlachten; du bist ein waderer Rämpfer. Oft nur zauderst du gerne, du willst nicht. Tief in der Seele Jammert es mich, von dir so beschimpsende Reden zu hören Unter dem Bolt, das Bieles um dich und Schweres erdusdet. 525 Gehen wir jest: hierüber vergleichen wir fünstig einmal uns, Benn der Kronide vergönnt, den unsterblichen Göttern des himmels Dankend daheim im Palaste der Freiheit Becher zu kränzen, Beil wir verjagt aus Troja die erzumschirmten Achder.

## Siebenter Gefang.

Inhalt: Den Kampf ber heere ju endigen, fordert hektor, auf Athene's und Apolions Geheiß und nach dem Rathe des heienos, den tapkerften Achter jum Zweikampfe. Unter neun achtischen Fürsten, die, von Neftor ermahnt, sich ju kampfen erbieten, trifft das Loos den Ajas, den Sohn bes Telamon. Er kampfe mit hektor, bis die Racht eindricht; Beibe scheiden mit Geschenken von einander. Bei dem Ehrenmahle im Zelt Agamemnons rath Restor jum Wassenstüllstand, um die Todten zu bestatten und das Lager zu verschanzen. In der Bersammlung der Troer schlägt Antenor die Zurückgabe der helene vor: Paris weigert sich: er will nur die Schähe, nicht helenen selbst, zurückerstatten. Am folgenden Worgen läst Briamos dei den Achten auf Wassenstisten die Rocker verschanzen ihr Lager durch Rauer und Graben, worüber Poseidon erzgrimmt. In der Nacht unheildrohende Zeichen von Zeus.

Sprach's und fturmte die Pforte hinaus, der erhabene Settor, Und Alexandros, der Bruder, geleitet' ihn; fturmisch entbrannt war Beiden das Serz in der Brust, in Fehden und Kampf sich zu messen. So, wie den harrenden Schissern ein Gott zusendet ersehnten Fahrwind, wenn sie ermatten, mit schöngeglätteten Rudern 5 Schlagend das Meer, und erschlafft und erschöpft hinsinken die Glieder: Also erschienen die Beiden, ersehnt von den harrenden Troern.

Paris erschlug alsbald Areithoos' Sohn, des Gebieters, Welcher in Arna wohnte, Menesthios; Philomedusa Gab dem Areithoos ihn, dem gewaltigen helden, zum Sohne. 10 heftor traf in's Genic den Eiones unter des helmes Ehernem Rand mit der Schärse des Speers, und lost' ihm die Glieder. Glautos, hippolochos' Sohn, heerführer der lytischen Ranner,

Eraf in ber tosenden Schlacht dem Jphinoos, Derias' Sohne, Als er den Wagen bestieg, mit machtiger Lanze die Schulter; Und er stürzte vom Wagen zur Erd', ihm brachen die Glieder.

15

Als nun Pallas gewahrte, des Zeus helldugige Tochter, Wie sie das Bolt der Achter in schrecklichem Kampse vertilgten; Schnell von den Doh'n des Olympos im Sturmflug wallte sie nieder, hin zu der heiligen Troja. Herab von Bergamos schauend, 20 Eilt' ihr Phobos entgegen, den Stegsruhm gonnend den Troern. Beide begegneten sich, die Unsterblichen, dort an der Buche. Und zu der Göttin begann Zeus' Sohn, der Gebieter Apollon:

Tochter des mächtigen Zeus, warum denn wieder so eilig Kommst du herab vom Olympos, von heftigem Eifer getrieben? 25 Etwan, daß du des Kampss umwechselnden Sieg den Achäern Bringst? Denn gar nicht rührt dich der fallenden Troer Berderben. Wolltest du mir doch folgen, fürwahr viel heilsamer wär' es. Laß uns jest aufhalten die Schlacht und die blutigen Fehden, heut; und morgen erneu'n sie den Kamps, bis endlich erfüllt wird 30 Ilios' Endschifal, weil euch Göttinnen es also Stets im Gerzen gefallen, des Briamos Stadt zu vertilgen.

Ihm antwortete Ballas, des Zeus helläugige Tochter: Also sei's, Ferntreffer; denn ganz mit denselben Gedanken Kam auch ich vom Olympos in Troja's Bolk und Achaa's. Aber wohlan, wie willst du der Feldschlacht Ruhe gebieten?

35

Und es versetzte darauf Zeus' Sohn, der Bebieter Apollon: Laß uns weden die Kraft des roffebezähmenden hettor, Ob er der Danaer Einen hervorruft, einzeln dem Einzeln Kühn sich entgegenzustellen in graunvoll schlichtendem Zweikampf, 40 Daß sie dann sich ereisernd, die erzumschienten Achäer, Einen allein aussenden zum Kampf mit dem göttlichen hettor.

Also ber Gott; schnell stimmte dazu Zeus' Tochter Athene. Doch der Beschluß, den eben gefaßt die berathenden Götter, Bard im Geiste vernommen von Delenos, Briamos' Sohne. Der trat nahe vor Gektor und sprach zu dem Belden die Worte:

45

Heftor, Briamos' Sohn, an Einficht gleich dem Kronion, Bolltest du mich wohl hören ein Bort? Dein Bruder ja bin ich. Laß sich lagern die Andern, Achäa's Männer und Troja's;

50 Kord're fodann gur Rebbe ben tapferften aller Achaer, Dir fich entgegenzuftellen in graunvoll folichtenbem Zweitampf. Roch nicht follft du ja bulben ben Tob und bas lette Berbangniß: Also vernahm ich die Stimme der endloswaltenden Götter. Belenos fprach's, und Bettor vernahm bochjubelnd bie Rede, Trat in die Mitte hervor, und den Burffpeer faffend im Mittel, 55 Drangt' er die Schaaren der Troer gurud; ftill fanden fie Alle. Much Agamemnon gebot bem achaifden Bolt fich ju lagern. Ballas indeg und Bhobos, ber Gott mit dem filbernen Bogen, Septen fic dort in der Rabe, wie zwei bochfliegende Beier, Auf die erhabene Buche bes agisichwingenden Baters, 60 Sich an dem Mannergewühle ju freu'n; Die fagen in dichten Reiben umber, von Langen umftarrt und von Schilden und Belmen. So, wie über die See fich ergießt bas Befraufel bes Beftwinds, Benn er fich eben erhob, und bas Deer fich barunter verbuntelt: Also wogten gelagert die Reib'n der Achaer und Troer 65 Auf bem Befild', und Bettor begann in ber Mitte ber Bolter: Bort auf mich, ihr Eroer und erzumschienten Achaer, Dag ich fofort, wie bas Berg im Bufen gebeut, es verfunde. Rronos' erhabener Sohn hat nicht vollendet bas Bundniß; Rein, er finnt und beschließt Unbeil für beiberlei Bolter, 70 Bis ihr 3lios' Befte gewinnt mit den prangenden Thurmen, Der erliegt burd une an ben feeburchwallenden Schiffen. Doch ibr gablt ja im Beere Die tapferften Manner Achaa's: Bem von diefen bas Berg mit mir fic ju meffen gebietet, Eret' er bervor aus Allen gum Rampf mit bem gottlichen Bettor! 75 Und ich bebinge gupor, und Reus fet Renge bes Bortes: Benn mich jener erlegt mit ber machtigen Spige bes Erges. Rebm' er die Wehr und trage fie weg zu ben taumigen Schiffen; Aber ben Leichnam fend' er nach Alios, bag in ber Beimat Troja's Manner und Araun bas Scheitergeruft mir entflammen. 60 Doch wenn er mir erliegt und Apollon Rubm mir gemabrte, Rebm' ich die Behr und trage fle weg zu ber beiligen Troja. Sange fie auf an ben Tempel bes fernbintreffenden Bbobos. Aber ben Leichnam fend' ich gurud zu ben fattlichen Schiffen.

Daß ibn gebubrend beftatten Die lodigen Manner Uchaa's,

85

Und ihm ein Grab aufschütten am raumigen Reere ber Gelle. Dann fagt Mancher bereinst auch unter den späteren Menschen, Im vielrudrigen Schiffe die dunkelen Wogen durchsegelnd: "Seht, hier ragt ja der Sügel des längstverblichenen Mannes, Welcher, im Rampf einst wacker, erlag vor dem ftrahlenden Dektor!" 90 So sagt Mancher dereinst, und mir bringt's ewigen Nachruhm.

Alfo der Beld; lautlos war Alles umber und verftummte; Schmachvoll war's fich weigern des Rampfs, annehmen gefahrvoll. Endlich erftand Menelaos, der Beld, und redete alfo,

Scheltend mit ernstem Berweis und tiefauffeufzend im herzen: 95
Beh, ihr drohenden Brahler, Acha'rinnen, nimmer Achaer!
Schmach wird solches fürwahr, wird unaustoschliche Schmach sein,
Benn kein Danaer nun sich ermannt, zu begegnen dem hektor!
Aber o möchtet ihr Alle zergeh'n in Basser und Erde,
Bie ihr am Ort hier sitzet, so herzlos Alle, so ruhmlos! 100
Gurt' ich denn selbst mich zum Rampse mit ihm! Dort oben im

Sangen die Loofe des Siegs an der Sand der unsterblichen Götter. Alfo sprach er und hüllte den Leib in die fattliche Rüftung. Run, Menelaos, ware des Lebens Ziel dir erschienen Unter den Sanden des Settor, des ungleich starteren Selden, 105 Sielten dich nicht aufspringend zurud die Beherrscher Acha's. Auch er selber erhob sich, der mächtige Fürft Agamemnon, Faste die Rechte des Bruders, begann und sagte die Worte:

Göttlicher Deld Menelaos, bestinne dich! Rimmer geziemt dir Solch unfinnige Buth: ja, mag dich's schmerzen, ertrag' es! 110 hüte dich doch, wetteisernd dem karteren Mann zu begegnen, Dektorn, Priamos' Sohne, vor dem noch Anderen schaudert! Graute doch selbst dem Reliden, und er ist stärker, als du bist, Ihm sich entgegenzuwerfen im ehrenden Rampse der Männer. Du denn seize dich jest und geselle dich deinen Genossen: 115 hektorn stellen wir hier schon andere Kämpser entgegen. Benn er beherzt auch ist, im Gewühle der Schlacht unerfättlich, Bird er gewiß doch gerne das Anie ausstrecken zur Ruhe, Benn er den seindlichen Bassen ertrinnt und dem gräßlichen Kampse. Also sprach zu dem Bruder der Held und wandte das herz ihm, 120

Beil er verftandig geredet: er folgt' ihm, und die Genoffen Rahmen erfreut alsbald ihm wieder die Behr von den Schultern. Restor erhob sich sofort und sprach zu dem Bolle von Argos:

Gotter, ein fdredliches Leid tommt über bas Land ber Achaer! Beleus jammerte mabrlich, ber reifige graue Gebieter, 125 Er, in Rath und Rede ber Myrmidonen Beberricher, Der einft berglicherfreut in feinem Balaft mich befragte, Und ber gesammten Achaer Geschlecht und Rinder erforschte! Borte ber Beld, wie diese fich all' ist buden por Bettor: Traun, er erhobe die Bande mit brunftigem Blebn gu den Gottern, 130 Dag, vom Leibe fich lofend, fein Beift binfahre gum Dabes! Dag ich, o Bater Kronid' und Ballas Athen' und Apollon! Roch jung ware, wie einft an bes Reladon reigendem Strome. Da fveerfundige Manner Artadia's tampften und Byler, Unter den Mauern von Pheia geschaart, um des Jardanos Fluten! 135 Jenen voran schritt Beld Ereuthalion, abnlich den Göttern, Der um die Schultern die Behr des Areithoos trug, des erhabnen Königes, der mit dem Ramen des Reulenschwingers genannt ward Unter Arkadia's Männern und schönumgürteten Krauen. Denn nie trug er im Rampfe bie machtige Lang' und ben Bogen; 140 Rein, mit eiferner Reule bewehrt, burchbrach er die Schlachtreib'n. Diefen erichlug burch Lift und nicht burch Starte Lyturgos, Dort in den Engen des Wegs, wo die eiserne Reule ben Tod nicht Bebrte von ibm; ibm tam Eptoorgos guvor mit der Bange, Und durchftach ihn mitten, und rudwarts fant er ju Boben. 145 Aber die Bebr, die jenem der eberne Ares verebrte, Rahm er und trug fie felber hinfort im Getummel der Schlachten. Doch nachdem Lyfoorgos babeim im Balafte gealtert, Ließ er fie feinen Benoffen, den Greuthalion, tragen. Damit forberte biefer bie Ebelften alle gum Aweitampf; 150 Doch die gitterten beftig und fürchteten, Reiner bestand ibn. Dich nur trieb vor Allen des vielausbarrenden Muthes Rubnes Bertrau'n in den Rampf, obwohl viel junger an Jahren. Und ich tampfte mit ihm, und Siegeruhm gab mir Athene. Ihn, den gewaltigften Streiter, den machtigen Riefen, erfclug ic; 155 Beithin lag er geftredt, bierbin wildzappelnb und bortbin.

Bar' ich fo jugendlich noch und die Rraft unerschüttert, wie bamals: Bald bann fand' er den Rampfer, der Beld mit dem wogenden Belmbusch.

Aber von ench, ihr feid die beherztesten aller Achder, Dennoch wagt nicht Einer, dem Dektor kuhn zu begegnen. 160

So schalt Reftor der Greis, und neun mit einander erstanden. Erft vor Allen erhob sich der Derrscher des Bolts Agamemnon, Dann nach ihm der Tydide, der taufere Deld Diomedes, Beiter die Ajas beide, mit fturmischem Muthe gewassnet, Beiter Idomeneus selbst und Idomeneus' Wassengenosse, 165 Deld Meriones, kuhn wie der mannerzermalmende Ares, Dann Eurypylos auch, der gepriesene Sohn des Euamon, Thoas, Andramons Sohn, und der göttliche Kampser Odysseus: Alle sie waren bereit, mit dem göttlichen Hettor zu kampsen.

Berft nun Alle das Loos, wer wohl vom Loofe bestimmt ift! Innig erfreu'n wird diefer die wohlumschienten Achaer; Selbst auch wird er sich freu'n im eigenen Gerzen, entrinnt er Aus dem erbitterten Rampf und dem graßlichen Baffengewühle.

Also der Greis, und die Reune bezeichneten jeder ein Loos sich, 175 Barfen es dann in den helm Agamemnons selbst, des Atriden. Laut nun flehte das heer und erhob zu den Göttern die hande. Also betete Mancher, gewandt zu den Sohen des himmels:

Sib Diomeden das Loos, o Kronion, oder dem Ajas, Oder ihm felbft, dem Beherricher der goldenen Befte Mytene's! 180

Also das heer; und es schüttelte stugs ber gerenische Restor. Sieh, da sprang aus dem helme das Loos, wie's Allen erwünscht war, Ajas' Loos. Rings trug es ein herold durch die Bersammlung, Rechtshin Allen es zeigend, Acha's tapferen Fürsten. Aber von Riemand ward es erfannt und von Allen verlängnet. 185 Alls er indeh, durchwandelnd den Kreis, zu dem helden gelangte, Der in den helm es geworfen, dem ruhmvoll strahlenden Ajas, hielt der offen die hand, und der herold warf es hinein dann. Ajas sah und erfannte das Loos und freute sich herzlich, Barf es sodann vor die Füße zur Erd' und sprach zu den Andern: 190 Mich tras. Kreunde, das Loos, und ich freue mich dessen im herzen

Selbst auch, weil ich ben Bettor im Rampf zu befiegen gebente. Aber moblan, indeg ich mir felbft umbulle die Rriegswehr, Blebt ibr Unbern empor jum maltenden Beus, bem Rroniden, Für euch felbft in der Stille, daß euch nicht boren die Troer, 195 Dder mit lantem Bebet: denn Riemand fürchten wir, Riemand! Reiner ja foll mit Gewalt tropvoll mich zwingen gu weichen, Roch durch Runde des Rrieges; fo gang unerfahren im Rampfe Bard ich in Salamis nicht vom Bater gezeugt und erzogen. Mias fprach's, und fie flehten gum maltenden Reus, bem Rro-

niden. 200

Also betete Mancher, gewandt zu den Goben des himmels: Berricher von 3da's Bobn, rubmwurdiger, großer Rronion! Bib, bag Mjas ben Sieg und berrlichen Rubm fich gewinne! Liebft bu jedoch auch Beftor, und walteft bu liebend bes Belben : Bleich bann ftarte mit Rraft, gleich frone mit Ehre Die Beiben! 205

Alfo bas Bolf; und mit ftrablendem Erz umbullte fich Migs. Aber nachdem er ben Leib ringeber fich gededt mit ben Baffen. Stürmt' er beran, wie Ares, ber riefige, fcpreitet, fo oft er Unter Die Manner gum Rampf auszieht, Die wider einander Reus mit der Buth entflammte der lebenvergebrenden Awietracht. 210 So trat Aias beran, die gewaltige Wehr der Achäer. Rurdtbares Ladeln umfvielte fein Antlit; machtigen Ganges Schritt er einher und wiegte ben langhinschattenden Burffpeer. Ihn benn schauend im Rreis, froblodten fofort bie Achaer; Aber den Troern befchlich ein ichauriges Bittern bie Glieber. 215 Bettorn felber begann fein Berg im Bufen gu flopfen; Doch er tonnte ja nimmer gurudflieb'n und fich verbergen Unter des Beeres Bewühl, ba er felbft ju dem Rampfe gefordert. Ajas nahte fich ihm mit bem fiebenhautigen Stierschild, Den, thurmabnlich und ebern, des Tychios Runft ihm gefertigt, 220 Belder in Spla wohnte, der trefflichfte Lederbereiter, Der ihm den leuchtenden Schild aus fieben gemafteter Stiere Bauten erfchuf und gum achten mit eherner Dede bezogen. Borne, ju ichirmen bie Bruft, trug Ajas, Telamons Cobn, ibn, Trat gang nabe por Seftor und rief mit brobenben Borten: Runmehr wirft du mir endlich, o Bettor, deutlich ertennen,

Einzeln dem Einzelnen hier in blutiger Fehde begegnend, Bas für Meister des Kampst auch unter den Danaern walten Außer Achilleus noch, dem zermalmenden, lowenbeherzten! Der liegt freilich im Zelt an den seedurchwallenden Schiffen 230 Mussig, im Geist sortzürnend dem hirten des Bolts Agamemnon; Aber auch wir sind Männer, im Kamps dir entgegenzutreten, Biele sogar: wohlauf, so beginne den Strauß und die Kehde!

Ihm antwortete Hettor, ber Held mit dem wogenden Belmbusch: Ajas, göttlicher Held, Telamonier, Boltergebieter, 235 Sute dich, mich zu versuchen, als war' ich ein schwächlicher Knabe Ober ein Weib, das Richts von des Kriegs Arbeiten gelernt hat! Denn ich verstehe mich trefflich auf Rampf und Schlachten der Manner; Rechtshin weiß ich und weiß linkshin zu bewegen des Schildes Oröhnende Laft und vermag in der Schlacht unerschüttert zu stehen, 240 Beiß in's Getümmel zu fturzen der flüchtigen Rossegespanne, Beiß in geordnetem Kampse des Ares Reigen zu tanzen. Aber ich will dich nicht, du tapferer Kämpser, ereilen Lauernd mit heimlicher Lift, nein öffentlich, ob ich dich treffe.

Sprach es und schwang und fandte ben langhinschattenden Burfspeer; 245

Der traf Ajas ben graufen, den flebenhäutigen Stierschild Doch in bas außerfte Erg, bas noch jum achten barauflag. Seche Relliciten durchdrang das unbemmbare Erg und gerriß fie, Bis es im fiebenten Sell festhaftete. Aber gum zweiten Sandte ber gottliche Mjas ben langhinschattenben Burffpeer; 250 Der traf Briamos' Sobne ben Schild von geründeter Bolbung. Siebe, ben ftrablenden Schild durchfuhr bie gewichtige Lange, Bobrte fofort fich binein in den tunftreich brangenden Barnifd, Und burchschnitt, an ber Beiche bes Bauche einbringend, den Leibrod. Seitwarts beuhte fich Settor und mied fein duntles Berbangnig. 255 Best, nachdem fie die Langen beraus mit ben Sanden gezogen, Rannten fie wider einander, wie rohverschlingende Lomen, Der wie Reuler im Bald voll nimmerbezwingbarer Starte. Briamos' Sobn traf mitten bes Mias Schild mit ber Lange; Aber bas Erg brang nimmer hindurch, frumm-bog fich die Spige. 260 heftors Shild traf Ajas im Anlauf; vollig hindurch fuhr

Schmetternd ber Speer, folug Dektorn gurud in bem fturmischen Angriff,

Schnitt in ben Sale ein freifend, und fcwarz entfprigte bas Blut ibm. Dod nicht ließ er vom Rampfe, ber Beld mit dem wogenden Belmbufch; Rudwarts weichend ergriff er ben Stein mit ber martigen Rechte, 265 Belder im Reld balag, ichwars, groß, mit gewaltigen Raden: Damit traf er bem Migs ben febenbautigen Stierfdild Mitten gerad' auf den Rabel und ringsum brobnte bas Era nach. Bieder erhob jest Migs ein noch piel größeres Releftud. Schwang es umber und warf es und ftrengt' endlofe Gewalt an. 270 Einwarts brach er ben Soilb mit bem mubliteinabnlichen Releblod. Bettore Rnice verlegend; gurud fant biefer ju Boben, Reft noch haltend den Schild; doch eilig erhob ihn Apollon. Und fie batten fich nun mit bem Schwert in ber Rabe verwundet, Gilten die zwei Berolbe, des Beus und ber Menfchen Befandte, 275 Richt von den Troern beran und ben erzumschirmten Achaern, Dort Ibaos und bier Talthybios, Beibe verftanbig. Amifchen die Rampfenden traten fle rafch, ausstredend die Stabe; Aber 3baos begann, in verftanbigen Blanen erfahren:

Laßt, o trautefte Kinder, den Streit, nicht langer betampft euch; 280 Denn euch Beide ja liebt der erhabene Bolkenversammler, Beide ja feid ihr im Rampfe bewährt; das wiffen wir Alle. Doch jest nahte die Racht, und der Racht auch muß man gehorchen.

Und es verseste dagegen der Telamonier Ajas: Last, Idaos, mir erst durch Gettor dieses verfunden; 285 hat doch er zum Rampse die Tapfersten alle gefordert. Hettor gehe voran; gern folg' ich dir, wenn er zuerft folgt.

Drauf antwortete Heftor, der Geld mit dem wogenden Selmbusch: Ajas, weil dich die Götter mit Kraft und Größe begabten Und mit Berstand, und im Rampfe die Danaer alle dir nachstehn: 290 Laß uns jest ablassen won Streit und blutiger Fehde, Heut; und morgen erneu'n wir den Kampf, bis unseren Hader Schlichtet ein Gott und dem einen der tampfenden Bölter den Sieg schnitt.

Doch jest natte die Racht, und der Racht auch muß man gehorchen, Daß du dort an den Schiffen erfreuft die gesammten Achaer, 29: Deine Berwandten zumal und die trantesten Wassengenossen, Aber ich selbst, heimtehrend in Briamos' mächtige Beste, Troja's Männer erstren' und die langumschleierten Frauen, Welche für mich Dank opfernd im heiligen Raum sich versammeln. Laß uns jezt einander mit herrlichen Gaben bedenken, 300 Daß von Achdern und Troern hinfort noch Mancher bekenne: "Seht, sie bekämpsten sich beid' um lebenverzehrenden hader; Doch dann schleden sie wieder versöhnt und in Liebe verbunden!"

Heftor rief's und gab ihm ein Schwert voll filberner Budeln, Bot ihm die Scheide zugleich und das zierliche Riemengehent dar; 305 Ajas gab ihm dagegen den purpurschimmernden Leibgurt. Also trennten sie sich: der eilte zum Geer der Achäer, heftor zurück in der Troer Gewühl. Die freuten sich innig, Als sie sah'n, wie er lebend heranschritt ohne Berlegung, Ajas' Gewalt entrounen und unaushaltsamen Händen, 310 Kührten ihn dann in die Stadt, kaum glaubten sie, daß er entrounen. Dort auch führten den Ajas die wohlumschienten Achäer hin zu des Atreus Sohn, der hoch frohlockte des Sieges.

Als sie darauf in den Zelten um Atreus' Sohn sich gesammelt, Beihte, zum Opfer für sie, dem gewaltigen Sohne des Kronos 315 Argos' Fürft Agamemnon ein Rind, fünfjährig und mannlich. Und sie zogen geschäftig es ab und zerlegten es völlig, Schnitten geschäftig es ab und zerlegten es völlig, Schnitten geschäft in Stücke das Fleisch und stedten's an Spiese, Brieten es dann sorgfältig und zogen es alles herunter. Doch nachdem sie vollendet das Bert und gerüstet die Rahlzeit, 320 Schmausten sie broh, Richts miste das Herz an dem töftlichen Mahle. Aber den Ajas ehrte mit langansreichendem Rüden Aireus' tapserer Sohn, weitherrschend im Bolf, Agamemnon. Doch nachdem sie des Trankes Gelüst und der Speise gesättigt: Jest hob an vor Allen der Greis Rathschläge zu spinnen, 325 Restor, welcher im Rath auch sonst als der Beste bewährt war. Dieser begann zu den Gelben und sprach mit verständigem Sinne:

Atreus' Sohn und ihr andern gewaltigen Fürsten Achaa's! Zahlreich find sie gefallen, die lodigen Männer Achaa's, Belchen das duntele Blut am lieblichen Strom des Stamandros 330 Ares, der grimme, versprigt und in's Rachtreich santen die Seelen. Drum mit des Frühroths Glanz laß ruhen den Rampf der Achäer; Wir dann schaffen vereint hierher auf Wagen die Todten, Mit Maulthieren und Rindern; sasort verbrennen wir alle, Etwas sern von den Schissen, damit die Gebeine den Kindern, 335 Wenn wir dereinst heimziehen, ein Jeglicher bringe nach Hause. Dann um das Scheitergerüft laßt uns ein gemeinsames Grabmal Allen erhöh'n im Gestid', und neben ihm baun wir in Gile Mauern mit ragenden Thürmen, ein Bollwert uns und den Schissen, Brechen zugleich in die Mauern hinein wohlsugende Thore, 340 Daß ein offener Pfad für Roß und Wagen hindurchsührt. Nahe dabei von außen umziehen wir Alles mit tiesem Graben, der rings abwehre das Bolt sammt Kossen und Wagen, Daß nicht mehr anstürme der Kamps hochherziger Troer.

Reftor fprach's, und fie alle, die Konige, riefen ihm Beifall. 345 Dort auch hatten die Troer in Ilios' Burg fich versammelt; Furchtbar toste der Sturm vor Priamos' machtigen Pforten. Und Antenor begann, der verftändige, also por ihnen:

Sort auf mich, ihr Troer und Darbaner, hort, ihr Genoffen, Daß ich rede, sowie's mein herz mir im Busen gebietet. 350 Auf, last Atreus' Sohnen zuruck uns geben die Schäße Sammt der Argeierin Delene selbst! Zest kämpfen wir treulos Wider den heiligen Bund: das wird uns nimmer gebeihen!

Alfo fprach Antenor und feste fich. Und es erhob fich Briamos' Sohn, Alexandros, der lodigen Gelene Gatte. Der antwortete jenem und fprach bie geflügelten Borte:

Gar nicht mehr, Antenor, gefällt mir, was du geredet. Beißt du doch anderen wohl und besseren Rath zu ersinnen. Wenn du jedoch hier wirklich in ernftlichem Sinne geredet, Schlugen dich; traun, die Unsterblichen selbst mit volliger Blindbeit. 360

355

Ich dagegen verfünde den roffebezähmenden Troern Offen und frei: dies Weib, nie geb' ich's zurud den Uchdern! Was ich an Schähen indeß ans Argos gebracht in das haus hier, All das will ich erstatten und noch von dem Meinen hinzuthun.

Alfo fprach Alegandros und feste fich. Und es es erhob fich 365 Briamos, Dardanos' Enkel, an Beisheit abnlich ben Gottem;

Diefer begann vor ihnen und sprach mit verftändigem Sinne: Hört auf mich, ihr Troer und Dardaner, hört, ihr Genossen, Daß ich rede, sowie's mein herz mir im Busen gebietet.
Rehmt jest hinter den Mauern die Spätsoft nach der Gewohnheit; 370 Denkt sorgsätig der hut, und halte sich Jeglicher wachsam! Früh dann geste hinab zu den räumigen Schissen Idass, Daß er an Atreus' Sohn', Agamemnon und Menelaos,
Relde den Willen des Paris, um den sich der hader erhoben.
Auch dieß ernstliche Wort verfünd' er noch, ob sie geneigt sind, 375 Bis wir die Todten verbrannten, zu ruh'n von des Krieges Getose. Später erneuen wir wieder den Kamps, bis unseren hader Schlichtet ein Gott und dem einen der streitenden heere den Sieg schenkt.

Briamos sprach's, und jene vernahmen ihn wohl und gehorchten. Spätkoft nahmen sie eilig im heer, nach Rotten gesondert. 380 Frühe begab sich Idas hinab zu den räumigen Schissen. Und er traf die Achäer im Rath, die Genossen des Ares, Reben dem hinterverded Agamemnons. Mitten hinein trat Unter die Fürsten und sagte der hellausrusende herold:

Atreus' Sohn' und ihr andern gewaltigen Fürsten Acha's! 385 Priamos sendete mich, und die anderen Edlen in Troja, Daß ich, wosern euch solches genehm und gefällig erschiene, Melde den Billen des Paris, um den sich der hader erhoben. Bas Alexandros an Schägen in räumigen Schiffen nach Troja Mit sich geführt, — o hätte zuvor ihn ereilt das Berderben! — 390 All das will er erstatten und noch von dem Seinen hinzuthun. Aber die Jugendgemahlin von Ares' Freund Menelaos Sibt er nimmer heraus, so sehr ihn mahnen die Troer. Dieß Bort auch zu verkünden gebot er mir, ob ihr geneigt wärt, Bis wir die Zodten verbrannten, zu ruh'n von des Krieges Getose. 395 Später erneuen wir wieder den Kamps, die unseren Hader Schlichtet ein Gott und dem einen der streitenden Geere den Sieg schost.

Alfo fprach er, und ftill war Alles umber und verftummte. Endlich begann vor ihnen der ftreitbare Deld Diomedes:

Daß doch da jetzt Keiner das Gut annehme von Baris, 400 Und felbst Helenen nicht, weil's auch für den Blödesten klar ift, Daß jetzt Troja's Söhnen das Endziel naht des Berderbens.

Also fagte ber Belb; ba jaudaten bie Danger alle. Freudig pernehmend bie Rebe von Tubeus' reifigem Cobne. Jeto begann jum Ibaos ber mächtige gurft Agamemnon:

405

Eben pernahmft bu felber bas Bort ber Achaer, Ibaos. Belden Befcheid fie bir geben; ich felbft bin gleicher Gefinnung. Begen der Todten indeg, - ich weigere nicht die Berbrennung. Denn man vergögere nicht ber geschiebenen Tobten Beftattung, Sondern verfohne fie fonell, nachdem fie geftorben, mit Reuer. Bore ben Gib ber Rronibe, ber bonnernbe Batte ber Bere!

Sprach es und bob fein Bepter empor au ben Simmlifchen allen ; Aber 3baos eilte gur beiligen 3lios mieber. Dort noch fagen die Troer im Rath und die Darbanedentel, Alle vereint mit einander, und warteten feiner Aurudtunft. 415 Endlich erfcbien Ibaos und trat in die Mitte ber Gelben. Meldend von dort ben Bescheib. Run rufteten Alle fich eilig, Diefe, die Todten zu bolen, und Andere, Solg in ben Balbern. Much die Achaer beeilten fich bort an ben fattlichen Schiffen, Diefe, die Todten au holen, und Andere, Bolg in den Balbern. 420

Belios warf jest eben ben Lichtstrahl über bie Aluren; Aus Des Ofeanos tiefem, gelindbinwogendem Strome Stieg er am himmel berauf, als Beibe fich trafen im Felbe. Da war's fchwer, zu ertennen bie einzelnen Leichen ber Manner; Doch fie wufden mit Baffer den blutigen Schlamm vonden Todten, 425 Luden fie bann auf Bagen, in fdmergliche Thranen ergoffen. Aber zu weinen verbot Belb Briamos; fcmeigend und ftumm benn Schichteten jen' auf Scheiter Die Leichname, trauernd im Bergen; Als fie die Todten verbrannt, ba gogen fie wieder gen Troja. Alfo thaten auch bort bie gebarnifchten Danner Achaa's. 430 Schichteten boch auf Scheiter bie Leichname, trauernd im Bergen; Als fie bie Todten verbrannt, ba maen fie beim au ben Schiffen.

Frühe, bevor fich der Morgen erhob, noch in dammerndem Bwielicht, Sammelte fich um die Scheiter erlefenes Bolt ber Achder. Allen erhöhten fie dort im Befild' ein gemeinfames Grabmal 435 Rings um das Scheitergeruft, und neben ibm banten fie eilig Mauern mit ragenden Thurmen, fich felbft und den Schiffen ein Bollmert.

Brachen zugleich in die Mauern hinein wohlfugende Thore, Daß ein offener Bfad für Roß und Wagen hindurchging. Nahe sodann von außen umzog man Alles mit tiesem, 440 Breitem, gewaltigem Graben, und ftüht' ihn innen mit Pfahlwerk.

Alfo mubten fich dort die gepriesenen Ranner Achaa's. Aber die Gotter, um Beus, den gewaltigen Donnerer, thronend,— Sah'n mit bewunderndem Staunen das machtige Wert der Achaer. Und es begann vor ihnen der Erdumstürmer Poseidon:

Ift wohl, Bater Kronion, ein Menfch im unendlichen Erdreis, Belcher den Göttern hinfort Borfat und Entschlusse vertraun wird? Schauest du nicht, wie sie wieder, die lockigen Männer Achaa's, Sich an den Schiffen die Mauer gebaut und den Graben geleitet Ringsher, ohne den Göttern zuvor Dekatomben zu opfern? 450 Die wird dauern im Ruhme, soweit hinleuchtet das Frühroth; Jene vergist man hinfort, die Ich sammt Phobos Apollon Dort dem Laomedon einst um die Stadt mübselig erbaute.

Unmuthglühend versetzte der donnernde Bolkenversammler: Beh, was redetest du, weitherrschender Ländererschütt'rer! 455 Bohl ein anderer Gott nährt surchtvoll solche Gedanken, Der viel schwächer als du daseht an Gewalt und an Rühnheit: Doch dein Ruhm wird leben, soweit hinleuchtet das Frühroth! Aus, wohlan, wenn wieder die lockigen Männer Acha's. Heim in den Schiffen gezogen zum trautesten Lande der Bäter, Sprenge die Mauer sofort und stürze sie ganz in die Meerslut, Hulle von Reuem in Sand ringsher die gewaltige Küste, Daß er spurlos schwinde, der mächtige Bau der Achaer!

Also sprachen die Götter und wechselten solcherlei Reden. Helios tauchte hinab; da war vollendet das Bauwerk.

A65 Rinder erschlugen sie jest und nahmen das Mahl an den Zelten. Aber von Lemnos waren indeß viel Schiffe gekommen, Die mit Weine gesendet Eunkos, Sohn des Jason, Den Hypspyle einst dem Jason schentte zum Sohne.

Atrens' Söhnen allein, Agamemnon und Menelaos,

Sandt' er tausend der Maße des edelsten Tranks zum Geschenke.

Da denn kausten vom Weine die lockigen Männer Achäa's,
Einige Erz umtauschend und Einige funkelndes Eisen,

Andere haute von Stieren und Andere lebende Rinder, Andre Gefangne der Schlacht. Dann hielten fie üppige Rahlzeit. 475 Alfo die Racht durch schmausten die lodigen Ranner Acha's, Troja's Sohne zugleich in der Stadt und die Bundesgenoffen. Aber die Racht hindurch sann Zeus der Berather Berberben, Donnernd mit gräßlichem Pall; da faste sie bleiches Entsepen. Aus den Botalen verfirdmien sie Wein, und zu trinten vermaß sich 480 Reiner, bevor er gespendet dem mächtigen Sohne des Kronos. Dann ging Jeder zu ruh'n, und genoß der Gabe des Schlases.

## Achter Gefang.

Inhalt: Den versammelten Gbttern verbietet Beus, am Rampfe theiljunehmen, und fahrt nach bem 3da. Die Schlacht hebt an; unentichieben wogt ber Rampf bis jum Mittag; da halt Beus die Wage des Schickslas empor, und wägt den Achtern Berberben: sie werden in die Berschanzung zurud, gebrängt. Bergebens bittet here den Poseidon um Beifand für fie. Aber Ugamemnon ermuthigt sie zu neuem Angriff. Teutros erlegt viele Troer; heftor verwundet ihn, und treibt die Achter abermals in die Berschanzung zurud. Here und Athene wollen vom Olympos den Achtern hulfe bringen; Beus gebeut ihnen durch Iris umzulenken, und kehrt selbst in den Olympos zurud, wo er, der Gbtinnen spottend, eine noch gehbere Riederlage der Achter für den solgenden Tag verkündet. Heftor mit den siegenden Troern übernachtet bei Wachfeuern vor dem achtischen Lager.

Cos im Safranmantel ergoß sich über den Erdreis.

Da rief Donnerer Zeus der unsterblichen Götter Bersammlung Auf die erhabenste Auppe des vielumzackten Olympos.

Bens nahm selber das Wort, und die himmlischen lauschten ihm alle: Hört auf mich, ihr Götter gesammt und ihr Göttinnen alle, Daß ich rede, sowie's mein Herz mir im Busen gebietet.

Rein unsterblicher Gott, noch der Göttinnen Eine versuch' es, Dieß mein Wort zu vereiteln hinsort; nein, alle zusammen Stimmt mir bei, daß ohne Berzug mein Werk sich vollende.

Belchen ich jest, von dem Rathe der anderen Götter gesondert, 10 hingeh'n sehe, zu helsen den Danaern oder den Troern,
Der soll schmählich geschlagen mir heimzieh'n nach dem Olympos;
Oder ich werde hinab in des Tartaros Dunkel ihn schlendern,
Fern, wo die tiesten der Schlinde sich austhun unter dem Erdreich,
Welche die eiserne Bsorte verschließt und die eherne Schwelle,

So tief unter dem Hades, als weit von der Erde der himmel: Daß er erkennt, wie mächtig ich sei vor den himmlischen allen. Aus, wohlan, ihr Götter, versucht's, daß Allen es kund sei: Senket ein goldenes Band abwärts von der Höhe des himmels; hängt euch all' ihr Götter daran und ihr Göttinnen alle; 20 Doch, wie gewaltig ihr euch auch abmüht, ziehet ihr niemals Zeus, den erhabensten Gott, vom himmel herab zu der Erde! Wenn dann aber im Ernst auch mir es gestele zu ziehen, Selbst mit der Erd' euch zez ich empon und selbst mit dem Meere, Schlänge das Band hierauf um das haupt des Olympos und band' es

Fest, und hoch dann schwebte das Beltall hier in den Lusten! So weit rag' ich vor Göttern an Macht, so weit vor den Menschen.

Alfo der Gott; lautlos faß Alles umber und verftummte, Mächtig erfaßt von dem Wort; denn fraftvoll fprach der Kronide. Endlich versetzte des Zeus helläugige Tochter Athene:

30

35

Bater der Götter, Aronion, erhabenfter unter ben herrschern! Bir auch wiffen es wohl, dir ward unbeugsame Stärke: Dennoch jammern fie uns, die gewaltigen Streiter Achai's, Die jest wohl, ihr boses Geschick vollendend, verderben. Run, so laffen wir denn vam Rampf ab, wie du gebieteft; Aber wir wollen mit Rath beifteh'n, der ihnen gebeihe, Daß nicht Alle vergeh'n vor beinem entschlichen Jovne!

Lächelnd erwiderte Zeus, der erhabena Boitenversaminler: Tritogeneia, getroft, mein Tochterchen! Sprach ich bas Bort boch Richt in fo völligem Ernft; dir will ich ja freundlich gefinnt fein. 40

Sprach's und schirrte das Paar erzhusiger Roff' aw den Wagen, Die fortkurmen im Fluge, von goldenen Mähnen umstatterb, hüllte sich selbsk in goldnes Gewand und faste die Geißel, Golden und zierlichgeslochten, und trat in den Sessel des Wagens, Trieb mit geschwungener Geißel, und rasch hin stogen die Rosse 45 Awischen den Räumen der Erd' und dem sternigen Himmelsgewollbe. Als tam er zum Ida, dem quelligen Bater bes Wildes, Gargaros, wo fein hain und duftender Opseraltar steht. Alba hemmte die Rosse der Götter und Sierbitchen Baber, Schirrte sie aus, und hüllte sie rings in dichtes Gewolf ein,

Sette fodann auf dem Gipfel in freudigem Stalze fich nieber, Blidend hinab zu der Troer Gebiet und den Schiffen Achaa's.

Aber das Frühmahl hielten die lodigen Männer Achda's Eilig umber in den Zeiten und hüllten fich dann in die Wassen. So auch legten die Troer in Ilios drüben die Wehr an, 55 Minder an Zahl, doch hürmisch entbrannt, sich im Kampse zu messen; Denn sie drängte die Noth, und es galt für Frauen und Kinder. Ringsum thaten die Psorten sich auf, und es kürzte die Menge, Kämpser zu Kuß und zu Wagen, hinaus mit gewaltigem Tosen.

Als nunmehr die Geschwader in einerlei Raum fich begegnet, 20 Trasen fich Langen und Schilbe zugleich und die rustige Wehrtrast Erzumpanzerter Männer; der Stoß der genabelten Schilde Schlug an einander mit Racht, und gewaltiges Tosen erhob fich. hier von Mordenden scholl, von Gemordeten dort, fich vermischend; Siegsfrohloden und Stöhnen; es floß vom Binte das Erbreich. 65

Babrend bas Bribroth ichien und ber beilige Morgen emporftieg. Safteten Beider Gefcoffe mit Dacht, und es fanten bie Bolter. Doch ale Belios flammend am Mittagebimmel einberging, Richtete Bater Rronion Die goldenen Schalen ber Bage. Legte binein zwei Loofe bes lanabinftredenben Tobes 70 Troja's reifigem Bolt und ben ergumfdermten Mchaesn. Rafte fie mitten und wog ; ba neigte fich tief ber Achaer Schidfalstag und ichwebte gur vielfachnabrenden Erbe Rieber, und Troja's Loos flieg auf in die Beiten des fimmels. Beus nun bonnerte machtig von Ida's Soben und fandte Mitten in's Geer ber Adaer ben labernben Strabl; von bem Aublid Standen fie Albe betänbt, und es faste fie bleiches Entfegen. Run fand nicht Agamemnen und nicht Idomenens länger, Richt mehr ftanden Die Ajas, bes Ares treue Genoffen; Reftor allein hielt Stand, Die gerenifche Behr ber Achaer, 80 Ungern nur, ba ein Rof ihm verlett war, bas mit bem Pfelle Selb Alexandros getroffen, der lodigen Selene Gatte, Soch in die Spige bes Sampts, wo die vorderfte Mahne ben Roffen Dben ben Schabel bebedt und am tobtlichken ift bie Bermundung. Tief in's Gehirn ein brang bas Gefcos; ba baumte fich's fomergvoll 85 Auf und verwierte bas Rebengefpann, an bem Erze fich windend.

Während der Greis anskurmte, dem Ros mit exhabenem Schlachtschwert Rasch zu zerhauen die Stränge, da faust' im Getummel der Streiter hettors hurtiges Doppelgespann mit dem muthigen Lenter Dektor heran. Jest hätte der Greis sein Leben verloren, 90 Wenn nicht scharf es bemerkte der ftreitbare Held Diomedes. Furchtbar rief er daher und ermunterte so den Odpsseus;

Göttlicher Sohn des Laertes, erfindungsreicher Oduffeus, Beshalb tehrft du den Ruden und fliehft, wie ein Feiger im Saufen? Daß nur Reiner den Speer beim Flieh'n in den Ruden dir hefte! 95 Steh doch, daß wir den Greifen befrei'n von dem muthenden Manne!

Also der Held; Richts hörte der göttliche Dulder Odyffens; Rein, er flurmte vorbei zu den raumigen Schiffen Achaa's. Aber des Tydeus Sohn drang fühn in die vordersten Reihen, Ob er allein auch stand, trat dann vor die Rosse des Restor, 100 Und zu dem Greise begann er und sprach die gestügelten Worte:

Bahrlich, o Greis, hart drängt dich der Angriff jungerer Streiter! Ift doch die Kraft dir gebrochen, und muhlames Alter beschwert dich; Auch dein Bagengenoß ift schwach und die Rosse zu langsam. Auf mein eignes Gespann denn hebe dich, daß du gewahrest, 105 Bie es die Rosse des Tros im behendesten Lause verstehen hier zu versolgen und dort in der Ebene, oder zu füchten, Belche wir jüngst dem Aeneias entsührt, dem Erwecker des Granens. Deine besiehl den Genossen zur Out, und die meinigen laß und Gegen die reisigen Troer gerad' anlenken, damit auch 110 heltor erfährt, ob mir in der Hand auch wuthe der Wursspeer.

Sprach's, und willig gehorchte dem Wort der gerenische Reftor. Reftors Roffe beforgten sodann die beherzten Gefährten, Sthenelos, rüftig an Kraft, und Eurymedon, glühend von Mannsinn. Beide bestiegen darauf Diomedes' Wagen zusammen. 115 Restor nahm in die Sande die kunstvoll schimmernden Bügel, Geißelte dann das Gespann; bald kamen sie nahe dem hektor. Rühn drang dieser heran; da schwang Diomedes die Lanze, Und er versehlt' ihn zwar; doch hektors Wagengenossen, Welcher die Zügel ihm hielt, des verwegenen Belden Thebäos 120 Sohn, den Eniopes, traf er, die Brust an der Warze durchbohrend; Und er stürzte vom Wagen; die schnellsinstürmenden Rosse

Bebten zurud und zur Steffe vertieß ihn Obem und Leben. Deftors Bruft durchzuckte der bittere Schmerz um den Lenker; Dennoch ließ er ihn liegen, so sehr ihn schmerzte des Freundes Fall, um zu späh'n, ob sonft kein muthiger Lenker erscheine. Richt lang blieben die Rosse verwaist; bald fand er den Lenker, Iphitos' muthigen Sohn Archevolemos; diefem befahl er Sein schnellsübig Gespann und gab in die hände die Bügel.

Und nun wüthete Tod und entsestiche Thaten geschahen, 130 Ja, man scheuchte die Troer hinein in die Beste wie Lämmer, Benn nicht scharf es bemerkte der Götter und Sterblichen Bater. Fürchterlich donnerte Zeus und fandte den leuchtenden Bligstrahl, Bor Diomedes Rosse hinab ihn schleudernd zur Erde. Furchtbar schlug in die Gohe die Glut von dem brennenden Schwefel; 135

Angstvoll bebten die Roff' und duckten fich unter den Bagen. Restors Sanden entstohen die kunstvoll schimmernden Jügel, Und er erschrack im Herzen und sprach zu dem Sohne des Tydeus:

Bende die ftampfenden Roffe geschwind zur Flucht, Diomedes! Oder erkanntest du nicht, daß Zeus dir Sulfe verweigert? 140 Jest und für heute verleiht wohl Zeus der Kronide dem Bettor Stegsruhm; funftig indessen, gefällt's ihm, wird er ihn uns auch Bieder verleih'n; kein Mensch ja vermag Zeus' Billen zu hemmen, Selbst der Gewaltigste nicht; denn Zeus ift mächtig vor Allen.

Und es versetzte dagegen der streitbare Held Diomedes: 145 Mahrlich, du hast das Alles, o Greis, wohlziemend geredet; Aber ein bitteres Leid durchzuckt mir das Herz und die Seese: Hetro verkündet dereinst in des troischen Bolkes Versammlung: "Tydeus' Sohn ist zagend vor mir zu den Schissen gestücktet!" Also rühmt er sich einst: dann öffne sich weit mir die Erde!

Ihm antwortete drauf der gerentiche reifige Reftor: Beh, wie redest du doch, o Sohn des verständigen Tydeus! Sollte dereinst auch hettor dich Feigling nennen und kraftles: Dennoch glaubten die Troer ihm nicht und des Dardanos Entel, Glaubten die Frau'n ihm nicht der beschitdeten muthigen Troer, 155 Denen in Staub du gebettet die blühenden Jugendgemahle. Sprach's und lentte zur Alucht das Gespann einhusiger Rosse Durch bas Gethumel gurud; ihm finemien die Troer und hettor Rach mit grausem Geschrei und senbeten berbe Geschoffe. Laut nun rief ihm hettor, der held mit dem wogenden helmbufch: 160

Tydeus' Sohn, hoch ehrten die reifigen Männer Achäa's Allzeit dich mit dem Site, mit Fleifch und vollen Bokalen; Künftig verachten fie dich: zum Weibe ja dift du geworden! Fort, feigherzige Dirn'! Ich weiche dir nimmer, du steigst nie Unsere Mauern im Sturme hinan, noch führst du die Franen 165 Uns in den Schiffen hinweg: erst send' ich auf dich den Berderber!

Sprach's, und zweiselnd erwog in wankendem Sinn Diomedes, Ob er die Roff' umleutte, den Kampf zu bestehen mit hektor. Dreimal sann er umber in den innersten Tiefen der Seele; Dreimal donnerte Zeus von Ida's hoh'n, der Berather, 170 Troja's Bolt zu verkunden des Ramps umwechselnden Siegsruhm. Hektor aber ermahnte mit mächtigem Ruse die Troer:

Troer und Lydier ihr und Dardaner, Streiter der Rabe, Auf, seid Manner, ihr Lieben, und denkt auf fürmischen Angriff! Denn ich erkenne gewiß, daß mir voll huld der Kronide 175 Sieg und gewaltigen Ruhm und den Danaern Jammer verheißen. Thörichte, die zum Schutze sich dort ausdachten der Mauer Schwachen, verächtlichen Bau! Der wehrt nicht meine Gewalt ab; Leicht ja springen die Rosse hinweg mir über den Graben. Aber sobald ich hinan zu den räumigen Schiffen gekommen, 180 Dann sei Jeglicher eifrig bedacht auf vertilgendes Feuer, Daß ich die hurtigen Schiffe verbrenn' und die Ranner erschlage, Argos' Bolt um die Schiffe, betänbt von dem Rauche des Brandes!

Also sprach er und rief mit ermunternder Stimme den Roffen: Aanthos und du, Bodargos, o göttlicher Lampos und Aethon, 185 Deute bezahlt für die Pflege den Dank, die ench in so reicher Füll' Andromache bot, Eetions Kind, des beherzten, Welche zuerft euch immer mit labendem Beizen erquickte, Und von dem Wein euch mischte, nach Gerzenswunsche zu trinken, Epe denn mir, der doch ihr blühender Gatte genannt wird! 190 Auf denn, solget in Eile den Flüchtigen, daß wir erbeuten Restors Schild, von welchem der Ruhm zum himmel verkändigt, Daß er von lauterem Gold und mit goldenen Stangen geschmacke sei,

Ihm bann auch von ben Schultern, bem reifigen Sobne bes Dibend. Reißen ben prachtigen Banger, Dephaftod' gottlich Gebilbe! • 195 Benn wir Beides erbeuten, fo hoff' ich, follen Ada's Sohne die Racht noch alle die burtigen Schiffe besteigen. Alfo jauchate ber Geld; ba gurnte bie Berricherin Bere, Marf fich im Ceffel umber und Olympos' Soben erbebten. Und ju Boseidon bann, bem gewaltigen Gotte, begann fie : 200 Bebe, fo rubren auch bir, weitherrichender gandererfdutt'rer, Rimmer bas berg im Bufen die fallenden Ranner Achaa's? Bringen fie bod in Mega und Belite Baben bie Rulle Dir und fo reigende bar : fo gonne bu ibnen ben Sieg boch! Bollten wir nur bier Alle, mir gottlichen Belfer Acha's, 205 Troja's Bolt megtreiben und Reus, bem allfebenben, mebren : Babriich, er follte fich barmen, allein bort figend auf 3ba! Unmuthalübend verfeste ber erdumfturmende Derricher:

Das fei ferne von uns: Beus ift ja der farkte von Allen!

Alfo fprachen bie Götter und wechselten folcherlei Reben. Soviel Raum von den Schiffen jum Ball und dem Graben fich behnte, Bimmelte Alles von Roffen jumal und befdilbeten Dannern, Sier fich brangend und bort; gleich Ares brangte, bem Sturmer, 215 Beftor, Briamos' Sobn, ale Reus ibm Chre verlieben. Und nun batt' er die Schiffe verbrannt in flammender Lobe, Benn nicht Bere fofort aufregte bas Berg Agamemnons, Selbft voll Gifer fic tummelnb, ben Muth ber Achaer au weden. Rlugs benn ging er bingb ju ber Danger Schiffen und Belten, 220 Saltend in markiger Sand ben gewaltigen Mantel von Burbur, Stellte fic bann por bas buntle, geräumige Schiff bes Dopffeus, Das baftand in ber Ditte, damit ibn Alle vernabmen, Dort bis binab zu bem Relte bes Telamoniers Mias. Sier an Achilleus' Relt, die fern an den Enden die Schiffe 225 Troden gelegt, fubn bauend auf Muth und Starte ber Arme. Er benn rief ben Achaern mit bellburchbringenber Stimme :

Schmachvoll ift's, Argeier, Berworfene, fcon von Geftalt nur! Bobin tam's mit bem Ruhm, wir waren die tapferften Rampfer?

Denn fo prabltet ibr einft mit nichtigen Reben in Lemnos. 280 Als ihr in Menge bas Pleisch bochborniger Rinder vergebriet, Und die Botal' austrantet, gefüllt mit Beine bis oben : Bundert Troer gumal, auch wohl zweihundert, verfdwur fic Reber im Rampf au befteb'n! Run gelten wir Richts vor bem Ginen Bettor, der bald uns die Schiffe verbrennt in flammender Lobe! 285' Gibt es, o Beus, wohl einen Gewaltigen, ben bu mit foldem Schlage getroffen einmal und des berrlichen Rubmes beraubt baft? Die boch fuhr ich vorüber, wo bir ein geschmudter Altar ftebt, 3m vielrudrigen Schiffe bieber einft fegelnd in's Unbeil: Rein, auf allen verbrannt' ich bas gett und bie Lenden ber Stiere, 240 Trachtend allein, ju gerftoren Die festummauerte Troja. Auf benn, Beus, fo gewähre mir boch nur biefes Berlangen: Lag une wenigftene felbit entrinnen ber Roth und bavonflieb'n, Lag nicht alfo vergeb'n vor Slios' Dacht bie Achaer!

Also rief er mit Thranen: es jammerte seiner ben Bater,
Und er verhieß ihm gnädig das Bolt vom Berderben zu retten.
Alsbald sandt' er den Aar, den bedeutungsreichsten der Bögel,
Der in den Rlauen ein Junges der flüchtigen hindin bahertrug.
Reben des Zeus Altare, dem prangenden, warf er es nieder,
Bo die Achäer mit Opfern den Allweissagenden sühnten.
250
Raum daß diese geseh'n, wie Zeus hersandte den Bogel,
Stürmten sie muthiger wider den Feind und brannten von Kampflust.

Run wohl rühmte fich Reiner, so viel der Achaer auch waren, Daß er, Eydeus' Sohne voran, mit den fliegenden Roffen Neber den Graben gesprengt und dem Rampf fich entgegengeworfen; 255 Rein, er, Allen voraus, erschlug den gerüfteten Troer, Bhradmons Sohn Agelaos, der bang mit den Roffen zur Flucht fich Bandte: dem Fliehenden ftieß der Tydide den Speer in den Rucen Zwischen die Schuftern hinein, daß vorn an der Bruft er hervordrang. Und er fürzte vom Bagen und über ihm dröhnte die Rüfung. 260

Rach ihm fürmten zum Rampf Agamemnon und Menelaos, Beiter die Ajas beide, mit tropigem Ruthe gewaffnet, Beiter Idomeneus felbst und Idomeneus' Baffengenosse, Geld Meriones, fichn wie der mannerzermalmende Ares, Dann Eurypylos auch, der gepriefene Sohn des Eudmon.

265

Teutros gulegt als Reunter, gespannt den geschmeidigen Bogen, Stellte sich hinter dem Schilde des Telamoniers Ajas. Oft hob Ajas den Schild ihm hinweg; dann schaute sich Teutros Um, und wen sein Todesgeschos im Getümmel ereisend Traf, der Kurzte zu Boden sofort und verhauchte sein Leben; 270 Teutros verbarg sich darauf, wie das Kindlein hinter die Mutter, Unter des Ajas Wehr; der dedt' ihn mit strablendem Schilde.

Belchen der Troer zuerst traf jest der untadliche Teutros? Erst den Orfflochos traf er, den Ormenos und Ophelestes, Dator und Chromios auch und den göttlichen Mann Lykophonies, 275 Auch Bolyamons Sohn Amopaon, auch Welanippos.
Alle sie warf er in Sausen zur vielsachnährenden Erde. Ihn sah berzlicherfreut der Beherricher des Bolis Agamemnon, Wie er die Reihen der Troer mit mächtigem Bogen vertisgte; Rabe vor ihn dann trat er und sprach zu dem helden die Borte: 280

Teukros, trauteftes Haupt, Telamonier, Bölfergebieter!
Birf so fort und werde der Danaer Licht und des Baters
Telamon, welcher in Liebe dich aufzog, als du noch Kind warft,
Und im Balafte dich pflegte, wiewohl dich die Stlavin geboren!
Ihn, auch serne von dir, ihn hebe zu glänzendem Ruhme!
285
Denn ich verkundige dir, und gewiß, das wird sich erfüllen:
Benn mir der Donnerer Zeus die Gnade verleiht und Athene,
Ilios niederzuschweitern, die volkreichblühende Beste:
Sollft du, der Erste nach mir, ein Geschent hinnehmen zur Ehre,
Sei es ein Dreifuß, sei's ein Doppelgespann mit dem Wagen,
Oder ein Weiß, das liebend mit dir dein Lager besteige.

Ihm antwortete wieder und sprach ber untabliche Teukros: Atreus' herrlicher Sohn, was mabnft du mich, während mich selbst ichon

Stürmischer Eifer beseelt? So lange die Kraft es gestattet, Rastet' ich nie. Seitdem wir nach Ilios warsen die Troer, 295 Sab' ich gezielt mit dem Bogen und seindliche Männer getödtet. Acht langzüngige Pfeile versandt' ich schon in die Ferne, Und tief bohrten sich all' in den Leib kampfrüstiger Streiter: Rur den Hund, den tollen, vermag ich nimmer zu tressen.

Sprach's und fandte fofort ein andres Gefcog von der Senne 300

Grade daher auf hektor; es brannte fein herz, ihn zu treffen. Und er versehlt' ihn zwar; Gorgythion aber, den edeln, Traf er, des Priamos Sohn, in die Bruft mit dem spizigen Pfeile. Diesen gebar als Mutter die reizende Kastianeira, Die von Aesyme gesommen, so schon, wie Frauen der Götter. 305 So, wie der Mohn zur Seite das Haupt senkt, der sich im Garten Unter der Fruchtlast beugte, beschwert von dem Regen des Prühlings: Also neigt' er zur Seite das Haupt, von dem Helme belastet.

Teutros sandte darauf ein andres Geschoß von der Senne Grade daher auf hettor; es brannte sein herz, ihn zu treffen. 310 Doch er versehlt' auch nun; denn Phobos lenkte den Pseit ab. Archeptolemos aber, dem muthigen Lenker des hettor, Der in die Schlacht vorsprengte, durchschoß er die Bruft an der Barze. Und er finzzte vom Bagen; die schnellhinkurmenden Rosse. Und er finzzte vom Bagen; die schnellhinkurmenden Rosse. 315 hettors Bruft durchzuckte der bittere Schmerz um den Lenker; Dennoch ließ er ihn liegen, so sehr ihn schmerzte des Freundes Fall; dann rief er dem Bruder Kebriones, der ihm zunächst war, Daß er die Zügel ergreise; geschwind und gerne gehorcht' er. Selbst nun sprang er zur Erde vom glänzenden Stuhle des Bagens; 320

Graunvoll schrie er daher, und ergriff mit der Rechten ein Felsstüd, Schritt dann wider den Teutros; es drängte sein herz, ihn zu treffen. Der nahm eben das herbe Geschoß aus dem Röcher und legt' es Schon an der Senne zurecht; da traf der gewaltige Pettor, Als er die Senn' anzog, an der Schuster ihn, da, wo das Schuster bein 825

Raden und Bruft abscheidet und tödtlicher ift die Berwundung: Dorthin, während er zielte, verwundet' er ihn mit dem Feldstein, Daß ihm die Senne zerriß und die Hand am Andchel erstarrte. Alsbald sank er in's Anie; von der Hand glitt sinkend der Bogen. Doch wohl achtete Ajas des niedergesunkenen Bruders, 330 Und er umging ihn im Areis und hielt ihm den deckenden Schild vor. Unter ihn bucken sich dann zwei tapsere Wassengenossen, Echios' Sohn Mekistes zugleich mit dem eblen Alastor, Die zu den raumigen Schissen den Schwerausköhnenden trugen. Wieder entstammte die Troer mit Muth der olympische König. 335 Sie denn warsen gerad' an den Graben zurück die Achäer; hektor schritt mit den Ersten voran in dem Trope der Kühnheit. So, wie der Hund im Gebirge das Walbschwein oder den Löwen hinten ersaßt, indeß er mit hurtigen Füßen ihm nachset, An dem Gesäß und den hüften, und Acht hat, ob er sich wendet: 340 Also versolgt' auch hektor die lockigen Männer Achäa's, Stets in den Staub hinstreckend den hintersten, während sie slohen. Aber nachdem sie gelangt die hinter die Pfähl' und den Graben Fliehenden Laufs, und Biele gestürzt von den händen der Troer: hemmten sie dort an den Schissen die Flucht und beharrten zur Stelle,

Riefen einander ermunternd, und laut mit erhobenen Sanden Flehten fie all' in heißem Gebet zu den himmlischen allen. Gektor tummelte rings das Gespann schönmähniger Roffe, Drobend mit Gorgo's Blid und des mannerzermalmenden Ares.

Die nun fah, fich erbarmend, die lilienarmige Bere, 350 Sprach baun, fchnell ju Athene gewandt, die geflügelten Borte:

Webe, Aronions Tochter, des Donnerers! Fühlen wir nicht mehr, Selber zulett nicht mehr, mit den fallenden Danaern Mitleid, Die jest wohl, ihr bojes Geschick vollendend, verderben Unter des Einen Gewalt? Der wüthet ja ganz unerträglich, 355 Gettor, Briamos' Sohn, und that schon Boses in Menge!

Ihr antwortete Ballas, des Zeus helläugige Tochter:
Ja, der möge mir nur bald Kraft und Leben vertieren,
Unter dem Arm der Achder vertilgt auf heimischer Erde!
Aber es tobt mein Bater mit nicht wohlmeinendem Sinne,
Brausam, stets seindselig, und was ich beschließe, vereitelnd.
Rimmer gedenkt er mir dessen, wie oft ich seinen Herakles
Rettete, als er so schwer von Eurystheus' Kämpsen bedrängt ward.
Ja, da weinte der Held zum Himmel empor, und Kronion
Sendete mich vom Himmel herab, ihm schirmend zu helsen.
Is er hinab zu des hades verschlossenen Thoren gesandt ward,
Daß er vom Erebos holte den Hund des entsetzlichen Hades:
Riemals wär' er entronnen der Styr hochströmenden Wassern.

10\*

Dafür haßt er mich jest und erfüllt die Verlangen der Thetis, 870 Welche das Kinn mit der Pand ihm berührt und die Kniee geküßt hat, Daß er Achilleus ehre, den trozigen Städteverwüster.
Doch — er nennt mich gewiß "helläugiges Töchterchen" wieder! Auf nun, schirre du uns das Gespann einhustger Rosse, Während ich selbst, zum Palaste des ägisschwingenden Baters 375 Gehend, die Wehr anlege zum Kampf: ich werde ja sehen, Ob uns Priamos Sprößling, der held mit dem wogenden Pelmbusch, Freudig empfängt, wenn wir in den Gassen der Schlacht ihm erscheinen. Traun, noch mancher der Troer, entselt an den Schissen Achael. 380

Sprach's, und willig geborchte bie lilienarmige Bere. Sie nun fdirrte fofort bas Befvann mit bem golbenen Sauptfdmud, Bere, Die herrliche Gottin, erzeugt vom gewaltigen Rronos. Aber Athene, Die Tochter bes ägisichwingenden Gottes, Ließ in des Batere Balaft ibr Dbergewand bingleiten, 385 Das fie, fattlich und bunt, mit eigener Sand fich gefertigt, Bullte fich bann in den Banger bes wolkenversammelnden Baters, Gurtete fich mit ber Behr gum thranenerregenden Rampfe, Und in den flammenden Bagen erhob fie fich, faßte die ichmere, Große, gediegene Lange, womit fie bie Reiben ber Danner 390 Sinftredt, welchen fie grollte, bas Rind bes gewaltigen Baters. Bere ftreifte bie Roffe bebend mit der Geigel, des Simmels Pforten erichloffen fich bonnernd von felbft; bier machten bie Boren, Belden Olympos' Sob'n und der machtige Simmel vertraut find, Dichtes Gewolf zu verschließen sowohl als wieder au öffnen. 395 Dort nun lentten fie mitten bindurch die gestachelten Roffe.

Doch Beus fab fie vom 3da herab, und gewaltig ergrimmend, Sandt' er Bris, die Botin, hinaus mit ben golbenen Schwingen:

Eile mir, hurtige Iris, und wende fie, daß fie daher nicht Rommen; wir möchten im Rampf unfanft an einander gerathen. 400 Denn ich verfündige dir, und gewiß, das wird fich erfüllen: Sieh, ich lähme den Beiden die hurtigen Renner am Bagen, Schleudre fie selbst von dem Sige hinab, und zertrummre den Bagen; Rimmer hinfort, ob zehn umtreisende Jahre zerrinnen, Sollen die Bunden verharschen, womit sie zeichnet der Blisstrahl: 405

Daß mir Pallas ertennt, was Kampf fei gegen den Bater! Here reizt nicht also den Unmuth oder den Groll mir; Bar fie doch immer gewohnt, mir, was ich beschloß, zu verrücken.

Sprach's, und Iris erhob fich, die flurmschness eilende Botin, Schwebte vom Idagebirge daher zu dem hohen Olympos, 410 Und an der äußersten Pforte des vielumzackten Olympos hielt fie die Rommenden auf, Zeus' Worte sofort zu verkunden:

Sagt, wo ftürmet ihr hin? Was wüthet das Gerz in der Bruft euch? Ernstlich verbeut der Kronide, dem Danaervolke zu helsen.
Denn so drohte Kronion, und also wird er's erfüllen:
Denn so drohte Kronion, und also wird er's erfüllen:
Sieh, er lähm' euch Beiden die hurtigen Kenner am Wagen,
Schmettre vom Sitz euch selber hinab, und zertrümmre den Wagen;
Rimmer hinsort, ob zehn umkreisende Jahre zerrinnen,
Bürden die Bunden verharschen, womit euch zeichne der Bligstrahl:
Daß du, Pallas, erkennst, was Rampf sei gegen den Bater.
420 here reizt nicht also den Unmuth oder den Groll ihm;
Bar sie doch immer gewohnt, ihm, was er beschloß, zu verrücken.
Aber Berwegene du, Bahnstnnige, wenn du im Ernste
Wider den Bess dich erfühntest den riesigen Speer zu erheben!

Sprach's und fcwebte von dannen, die fturmfchnell eilende Bris. 425

Aber zu Ballas Athene gewandt, fprach here die Borte:

Bebe, des Donnerers Tochter! Es will mir nimmer gefallen, Daß wir Beide den Zeus um der Sterblichen willen bekämpfen. Sinke der Eine von ihnen in Staub und lebe der Andre, Belchen es trifft! Doch Jener, nach eigenem Sinne beschließend, 430 Mag, wie's recht ift, richten den Streit der Achaer und Troer!

Sprach's und lenkte zurud das Gespann einhusiger Rosse. Alsbald lösten die horen die kattlichen Rosse vom Bagen, Führten sie fort und banden sie sest an ambrosischen Arippen, Lehnten darauf das Gestell an die weithinleuchtenden Bande.
485 Sie dort ließen sofort auf goldene Stuhle sich nieder Unter die anderen Götter, von Unmuth glühend im herzen.

Beus nun lentte vom 3da hinauf zum Olympos die Roffe Auf schönradrigem Bagen und tam in der Götter Bersammlung. Und ihm löste die Roffe der Erdumfturmer Boseidon, 440 hob zum Gerufte den Bagen empor, und bect' ihn mit Leinwand. Aber ber Donnerer ließ auf golbenem Throne fich nieber, Und ihm unter den Füßen erzitterte weit der Olympos. Ballas und here faßen allein, von Aronion gesondert, Richt anredend den Gott, noch ihn zu befragen entschloffen. Doch der Aronide vernahm es im Geift und redete solches:

445

Weshalb qualt euch also ber Unmuth, Ballas und Dere? Traun, ihr ermubetet euch boch nicht in der ehrenden Feldschacht, Troja's Bolt zu verderben, auf das ihr grimmig erbost seid! Freilich bin ich so gewaltig an Macht, unbezwinglich an Stärke, 450 Daß mich nicht abwehren die Ewigen all' im Olympos. Doch euch bebte die Furcht vorher in den reizenden Gliedern, Ch' ihr sahet den Krieg und des Kriegs unselige Thaten. Denn frei sag' ich's heraus, und gewiß, das ware geschehen: Riedergeschmettert vom Blig, war't ihr auf eurem Gespann nicht 455 Wiedergeschrt zum Olympos, dem Sig der unsterblichen Götter!

Alfo der Sott; da murrten geheim Athenaa und here, Die fich zusammen gesetzt und Unheil sannen den Troern. Lautlos saß Athenaa, fie redete Richts, und dem Bater Jürnte fie nur, wild wühlte der Groll ihr im herzen; doch here 460 Mochte den Groll in der Bruft nicht bandigen, nein, fie versetzte:

Was für ein Wort, o Kronibe, du Grausamer, sprachest du eben! Wir auch wissen es wohl, dir ward unbezwingliche Stärke: Dennoch jammern sie uns, die gewaltigen Streiter Achaa's, Die jest wohl, ihr boses Geschick vollendend, verderben.

465 Run, so lassen wir denn vom Rampf ab, wenn du gebietest; Aber wir wollen mit Rath beisteh'n, der ihnen gedeihe, Daß nicht Alle vergeh'n vor deinem entsehlichen Korne.

Ihr antwortete drauf der allmächtige Wolkenversammler:
Morgen gewiß noch mehr, o ftattliche herrscherin here,
Sollft du mir seh'n, wenn dir es gefällt, wie der ftarte Kronion
Kühn zahlreiche Geschwader vertilgt der beherzten Achäer.
Denn nicht raftet er eher vom Streit, der gewaltige hektor,
Bis sich erhebt an den Schiffen der flüchtige Renner Achilleus,
Am unseligen Tag, da der Rampf in der schrecklichen Enge
475
Dort an den Steuern entbrennt um den Leib des erschlagnen Patrotios.
Denn so ward's von den Göttern verhängt. Doch nimmer beacht' ich's,

485

Benn du züruß, und wolltest du selbst zu den außersten Enden Fliehen des Meers und der Erde, wo Japetos lagert und Aronos, Nie von dem Gotte der Sonne, dem strahlenden Sohn Syperions, 480 Oder von Lüsten erquickt, in des Tartaros ewigen Tiesen. Rein, ob du dorthin stürmtest im Jorn, dein Toben beacht' ich Rimmer; wo gab's in der Welt schamlosere Wesen, als du bist? Richts antwortete Gere, die listenarmige Göttin.

Doch in Oteanos' Flut fant Belios' flammende Leuchte, Biebend die duftere Racht auf nahrungspendendes Erbreich. Ungern faben die Troer das Licht hinfinten; erfreulich Kam und fehnfich erfleht die verhüllende Racht den Achaern.

Aber die Troer berief in den Rath der gepriesene hettor, Fern abseits von den Schiffen zum wirbelnden Strome fle führend, 490 Bo noch frei das Gefilde sich öffnete zwischen den Leichen. Sie nun fliegen vom Wagen herab und vernahmen die Rede, Die helb hettor begann, Zeue' Liebling. Doch in der Rechten Trug er den Speer, eilf Ellen an Läng', und vorn an dem Schaste Blinkte die Spige von Erz, umfaßt mit dem goldenen Reise. 495 Darauf flügte sich hettor und sprach zu den Troern die Worte:

Bort auf mich, ihr Troer und Darbaner, bort, ihr Genoffen! Soon zu vernichten gedacht' ich Achaa's Beer mit ben Schiffen, Und dann wiederzutebren in 3lios' luftige Befte; Aber die Racht tam fruber, und fie vornehmlich beschirmte 500 Beute das Bolt mit den Schiffen am tosenden Meeresgestade. Auf, fo wollen wir jego dem nächtlichen Duntel geborchen, Und guruften das Dabl! Gleich fcbirrt von den Bagen die Roffe Los mit den wallenden Mähnen, und reicht vorschüttend das Futter. Hornvieh schafft aus Troja daber und gemästetes Rleinvieh Done Bergug; auch bringt berglabenden Bein in Gefäffen, Brod aus den Saufern zugleich; auch Brennholz fammelt in Menge, Daß wir bie Racht bindurch, bis Gos leuchtet im gruhroth, Reuer die Meng' angunden und Glang auffteige gum himmel, Dag nicht gar im Rinftern die Lodigen Manner Achaa's 510 Etwa versuchen Die Flucht auf machtigem Ruden Des Deeres. Traun, fie besteigen mir nicht fo bequem und in Rube die Schiffe; Rein, es foll fic Mander babeim noch pflegen bie Bunbe.

Die von ber Sharfe bee Speers ihn ereift hat ober vom Pfelle, Als er in's Rabrzeug fprang, daß auch mand Underem graue, 515 Troja's reifigem Bolte bes Ares Bebe ju bringen. Lagt in der Stadt Berolbe, Rronions Freunde, verfunden, Dag graulodige Greife mit fraftvoll blubenden Anaben Rinas um die Stadt auf den Thurmen, ben gotterbauten, fich lagern. Doch von den garteren Rran'n foll jede babeim in ben Baufern 520 Madtiges Reuer entflammen, und forgfam wache bie Rachthut, Dag in die Stadt nicht ichleiche ber Beind, weil draugen bas Bolt febt. Alfo thut nach meinem Gebot, bocherzige Erper! Bas ich für jest als beilfam ertannt, bas bortet ihr eben; Anderes werd' ich am Morgen ben reifigen Troern vertunden. 525 Soffend erheb' ich ju Beus und ben anderen Gottern die Sanbe, Dag ich von bier wegtreibe die gräßlichen Bunde bes Soidfals, Belde bas Schidfal uns auf buntelen Schiffen gefenbet. Auf, wir wollen die Racht fur uns nur forgen und machen, Morgen indeg in der grube, mit Bebr und Baffen geruftet, 530 Bei ben gebogenen Schiffen ben ftarmifchen Ares erweden. Seh'n bann will ich, ob mich ber gewaltige Belb Diomebes Dort von ben Schiffen gur Mauer gurudichlägt, oder ich felbft ibn Töbte mit ehernem Speer und die blutigen Baffen erbeute. Morgen erprobe fich uns fein Rampfmuth, ob er vor Bettors Rabender Lange befteht! Doch unter ben Borderften, boff' ich, Bird er im Blut baliegen, und viel' um ihn ber ber Genoffen, Benn fich die morgende Sonne beraufhebt. D fo gewiß nur Möcht' ich in ewiger Jugend die tommenden Tage burchleben, Und fo gewiß, gleich Ballas und Leto's Sohne, geehrt fein, 540 Als der erscheinende Tag Unbeil den Achaern bereitet!

Alfo redete hettor, und Beifall riefen die Troer. Sie nun lösten die Roffe, die dampfenden unter dem Joche, Banden mit Riemen fie fest, an den eigenen Bagen ein Jeder, Schafften herbei von der Stadt hornvieh und gemästetes Kleinvieh 545 Ohne Berzug, und zugleich herzlabenden Bein in Gefässen, holten sich Brod in den häusern, und sammelten reichliches Brennholz, Beihten den Göttern sodann untabliche Festhelatomben. Bon dem Gesich' aus trugen die Luft' in den himmel der Opfer

Supen Geruch; boch wiesen die seligen Gotter die Gabe, 550 Ohne zu toften, zurud, weil Ilios ihnen verhaßt war, Briamos selbst und die Bolter des wurfspeerschwingenden Königs.

Also lagerten Zene die Racht in den Gassen der Bahlstatt, Freudig und stolz, und es brannten in reichlicher Menge die Feuer. So, wie am himmelsgewölb' um den funkelnden Mond die Gestirne 555 Leuchten in strahlendem Glanz, wann windstill seiert der Aether; Ringsum treten die Barten, die zackigen höh'n und die Thäler Leuchtend hervor, und am himmel erschießt sich endlos der Aether; Ringum blinken die Sterne, der Berghirt freut sich im herzen: Also leuchteten Feuer vor Itos, welche die Troer 560 Zwischen den Schissen entstammt und der wogenden Flut des Stamandros. Tausende brannten empor im Gesild', und an jeglichem Feuer hatten sich Fünfzig gelagert im Schein helllodernder Flammen. Aber die Rosse, des Spelts und der gelblichen Gerste sich freuend, Standen umber am Geschir, und harrten der goldenen Frühe.

## Reunter Gefang.

In halt: In ber Bersammlung ber Achäerfürften rath Agamemnon jur Flucht; Diomedes und Reftor miderseben fic. Am Graben werden Wachen aus, gestellt. Die Fürsten, im Zelt Agamemnons jum Mahle versammelt, ber rathschlagen. Auf Restors Antrag sendet Agamemnon den Phibnix, den Telamonier Ajas und den Odysseus mit zwei herolden als, um den Achiseus ju verschnen. Achiseus empfängt sie freundlich, verwirft aber ihre Antrage. Ajas und Odysseus kehren ohne Phibnix mit der Antwort in Agamemnons Belt zurach. Diomedes ermahnt zur Beharrlichkeit.

Also wachten die Troer vor Ilios: doch die Achder Trieb unselige Flucht, die Gefährtin ftarren Entsehens, Und unerträglicher Schmerz durchzuckte die Edelsten alle. Bie zwei Binde der See fischwimmelnde Fluten erregen, Nord und West, die beide vereint aus Thrakia herweh'n, Kommend in ploglicher hast, und mit Einmal dustere Ballung Thurmend sich hebt; sie schleudern zum Strand in hausen das Meergras: Also wogte zerriffen das herz in der Brust der Achder.

Atreus' Sohn, in der Seele von schmerzlichem Leide verwundet, Sing und gebot herolden von weithin tonender Stimme, 10 Jeglichen Mann mit Ramen sofort in den Rath zu berusen, Ohne Geschrei; er selber bemühte sich unter den Ersten. Bald nun saßen sie trauernd im Rath; Agamemnon erhob sich, Bang in Thränen ergossen, der dunkelen Quelle vergleichbar, Die vom erhabenen Fels ihr dufteres Wasser herabgiest. 15 Also sprach schwerseuszend der held zu den Rännern von Argos:

Breunde, bes Danaervoltes erhabene Führer und Derricher, . Dich hat Beus, der Aronibe, verftridt in fcmeres Berberben, Grausamer, welcher mir einst heimkehr zuwinkend gelobte, Benn ich zuvor sie zertrümmert, des Priamos mächtige Beste, 20 Und jest argen Betrug aussann und schimpslich nach Argos heimzuzieh'n mir gebietet, nachdem viel Bolts ich verloren. Bohl mag's also gefallen dem übergewaltigen Gotte, Welcher die häupter bereits unzähligen Städten gebeugt hat, Und noch fürder sie beugt; denn sein ist Stärke die Fülle. 25 Auf denn, last uns Alle nach Dem thun, was ich gebiete: Last uns slieh'n mit den Schissen zum trautesten Lande der heimat; Rie doch nehmen wir Troja, die Stadt mit den räumigen Gassen!

Alfo der Beld; lautlos faß Alles umber und verftummte. Lang auch blieben fie ftumm, die bekümmerten Manner Achaa's; 30 Endlich begann vor ihnen der freitbare Seld Diomedes:

Atreus' Cobn, erft muß ich mit dir um die thorichten Borte Sabern, wie's wohl im Rathe mir freiftebt; gurne mir nicht, Berr! Bungk wohl fchmabteft bu mich por ben Dangern wegen bes Mutbes. Schalt'ft untriegerisch mich und fraftlos; biefes indeg weiß 35 Alles das Bolt ber Argeier, die Junglinge fo, wie die Greife. Doch dir gab nur Gines der Sohn des verfchlagenen Rronos: Dag bu geehrt mit bem Stabe ber Berricaft prangteft por Allen: Mannemuth gab er dir nicht, ber boch die gewaltigfte Macht ift. Seltsamer, glaubteft bu wirflich im Ernft, wir Danner. Achaa's 40 Baren fo gar unmannlich und fraftlos, wie bu bebaupteft? Treibt bich felber indeffen bas Berg fo machtig gur Beimtebr. Bebe; ber Beg fteht offen, und nabe ja lagern am Deerftrand, Belde fo gablreich bir von Drotena folgten, Die Schiffe! Aber Die Anderen bleiben, Die lodigen Danner Achaa's. 45 Bis wir 3lios' Befte gerftort! Doch, wollen auch fie fort: Mogen fie benn mit den Schiffen entflieb'n gu dem Lande ber Bater! 36 und Sthenelos tampfen ben Rampf durch, bis wir ben Ausgana Troja's endlich gefunden; mit Gott ja tamen wir bierber!

Alfo fagte der Beld; da jauchzten die Danaer alle, 50 Freudig vernehmend die Rede von Tydeus' reifigem Sohne. Aber der reifige Reftor erftand vor ihnen und fagte:

Tydeus' Sohn, wohl bift du der Tapferften Giner im Rriege, Auch im Rathe der Befte von fammilichen Alteregenoffen.

Reiner vermag bir zu tabeln bas Bort, noch wibergureben, 55 Reiner im Beer; nur tameft bu nicht an bem Riele ber Rebe. Freilich, bu bift noch jung; mein Sohn wohl tonnteft bu beifen, Und mein jungfter fogar; boch redeft bu Mug und befonnen Unter ben Rurften bon Argos, und fprach'ft auch, wie fich gebubrte. Aber wohlen, lag mich, ber ich boberer Jahre mich rubme, 60 Run bein Bott ausreden und endigen; Reiner von euch wird, Bas ich rede, verwerfen, auch nicht Agamemnon ber Berricher. Rechtlos nenn' ich ben Dann, unwürdig bes Stamms und bes Berbes, Der einheimischen Zwiftes fich freut, bes entsetlichen, graufen! Doch jest laft une Alle bem nachtlichen Duntel geborden. 65 Lagt uns ruften bas Dabl, und bie fammtlichen Guter ber Schaaren Geben binaus an ben Graben und lagern fich außer ber Dauer! Diefes Gebot nun geb' ich ben Junglingen. Du, Agamemnon, Bebe voran in's Reit; benn bu bift oberfter Ronig. Rufte ben Etlen ein Dabi; bir giemt es ja, wahrlich, es giemt bir. 70 Boll find beine Gezelte bes Beins, ben taglich Achaa's Schiffe vom Thrafierland auf wogendem Meere dir bringen; Borrath fieht bir in Ralle bereit; benn Bielen gebeutft bu. Sind bann Biele versammelt, fo folg' ibm, welcher ben beften Rath dir zu bieten vermag; benn noth thut allen Achdern 75 Rluger und tuchtiger Rath, weil bicht an ben Schiffen Die Reinde Reuer Die Meng' entflammt; wer mag bierüber fich freuen? Sa, bie Racht wird retten bas Rriegsbeer ober vernichten !

Also der Greis, und jene vernahmen ihn wohl und gehorchten. Ohne Berzug denn ftürmten die Güter hinaus in der Rüftung, 80 Folgend dem Hirten der Bölker, des Restor Sohn Thraspmedes, Dann dem Astalaphos auch und Jalmenos, Söhnen des Ares, Auch dem Meriones dort und Detpyros und dem beherzten Aphares, Andre des Areion erhabenem Sohn Lytomedes. Sieben geboten der Hut, und der Jünglinge zogen mit Jedem Hundert hinaus, in den Händen die ragenden Speere bewegend. Zwischen dem Graben sofort und dem Steinwall septen fich Alle, Bündeten Feuer sich an und bereiteten Jeder die Rachtfost.

Doch Agamemnon führte die Ebelften alle von Argos In fein Belt, und empfing fie bafelbft mit erquidendem Mahle. 90

Und fie erhoben die Sande zum Schmaus, der ihnen bereit ftand. Aber nachdem fie des Trankes Gelüft und der Speise gefättigt, Jest hob an vor Allen der Greis Kathschläge zu spinnen, Reftor, welcher im Rath auch sonft als der Beste bewährt war. Dieser begann vor ihnen und sprach mit verftändigem Sinne:

95 Atreus' berrlicher Sobn, weitwaltend im Bolt, Agamemnon, Ende mit bir mein Bort, es beginne mit bir, ba bu vielen Bolfern gebeutft ale Ronig und Beus bir Scepter und Rechte Selbft in die Banbe gelegt, auf daß du fie weife beratheft. Drum mußt bu vornehmlich ein Bort aussprechen und boren, 100 Auch es erfüllen dem Undern, wofern fein Berg ibm gebietet, Daß er rede jum Guten; an dir bangt ftets die Enticheidung. . Doch ich fage dir nun, wie mir's am besten zu fein duntt. Denn tein Anderer wohl mag Befferes begen im Sinne, Als was ich mir ersonnen, vorlängft schon, aber auch jest noch, 105 Seit du, gottlicher Beld, bingingft und die Tochter des Brifes Aus dem Gezelt wegriffeft bem gurnenden Sohne des Beleus, Richt nach unserem Sinne furmahr! 3ch habe bich damals Ernftlich gewarnt; doch du, bochmuthigem Sinne gehorchend, Saft ben gewaltigften Dann, ben felbft die Unfterblichen ehrten, 110 Schmählich entehrt; bu nahmft bas Gefchent ibm. Aber auch jest noch Sei'n wir bedacht, fein Berg ju befanftigen und ju gewinnen Durch anmuthige Gaben und holdeinschmeichelnde Borte!

Ihm antwortete drauf der Beherrscher des Bolts Agamemnon: Greis, nicht unwahr sprachest du jest von meiner Berschuldung. 115 -Ja, schwer sehlt' ich und läugne die Schuld nicht! Schaaren von Männern

Biegt ein Cinziger auf, den Beus sich im herzen erwählte, Bie er geehrt den Reliden und Argos' Bolter geschlagen. Aber nachdem ich gesehlt, dem verderblichen Sinne gehorchend, Bill ich es jest ausgleichen, unendliche Sühne bezahlend. 120 Doch ich will euch Allen die herrlichen Gaben benennen: Zehen Talente des Goldes, dazu dreifüßiger Ressel Sieben, noch nicht von der Flamme berührt, auch schimmernder Beden Zwanzig, und zwöls Preisrosse, gekrönt mit den Preisen des Wettlauss. Bohl nicht ohne Besig, noch arm an geseierten Schäsen

Goldes erschiene ber Mann, bem so viel Guter geworben, Als mir Breife bes Sieges die ftampfenden Roffe gewannen. Rrauen gewähr' ich ihm fieben, in trefflichen Berten erfahren, Lesbinde, die, ba er felber die blubende Lesbos erobert, 36 mir erwählt; fie beflegten an Reig bie Gefdlechter ber Frauen. 130 Diefe gewähr' ich ibm benn; es geleite fie, bie ich ibm raubte, Brifes' Tochter qualeich, und mit beiligem Gibe gelob' ich. . Dag ich noch nie ibr Lager bestieg und ibr mich gesellte, Bie in der Menfchen Geschlechte den Frau'n fich gesellen die Manner. Diefes gewähr' ich ihm Alles fofort. Doch, gonnen die Botter, 185 Dag wir endlich gewinnen bes Brigmos machtige Befte. Soll er bas Schiff in Rulle mit Erg und Golde belaften, Selbst in die Stadt fich begebend, sobald wir theilen den Sieasranb. Dann von den troischen Frauen erwähl' er felber fich zwanzig, Belde nach Argos' Rinde, nach Belene, feien die fconften. 140 Rommen wir beim in's gefegnete Land bes achaifchen Argos, Soll er mir Eidam werden, ich ehr' ihn gleich dem Dreftes, Der, mein einziger Sohn, in fröhlicher Rulle beranblubt. Denn drei Tochter befig' ich dabeim in dem ftolgen Balafte: Belde davon ihm gefallt, Laodite, Iphianaffa, 145 Dber Chryfothemis auch, die führ' er ohne Beidente Beim in des Beleus Baus; ich geb' ihr reichlichen Brautichas, Bie noch nimmer ein Bater ber eigenen Tochter gegeben. Sieben verleib' ich ihm auch gar volfreich blubende Stabte, Enope bier, Rardample bort, und die grafige Sira, 150 Bhera's beilige Flur, Antheia's uppige Triften, Much Mepeia, Die fcone, mit Bedafos' Rebengelanden. Rabe bem Deer find alle, begrangt von der fandigen Bylos, Und es bewohnen fie Danner, an hornvieh reich und an Schafen, Die mit Befdenten ihn dann, gleich einem Unfterblichen, ehren 155 Und, von dem Scepter beberricht, anfehnlichen Schof ihm entrichten. Diefes erfull' ich ibm Alles, fobald fein Rurnen fich wendet. Rabm' er fich! Aibes grout unbeugfam, gurnt unerbittlich; Darum haffen bie Denichen ibn auch, wie teinen ber Gotter. 160 Und mir ordn' er fich unter, soweit ich bober an Ehren Und an Gewalt, und soweit ich boberer Jahre mich ruhme!

Ihm antwortete brauf der gerenische reifige Reftor: Atreus' herrlicher Sohn, weitwaltend im Bolt, Agamemnon, Rimmer verächtliche Gaben gewährft du dem herrscher Achilleus. Auf denn, erkorene Männer entsenden wir, daß sie zum Belte 165 Ohne Berzug hineilen des Peteussohnes Achilleus.
Oder wohlan, ich wähle sie selbst: sie seien bereit nur! Phonix geh' als Führer voran, der Geliebte Kronions; Ajas gehe, der große, zugleich mit dem edlen Odysseus; Odios solge zuleht mit Eurybates ihnen als herold.

170 Bringt für die hände das Wasser und mahnt andächtig zu schweigen, Daß wir Zeus den Kroniden ersieh'n, ob er sich erbarme.

Reftor sprach's, und Allen gefiel die vernommene Rede. Alsbald sprengten mit Wasser die Herold' ihnen die Hande; Jünglinge fallten die Krüge sodann mit Getränke bis oben, 175 Schöpsten zur Spende daraus und vertheilten es rings in den Bechern. Aber nachdem sie gespendet und dann zur Genüge gefrunken, Eilten sie sort aus dem Zelte von Atreus' Sohn Agamemnon. Manches ermahnte sie noch der gerenische reifige Restor, Jedem allein zuwinkend, dem Sohn des Laertes vor Allen, Das er Achilleus' Sinn zu begütigen eifrig versuche.

Sie nun, wandelnd am Ufer des wildauftofenden Meeres, Beteten laut zu Boseidon, dem erdumgürtenden herrscher, Daß fie leicht umftimmten den tropigen Sinn des Achilleus.

Als sie zu Schissen und Zelten der Myrmidonen gelangten, 188 Trasen sie ihn, wie er labte das herz an der tonenden Laute, Die gar künstlich und schon mit sibernem Stege geschmust war, Die er vom Aanb sich genommen, Cetions Beste zerkörend. Damit labt' er das herz und sang von den Thaten der Männer. Bor ihm saß Batrotlos allein stillschweigend und harrte, 190 Bis abließe zu singen des Acasos Entel Achilleus. Fürdaß schritten die Helden, geführt von dem edlen Odysseus; Bor ihn traten sie dann. Doch staunend erhob sich Achilleus, Sprang mit der Leier empor von dem Sig, da er eben verweilte. Auch Patrotlos erhob sich, sobald er die Männer gewahrte. 195 Und es begrüßte sie freundlich und sprach der erhabne Beside:
Seid mir gearüst! Willsommen! Gewis drängt mächtig die Roth, das

Ihr kommt! Burn' ich auch schwer, ihr seid mir die liebsen Achaer.
Also sprach der Belib' und geleitete naber die Männer,
Dieß sie sofort auf Seffeln und Burpurteppichen sigen,
200
Und zu Mendtios' Sohne begann er, der ihm zunächst war:
Stelle den größeren Arug uns auf, mein theurer Batrollos.

Stelle den größeren Arug und auf, mein theurer Patrollos, Mifche vom ftarferen Bein und Jeglichem fülle den Becher; Denn die geliebieften Nanner bewirthen wir unter dem Dache.

Alfo ber Beld, und es folgte bem trauteften Freunde Batroflos. 205 Er nun trug in ben Schimmer ber Glut Die gewaltige Rleifcbant. Legte ben Ruden bes Schafe und einer gemäfteten Riege. Leate bes Mafifchweins Ruden barauf in ber Blute bes Rettes. Und Automedon bielt: ba fcmitt ber erbabne Achilleus; Alles zerlegt' er geschickt und bobrte bas Fleisch an die Spiefe. 210 Radtig entflammte Die Glut Des Menotios gottlicher Sprogling. Aber febald fich die Lobe verzehrt und die Rlamme verlofden, Schichtete jener die Roblen und hielt barüber die Spiege, Streute mit beiligem Galg und bob's auf ftugende Gabeln. Aber nachdem er's gebraten und bin auf Bretter geschüttet, 215 Rabm Batrotlos bas Brod, und in zierlichgeflochtenen Rorben Bot er es rings um den Tifch, und Achilleus theilte bas Rleifc aus. Gegen Dobffeus über, bem gottlichen, ließ er fich nieber Dort an der anderen Band, und gebot dem Batrotios, den Bottern Opfer zu weih'n; ber folgt', und die Erftlinge warf er in's Reuer. 220 Und fie erhoben die Gande jum Schmaus, ber ihnen bereit fand. Aber nachdem fie bes Trantes Gelüft und der Speife gefattigt, Bintte dem Phonix Mjas; Dopffeus fab's, ber erhabne, Fullte mit Bein ben Botal und rief, ben Beliden begrußend:

Freude mit dir, o Belid'! An dem toftlichen Rable gebricht's uns 225

Riemals, weder im Belt um Atrens' Sohn Agamemnon, Roch jest hier; denn genug herzlabende Speisen zur Mahlzeit Stehen vor uns. Doch begehren wir nicht des erfreuenden Mahles; Rein, um das schreckliche Leid, o Göttlicher, das wir gewahren, Bangt uns; zweiseln wir doch, wenn du nicht schirmend dich gürteft, 230 Ob wir erretten die Schiffe, die rudernden, oder verlieren. Dicht an den Schiffen bereits und dem Steinwall schlugen ihr Lager Troja's muibige Sobne qualeid mit den rubmlicen helfern, Reuer die Meng' entflammend im Deer; Richts bemme fie fortan, Brablen fie, daß fie mit Macht in die duntelen Schiffe fic fillrzen. 235 Beus der Kronibe gewährt beiffundende Beiden den Troern, Schwingend ben Blig; graunvoll, in der Rraft auffprudelndem Trope, Bauend auf Beus, rast Bettor umber, Richts achtet er Renfchen, Richts Unkerbliche mehr; fo treibt ibn tobender Babnfinn! Sebnlich erflebt er fic nur, daß balb aufleuchte bas Frubroth; 240 Denn er verfdwort, von den Schiffen die flattliden Schnabel ju bauen, Dann fle felbft zu verfengen in ftilrmenber Glut und Achaa's Sohn' um die Schiffe ju morden, betaubt von dem Rauche des Brandes. Darum ift mir im Bergen fo bang, bağ gurnenbe Götter Ibm fein Drauen erfullen und uns vom Befchide bestimmt fei, 245 Unterzugebn vor Troja, fo fern von der reifigen Argos. Muf benn, gebeut bir bas Berg, ob fpat auch, rette bie Armen Aus bem Getummel ber Troer, Achaa's ringende Sohne! Dir wird's felber bereinft noch leid fein, und für gefcheb'nes Unglud fpaht man umfonft nach Beilung : lange guver benn 250 Sinne barauf, von bem Bolte ben Tag bes Berberbens zu wehren. Lieber, du weißt, wie bringend bich einft bein Bater ermabnte, Beleus, als er von Phibia ju Atreus' Cobne bich fandte: "Trauteftes Rind, Rraft werben bir noch, wenn's ihnen genehm ift, Ballad und Bere verleib'n; nur gabm' im Bufen des Bergens 255 Muthigen Trop; denn beffer, du begft liebreiche Gefinnung. Salte vom Awifte bich fern, bem verberblichen, bag um fo bober Argos' Gohne bich ehren, die Junglinge fo, wie die Greife!" Alfo der Greis; du dentit an die Rabnung nimmer. Doch jest auch Lag den verzehrenden Groll und bezwinge bich! Beut Agamemnon 260 Dir boch wurdige Gaben, fobald bein Burnen fich wendet. Mette mir auf, woblan, - ich nenne bir alle Gefchente, Belche des Atreus Cobn in feinem Gezelt dir verbeißen: Beben Talente bes Golbes, bagu breifußiger Reffel Sieben, noch nicht von der Rlamme berührt, auch foimmernber Beden 265

Bwanzig, und zwölf Preisroffe, gefront mit den Breifen des Bettlaufs. Wohl nicht ohne Befit, woch arm an gefeierten Schäten

Goldes erichiene ber Mann, bem foviel Guter geworden, Als Rleinode bes Siegs Agamemnons Roffe gewannen. Frauen gemahrt er bir fieben, in trefflichen Berten erfahren. 270 Lesbische, die, ba bu felber die blubende Lesbos erobert, Er fich ertor; fie besiegten an Reiz die Geschlechter ber Frauen. Diese gemabrt er dir benn; es geleite fie, die er dir raubte, Brifes' Tochter jugleich, und mit beiligem Gibe gelobt er, Daß er noch nie ihr Lager bestieg und ihr fich gesellte, Die in ber Menfchen Geschlechte den Frau'n fich gesellen die Manner. Diefes gemabrt er bir Alles fofort. Doch, gonnen bie Botter, Dag wir endlich gewinnen bes Briamos machtige Befte, Sollft du das Schiff in Fulle mit Erg und Golde belaften, Selbft in Die Stadt dich begebend, fobald wir theilen den Siegeraub. . 280 Dann bon ben troifden Frauen ermablit du felber bir gwangig, Belde nach Argos' Rinde, nach Belene, feien die fconften. Rommen wir beim in's gefegnete Land bes achaifchen Argos, Sollft bu ibm Gibam werden, er ehrt dich gleich dem Dreftes, Der, fein einziger Sobn, in froblicher Kulle beranblubt. Denn drei Tochter befigt er dabeim in dem folgen Balafte : Belde bapon bir gefäut, Laobite, 3phianaffa, Dder Chrufothemis auch, die führe dir ohne Geschente Seim in des Beleus Saus; er gibt ibr reichlichen Brautichak, Bie noch nimmer ein Bater ber eigenen Tochter gegeben. 290 Sieben verleiht er bir auch gar polfreich blubende Stadte. Enope hier, Kardamyle dort, und die grafige Birg, Bhera's beilige Flur, Antheia's uppige Triften. Auch Aepeia, Die fchone, mit Bedafos' Rebengelanden. Nabe dem Meer find alle, begrangt von der fandigen Pylos, Und es bewohnen fie Manner, an Bornvieh reich und an Schafen, Die mit Geschenten bich bann, gleich einem Unfterblichen, ehren, Und von dem Scepter beberricht, ansehnlichen Schof dir entrichten. Diefes erfüllt er dir Alles, fobald dein Burnen fich mendet. , Wenn dir indeg der Atride gu febr im Bergen verhaft ift. 300 Er und feine Gefchente, fo fieb boch andrer Achaer Roth im Deer mit Erbarmen, Die bann gleich Gottern bich ebren:

| Denn gar herrlichen Auhm errängst du dir wahrlich von ihnen!         |
|----------------------------------------------------------------------|
| Bettor erschlügeft du jest, der dir fic gu naben erfühnte            |
| Boll unfeliger Buth; denn feiner ja, mabnt er, von allen 305         |
| Danaern mog' 3 hm gleichen, fo viel' hertrugen die Schiffe.          |
| Und es versette bagegen der flüchtige Renner Achilleus:              |
| Bottlicher Sohn bes Laertes, erfindungereicher Dopffeus,             |
| Siehe, fo muß ich es benn gang rudhaltlos bir betennen,              |
| Bie ich es dent' im Bergen und wie's auch ficher gefcheh'n wird, 310 |
| Daß ihr nicht mit Gewinfel von hier und von dort mich umlagert.      |
| Denn ber ift mir perhaft, wie des Aibes duftere Pforten,             |
| Belder ein Andres im Bergen verbirgt und ein Anderes ausspricht.     |
| Frei benn fag' ich beraus, wie mir's am beften gu fein dunkt.        |
| Traun, nicht Atreus' Sohn Agamemnon foll mich bereben, 315           |
| Der die andern Achaer : ein Dant ja wurde mir niemals,               |
| Daß ich fo raftlos immer mit feindlichen Mannern geftritten.         |
| Gleiches erringt, wer wader fich folug und wer fich gurudjog;        |
| Richt mehr Chre gewinnt fich ber tapfere Beld, wie ber Zeigling;     |
| Bleich que ftirbt, wie der Trage, ber Mann, ber Bieles vollbracht    |
| 320                                                                  |
| Und Richts fruchtete mir's, fo viel ich Jammer im Bergen             |
| Dulbete, fiets mein Leben im Rampf barbietend bem Tode.              |
| So wie ber Bogel im Reft unbefiederten Jungen bas Futter             |
| Butragt, menn er's gefunden, obwohl felbft barbend und hungrig:      |
| Alfo bab' ich gewacht burch viel unruhige Rachte, 325                |
| Und viel blutige Tage durchtampft quebarrend im Felbe,               |
| Manner beftebend im Streit, um euere Beiber ju rachen.               |
| Soon zwolf Stabte ber Menichen bezwang ich tampfend gu Schiffe,      |
| Und eiff andre ju Land im gesegneten Reiche ber Troer;               |
| Und aus allen ertor ich für mich manch tokliches Kleinob, 330        |
| Brachte jedoch ein jedes und gab's Agamemuon bem Berricher.          |
| Der blieb binten gurud an ben hurtigen Schiffen und nahm es          |
| Gern und pertheilte davon nur Beniges, Bieles behielt gr.            |
| Sonft auch gab er ben Belben und Ranigen Chrengefdente;              |
| Diefe bewahren fie noch; mir nur pon ben Dangern allen 335           |
| Rahm er bas liebliche Beib und behalt fie! Dag er in ihren           |
| Armen fich freun! Doch warum fall Argod', Balt mit den Troern,       |
| 11*                                                                  |

Rämpfen? Barum zog jenet hieber mit gesammelter Streitmacht, Atreus' Sohn? Bar's nicht um det lodigen Belene willen? Eteben vielleicht die Atriben allein von den redenden Menschen 340 Ihre Gemahlinnen nur? Rein, wer einsichtig und gut ift, Liebt voll zärtlicher Sorge die Seinige, sowie ich felbst auch Jene von Berzen geliebt, obwohl sie der Speer mir gewonnen. Run er indeß mein Ehrengeschenk mir raubte mit Arglist, Soll er mich nimmer versuchen: er täuscht mich nimmer, ich kenn' ihn! 345

Lieber bedent' er mit dir und ben'anderen gurffen, Douffeus, Bie er die feinbliche Flamme von unferen Schiffen entferne! Babrlich, bereits gar Bieles vollenbet' er, feit ich entfernt bin, Baute die Mauer bereits und feitete außen den Graben, Breit und gewaltig, umbet, und flugt' ibn innen mit Bfahlwert. 350 Gleichwohl fann er nimmer bie Rraft des germalmenden Bettor Bandigen! Ale ich noch mit Achaa's Beere gum Rampf gog, Bagte fich hettor nie von ber Dauer binmeg in die Relbichlacht; 'Rur au bem ffaifden Thor und bis an die Buche gelangt' er, Wo er mir Ginmal fand, boch taum mir entrann vor dem Angriff. 355 Run mir's nimmer gefällt, mit dem gottlichen Bettor ju fampfen, Bring' ich morgen ein Opfer bem Beus und ben himmlifchen allen, Fulle bie Schiffe fobann, und mann ich in's Meer fie gegogen, Siebft'bu, wenn's bich geluftet und wenn bergleichen bich fummert, Ueber des Bellespont fifchwimmelnde Fluten im Frubroth Unfere Schiff binfdwimmen mit raftlogrudernden Mannern. Bonnt bann gludliche Rabrt ber geptiefene Lanbererfdutt'rer, Romm' ich am britten der Tage Bereits in bie fruchtbare Bothia. Bar viel hab' ich babeim, mas, bierber mandernd, ich dort ließ, Rubre gudem noch Bieles an Gold und rothlichem Erge, 365 Soonumgurtete Frau'n und graufiches Elfen von hinnen, Bas ich im Loofe gewann : bas Gefchent nur - ber es gegeben, Rahm es mit Bohn mir wieder hinweg, Agamemnon ber Berricher, Atreus' Cobn! Dieg Alles vertfind' ibm, wie ich es fage, 'Offen und lant, daß ibm auch andere Danger gurnen, 370 Sofft er vielleicht noch Einen im Danaerbeer ju betrugen. Gr mit ber Bulle fich bedend ber Frechbeit! Rimmer in Anthuft

Baat er es, mir in's Auge zu feb'n, wie bunbifch er fein mag! Rimmer au Rath verbund' ich mich ihm, und nimmer gu Thaten. Donn er berudte mich Einmal und frevelte; nimmer bethort mich 375 Bieber fein Bert; an bem Einen genug' ihm! Renn' er in's Unglud Sorglos bin: ihm raubte ber waltende Beus die Befinnung! Mir find feine Gefchente verhaßt; nichts acht' ich ibn, gar nichts! Rein, ob er gebnmal mir und zwanzigmal Größeres gabe, Abs er jebo befigt und als ihm etwa noch aufällt, Bas nach Orchomenos tommt, und was der agyptischen Theba . . . Befte verschließt, wo die Baufer des Reichthums Fulle bemahren -Die bat bundert Pforten; jugleich aus jeglicher Pforte Bieb'n zweihundert Manner jum Streit mit Roffen und Bagen -Rein, und gab'er fo viel wie des Sandes am Meer und des Staubes; 385 Riemals follte mir boch mein Berg der Atride bereden, Ch' er völlig des Bobns bergfrantende Schmach mir gebußt bat! Reine ber Töchter begehr' ich von Atreus Sohn zur Gemablin, Und wetteif're fie felbft an Reig mit der goldenen Appris, Sei fie geschickt in Berten ber Runft, gleich Ballas Athene: Rein, ich freie fie nicht! Er mable fich einen Achaer, Belder ihm mehr austeht und boher an Würd' und Gewalt ift. Schirmen bie Gotter mich nur und gelang' ich wieder nach Saufe, Dann wird Releus felber mir fcon auswählen bie Gattin. Biel der acaifden Frau'n find noch in Bellas und Bhthia, Tochter ber ebelften Bater, die Stadt' und Laude beschirmen; Belde bavon mir gefällt, die wähl' ich mir bann gur Bemablin. Ich, wie oft icon brannte mein muthiges Berg von Berlangen, Einem ertorenen Beibe vermählt, in berglicher Gintracht, Dort mich ber Guter ju freu'n, Die ber Greis, mein Bater, gefammelt!

Denn ich gabe bas Leben auch nicht für die Schäge von Troja, Die nach der Sage bewahrte die ftolgaufragende Beste Einst in den Tagen bes Friedens, bevor die Achger gekommen, Richt für den Schaß, den drinnen des pfeilaussendenden Gottes Bhobos steinerne Schwelle verschließt in der felfigen Bytho. 405 Rinder erbeutet man leicht im Gesecht und gemästete Schase, Auch Dreifuße gewinnt man und bräunliche häupter der Rosse,

Aber ber Befft febrt nimmer gurud, wird nimmer erbeutet, Rimmer erfaßt, nachbem et entfloh'n ift aber die Livben. Dit mobl fagte die Mutter, die filberfußige Thetis, 410 Daß mich ein Doppelgeschick zu dem Ziel binführe des Tobes. Benn ich babier ausbarrend den Rampf um Slive fampfte, Rebr' ich gur Deimat nie, boch frone mich ewiger Rachrubm. Aber gelang' ich gurud gum trauteften Lande ber Bater, Sominde mir bin mein berelicher Rubm, doch werde bas Leben 415 Lange mir blub'n, und bes Tobes Gefchick nicht schnell mich erreichen. Auch euch Andere möcht' ich indeß wohlmeinend ermabnen, Beim in ben Schiffen ju geb'n; benn Ilios' thurmenbe Befte Berbet ihr nicht mehr fturgen; ber weithindonnernbe Beus balt Schirmend die Sand wohl über die Stadt, fühn trogen die Boller. 420 36r denn gebet und bringt den erhabenen Belben Adiaa's Diefen Befcheid, (bas ift ja das Umt und Die Ehre ber Fürften,) Daß fie auf anderen Rath und befferen finnen im Bergen, Belder die Schiffe zugleich und das Bolt ber Achaer errette Bei ben geräumigen Schiffen : Bebeib'n ichafft ihnen ber Rath nicht, 425 Belden fle jest fich erbacht, weil ich im Grolle verbarrte: Bhonix bleibe bei une, in unferem Belte gu rub'n bier, Daß er gu Schiff mich geleite gum trauteften Lande ber Bater Morgen, wofern's ibm gefällt; ich zwing' ibn nicht mir zu folgen.

Alfo der Deld; lautios faß Alles umber und verftummte, 430 Mächtig erregt von dem Bott; denn fraftvbll fprach der Belibe: Endlich begann zu den Männern der Greis, der reifige Abonix,' Schmerzliche Thränen vergießend; er bangt' um der Danaer Schiffe:

Benn du die heimkehr benn im Geiste dir, ebler Achtleus, Bornahmst, wenn du durchaus es verschmähst, das vertilgende Feuer 435 Uns von den Schissen zu wehren, da Zorn dir erfüllte die Seele: O wie könnt' ich von dir mich trennen, o Kind, und allein hier Bleiben? Mit dir ja kam ich, gesandt von dem relstigen Peleus, Damals, als er von Phibia zu Atreus' Sohne dich sandte Jung, wie du warst, unkundig der allaustilgenden Krieges, 440 Sowie der Reden im Rathe, worin sich Männer hervorthun. Darum sendet' er mich, dieß Alles getren dich zu lehren, Das du beredt dich erweisest im Wort und rüstig in Thaten.

Sonach konnt' ich ja nicht mich trennen von bir und alltin Ret Bleiben, o Rind, und wenn ein Unfterblicher felbft mit verbiefe. 445 Dich, vom Alter enteleibet, gum Junglinge umzugeftalten, So, wie ich war, ba ich Bellas, Die Beimat reigender Jungfrau'n, Raumend, entflob vor bent Bater Amontor, Ormenos' Sobne. 4 1966 Denn ber gurnte mir fchwer um die lodige Rebennemablere. Fin it! Belder er felbft fich in Liebe gewelbt; mifigchtend die Gattin, 450 Die mich gebar. Stets flebend umfclang mir biefe bie Rniee, Dag ich die Rebfe beschliefe, ben Greis ihr fo gu verleiben. Und ich gehorchte ber Mutter und that's. Dein Bater, es mestent; Rief mit entfeplichem Bluch ber Erinnyen furchtbare Dachte, " Riemals mög' auf den Anicen ein Gobn ihm figen als Entel," 455" Belder von mir entfproffe; ben fluch vollbrachten bie Gotter, Drunten im Bades Beus und bie foredliche Berfebboneia. Burnend befchloß ich, ben Bater mit fpigigem Erze gut morben; 1100 Doch ein Unfterblicher bemmte ben Born und bieg mich bes Boltes Schmab'n und ber Belt vielfaches Gered' im Bergen erwagen; 460 Daß ich im Danaervoll nicht Batermorber genannt fei. Aber von jest an mat's im Innerften mir unerträglich, Langer Dabeim im Balafte bes gurnenben Baters zu wetlen. Bfelfach bittend umringten mich zwar die Bermanbten und Freunde, Unablaffig bemubt, mich gurud im Balafte gu balten. 465 Biele gemästete Schafe, dagu fcwerwandelude Rinder, Schlackteten fie; viel Schwein' in Arogender Blute des Fettes Burben geftredt und gebtaten an lobernber Flamme bes Berbes; ... Biel auch trant man bes Beines, gefcopft aus ben Rtugen bes Greifes. Alfo umringten fie mich neun Rachte bindurch, um einauber ... 470' Sielten fie Bacht abwechfelnd bei mir, und die Reuer erlofden Riemals, eins in der Salle des wohlumgaunten Gehöfdes, Eines im Borbans bort, an ber boppelten Thur bes Gemaches. Als mir indeffen die gebite ber bufteren Rachte getommen, Da burdibrach ich fofort bes Bemache feftfdliegenbe Thure, " Eilte binaus und fowang mich binab an der Mauer des hofes Leicht, und die Buter gewahrten mich nicht und die bienenden Frauen. Rernbin flob ich barauf durch Sellas' weite Gefilde, Bis ich gelangt nach Bbthia, dem fruchtbaren Bunde ber Lammer,

Und in bes Beleus Saus. Billfabrig empfing mich ber Ronig, 480 Biebte mich fo, wie ber Bater ben einzigen, gartlichgevflegten Sobn liebt, ben er im Alter gezeugt auf großem Befigthum, Dachte mich reich und gab mir ein gablreich Bolt gu beberrichen, Und an der Grange von Phthia ben Dolopern allen gebot ich. Dich auch son ich jum Manue beran, gottgleicher Achilleus; Denn ich liebte bich berglich; bu wollteft ja nimmer mit Andern Beber zum Gaftmabl geb'n, noch Speife babeim im Balafte Rehmen, bevor ich felber ju mir auf die Rnice bich feste, Bon ber gerschnittenen Speise bir bot und ben Becher bir vorbielt. Manchmal befeuchteteft du das Gewand mir über dem Bufen, Bein mit bem Dund aussprubelnd in läftiger Beife bes Rinbes. Alfo bab' ich um bich gar viel mich geplagt und geanaftet; Denn ich bebergigte mobl, daß eigene Rinder die Gotter Richt mir beschert, und wählte zum Cobn, gottgleicher Achilleus, Dich, auf daß du dereinft vor fläglicher Somach mich bewahrteft. 495 Bandige benn bein folges Gemuth; nicht giemt bir, Achilleus, Unbarmbergig gu fein! Selbft Gotter ja find gu erbitten. Die doch erhabner fogar an Tugend und Ehr' und Gewalt find. Traun, auch biefe vermag burch bemuthvolle Belübbe Leicht zu verfohnen der Menfch, durch Beibrauch, Spenden und Rettdampf. 500

Bittet er sie, nachdem er gesündiget ober gesrevelt. Auch die beweglichen Bitten ja sind Zeus' Töchter, des großen, Lahm und zusammengeschrumpst, mit seitwärts irrendem Auge, Die selbst hinter der Schuld voll Sorg' im Gerzen einhergeh'n. Aber die Schuld ist hurtig und stark; drum läust sie den Bitten 505 Weithin allen voraus, und schnell durchkunnend die Lande, Bringt sie den Menschen das Leid; ihr solgen die heilenden Bitten. Wer sich in Ehrsucht beugt vor den nahenden Töchtern Kronions, Diesen beglücken sie hoch und erhören ihn, wenn er sie ansleht. Doch wenn Einer sich sträubt und mit trozigem Sinne sie abweist, 510 Geh'n sie zum Throne des Zeus und klagen ihn an und erbitten, Das ihm die Schuld nachsolge, damit er büse das Unrecht. Darum, Achilleus, gib auch du Zeus' Töchtern die Ehre, Die ja so oft die Gemüther bezwingt auch anderer Edeln. Benn ber Atribe bir feit nicht alebald Gaben gewährte, 515 Andre verhieße binfort, und in feindlichem Grolle verbarrte: Rimmer gebot' ich bir mabrlich, ben Born zu verbannen im Bergen, Und den Argeiern au beifen, fo febr fie bes Beifers bedürfen; Doch jest bietet er Bieles fofort, und Bieles verheißt er; Sendet, um dich gu erbitten, die ebelften Manner des Beeres, 520 Die er im Bolt ber Achaer erfor, und melde bie liebften Aller Argeier dir find: fo verwirf nicht unfere Rede. Unferen Bang! Bir verargen dir nicht bein fruberes Grollen. Alfo borten wir icon rubmwardige Runden von Selden Boriger Reit: wonn Giner in beftigem Rurnen entbrannte, Burden fie bod burch Gaben verfobnt, durch Borte gewonnen: Eins noch, mas fich vor Alters begab, nicht eben vor furgem, Dent' ich, wie es gefcheb'ng euch, all' ibr Lieben, eraubl' ich's. Einft um Ralpdon tangen im Streit die beberaten Metoler . . Und ber Rureten Beichlecht, und erichlugen fich unter einander, 530 Sier die Aetoler bewehrt für Ralpbons liebliche Bofte, Dort die Rureten entbrannt, im Rampfe Die Stadt au gestrummern. Artemis fendete jenen bas Leid, auf golbenem Abrone Burnend, bag Deneus ihr fein Opfer geweißt von ber Saatflut Erftlingen; alle Die Gotter empfingen gum Dabl Befgtomben; 525 Ihr nur opfert' er nicht, bes gewaltigen Donnerers Tochter, Achtlos ober vergeffen; boch ichwer mar feine Berfchulbung. Sie, voll Grimm, Beus' Tochter, Die pfeilaussendende Gottin, Sandte den wuthenden Eber ihm zu mit den gräßlichen hauern, Der viel Bofes verübte, des Deneus Fluren germublend, Auch viel flämmige Baume von Grund ausriß und gur Erde Barf mit ben Burgeln angleich und zugleich mit ben Bluten bes Dbftes.

Endlich erlegte den Eber des Deneus Sohn Melsagros,
Der aus den Städten umber jagbkundige Manner und Sunde Aufbot; nimmer ja hatten es wenige Manner gebandigt; 545 Solch Unthier, das Biele geführt auf die traurigen Scheiter. Artemis wedte sofort endloses Setos' und Geistumel Ueber dem gräßlichen Haupe und dem borftigen Felle des Chers Awischen dem tapferen Avlk Actobia's und den Kureten.

Allkeit nun, fo lange ber mutbige Gelb Melegaros 550 Mitfiritt, traf bie Aureten bas Unbeil; benn fie vermochten Richt mehr außer der Stadt ju befteb'n, fo Biele fie maren. Als er indef in ein Aurnen verfant, bas baufig auch Anbern. Ja ben Berftandigften felbft, anfdwellt in bem Bufen Die Seele, Sag er, großend im Dergen ber leiblichen Mutter Althau, 555 Bei ber erforenen Gattin babeim, Ricopatta ber iconen. Die Marpeffa gebar, Enenod' liebliche Tochter, Mus ben Umarmungen 30as', bes tapferften Erbenbewohners Früherer Beit - ber batte fogar auf Bbobbe Apollon Einft mit dem Bogen gezielt, um die liebliche Braut zu beschüken. 560 Drauf ward jene babeim Alfvone ftete von bem Bater Und von der wurdigen Rutter genannt, da die Rutter Rarveffa, Belde bas Sammergefchid ber befümmerten Altvon theilte, Thranen vergof, als Phobos, ber Fernbintreffer, fie ranbte --- -Bei ibr faß, Groll tochend in trauernder Bruft, Deleagros, . . 565 Beftig ergurnt von ber Mutter Bermunichungen, Die gu ben Gottern Bielfach jammernd geffeht, ba ber Goon ihr ben Bruber getobtet, Bielfach auch mit ben Banben die nahrungspendende Erbe Schlug und ben Aibes rief und Die feredliche Berfephoneia, Bang in bie Rniee gefunten, Die Bruft mit Thranen befenchtenb, 570 Daß fie vertilgten ben Gobn. Und ber nachtburdwandelnde Rluchgeift Bort' es vom Grebos ber, die erbarmungslofe Erinnys. Alsbald fcoll um die Thore ber Larm, und vom Sturm ber Gefcoffe Drohnten bie Thurme der Stadt. Da nabten fich ihm der Metoler Greife mit Bleb'n und fandten die würdigften Briefter ber Gotter, 575 Dag er jum Rampf ausgog', und gelobten ibm reiche Gefdente. Bo fich die fettefte Flur um die liebliche Raludon ausbebnt, Allda biegen fie ibm ein berrliches Gut fich erlefen, Fünfzig Oufen umber, gur Galft' ein Rebengelande, Balb freiliegenbes Saatengefild, mit dem Bfinge zu fcneiben. 580 Bielfach flebte ber Grois ibn an, fein reifiger Bater Deneus, trat ju ber Schwelle binan bes gewölbten Bemaches, Bocht' an die bebenben Bforten und fant zu ben Rugen des Sobnes. Bielfach flehten die Schwestern zugleich und die wurdige Mutter; Doch er verweigerte nur um fo mehr; viel flehten bie Freunde, 585

Belche die wertheften ihm und geklebteften waren von allen. Dennioch vermochten fie nicht sein derz im Busen zu rühren, Bis das Gemach wildstürmend Geschoff tras, die der Kureten Bolt ihm die Mauern erklomm und die mächtige Stadt ihm verbrannte. Und nun trat zu dem helben die schönumgürtete Gattin 590 Mit wehltagenden Bitten und nannt ihm alle den Jammer, Der in erbörtren Städten hereinbricht über die Menschen, Wie man die Nänner erschlägt und die Stadt von der Flamme verheert wird,

Wie man' die Kinder entschirt, die gegürreten Franen hinwegichleppt. Als er den Jammer vernahm, da wurde das hetz ihm erschüttert, 595 Und er entwich und hallfe sich flugs in die firahsende Rüstung. Also wehrte der helb den verderblichen Zag der Aetoler, Folgend dem eignen Gemäth; doch nicht viel köstliche Gaben Brachten sie fürder ihm dar, und et wendete doch das Berderben. Denke du mir nicht so, mein Theuerster; laß von dem Dämon 600 Dich nicht dahin treiben! Es wät' ein hrößeres Unheil, Woltest du bren nende Schiffe vertheidigen! Rimm die Geschenke, Romm, und die Danaer ehren dich dann gleich einem der Götter! Zögest du sonder Geschenk in die männervertilgende Schlacht aus, Bürdest du minder geehrt, auch wenn du wehrtest dem Artege. 605

Und es versetzte dagegen der sichchtige Renner Achilleus:
Bhönix, trautester Alter, du Göttlicher, nimmer bedurf ich Ehre von dort; schon bin ich geehrt durch den Willen Kronions;
Der half mich an den Schiffen zurück, so lange der Odem
Mir noch wedt in der Bruft und die rüstigen Kniee sich regen. 610
Eines bedeut ich dir noch, das halte du sest in Gedanken:
Rege mir inicht durch Weinen und sammernde Klage das herz auf,
Atreus' tapferen Sohn zu begünstigen; nimmer geziemt bir's,
Daß du ihn liebs; du möchtet in daß mir die Liebe verwandeln:
Daß du'mit mir den tränkt, der mich kränkt, ziemte dir besser. 615
Theile das Reich mit mir, und nimm dir die hälfte der Ehre!
Jene verkludigen meinen Bescheld; du bleibe zu ruhen
hier auf schwellendem Lager. Sobalb ankleuchtet das Frühroth,
halten wir Rash, ob wir ziehen zur Heimat, ober verweilen.

Barmende Deden zu breiten für Phoniz, daß fie der Seimtehr Dachten und alsbald raumten das Belt. Doch Ajas erhob mun, Telamons göttlicher Sprößling, das Bort und fprach zu den Männern:

Göttlicher Sohn des Laertes, erfindungereicher Dopffeus, Lag uns geb'n; wir verfehlen gewiß auf folderlet Begen. 625 Duntt mir, unseres Bieles. Go ichlimm auch laute Die Botichaft, Riemt's boch, ohne Berweilen ben Dangern fie ju verfünden, Die jest wohl bafigen und unferer barren. Sat fein bobes Bemuth zu tropiger Barte verwilbert, Schradlicher, ber Richts achtet Die Freundschaft feiner Benoffen, 630 Die wir ihn boch vor den Undern geehrt an ben Schiffen Achaa's; Graufamer! Rahm bod Mancher bereits von dem Morder bes Bruders, Der fogar von bem Morder bes eigenen Sobnes ein Subngelb: Dann bleibt, wenn er die Buge bezahlt, im Lande ber Morber, Und der Gefrantte begabmt fein Berg und die muthige Seele, Benn er die Gubnung empfing. Doch bir, bir gaben ein graes Berg, unverfohnlich und bart, die Unfterblichen wegen ber Ginen Jungfrau! Bieten wir jest doch fieben ber ebelften Frauen Und viel Undred au diefen! So nimm fanftmutbigen Sinn an. Ehre bas gaftliche Dach! Bir find bier Bafte bes Saufes. 640 Aus dem achäischen Bolfe gemählt, und trachten vor allen Dangern dir ale bie liebften und wertheften Freunde au gelten.

Und es versetzte dagegen der stüchtige Renner Achilleus: Ajas, göttlicher Sprößling des Telamon, Bölkergebietex, Jegliches hast du mir, mein' ich, so ganz nach dem Sinne geredet; 645 Aber es schwilkt mein Herz von Galle mir, wenn ich gedenke, Bas er in Argos' Bolke mit frevelndem Sinn mir gethan hat, Atreus' Sohn, als wär' ich ein ehrlossschweisender Fremdling. Geht denn eueres Beges zurüch und verkündet die Botschaft. Denn ich will nicht eher des blutigen Kampses gedenken, 650 Che, der göttliche Hektor, des streitbaren Priamos Sprößling, Bis zu den Belten und Schissen der Myrmidonen herandringt, Argos' Bölker erschlägt, und der Brand von den Schissen emporstammt, hier bei meinem Gezelt und dunkelen Schiss wird Hektor, Hoss ich, so ftürmisch er sei, doch wohl sich enthalten des Kampses, 655 Als der Geld, und sie alle, die doppelten Becher, ergreisend, Sprengen und zogen fobann mit Obysseus heim zu den Schffen. Doch es befahl den Genossen und bienenben Frauen Batrotlos, Ohne Berzug für Phönix ein wärmendes Bett zu bereiten. Und es gehorchten die Frau'n und breiteten, Seinem Gebot nach, 660 Wollige Decken und Bließ' und die zartefte Blume des Linnens. Allda rühte der Greis und harrte der göttlichen Frühe. Aber Achilleus schles und harrte der göttlichen Frühe. Aber Achilleus schles in dem innetsten Raume des Zeltes, Und ihm ruhte zur Seite des Phorbas Kind, Diomede, Das er von Lisbos entschrete, die anmuthstrahlende Jungfrau. 665 Zenseits hing Patrotlos zu ruh'n; ihm sag an der Seite "Inhis, das reizende Weih, das einst ihm geschent der Petide, Alls er Styros bezwungen, Envens' ragende Beste.

Jene, gelangt in die Belte von Atreus' Sohn Agamemnon, Burden mit goldenen Bedern von Argos' Sohnen bewillommt, 670 Belde fic alle von hier und von dort, fie zu fragen, erhoben. Doch er fragte von Allen zuerft, Agamemnon der heerfurft:

Sprich, ruhmwarbiger heib, du Breis der Achder, Dopffeus: 3ft er bereit, bon ben Schiffen bas feindliche Fener zu wehren, Ober versagt er's und nahrt in der muthigen Seele den Groll noch ? 675

Und es verfeste darauf ber erhabene Dulber Dopffens: Atreus' berrlicher Sohn, weltherrichend im Bolt, Agamemnon, & Bobl will jener bie Rlamme bes Grolls nicht lofden, ibm fdwillt noch Bober ber Born; bich weist er gurud und beine Befchente. Selbft nur follteft bu, fagt er, im Rreis ber Achaer ermagen, 680 Bie du Die Schiffe zugleich und bas Bolt ber Achaer erretteft; Aber er feibft will, brobt er, fobald aufleuchtet bas Fruhroth, Rieb'n in die Bogen des Meeres die gleichhinschwebenden Schiffe. Auch euch Andere mocht' er indes wohlmeinend ermahnen, Beim in den Schiffen gu gieb'n; benn 3lios' thurmende Befte Berbet ihr nicht mehr fturgen; ber weithindonnernde Beus balt Schirmend die Sand wohl über die Stadt, fuhn tropen die Boller. Alfo fprach er, und biefe bezeugen es, die mir gefolgt find, Mjas, die zwei Berolde mit ibm, die besonnenen Manner. Bhonix folaft in dem Relte bafelbft; benn alfo gebot er's, 690 Dag er zu Schiff ibn geleite zum trauteften Lande ber Bater Morgen, wofern's ibm gefällt; er zwingt ibn nicht, ibm gu folgen.

Alfo ber Seld; lautige faß Alles umber und verftummte, Leber die Rede bestürzt; benn möchtig erhob er die Stimme. Lang auch blieben fie ftumm, die befummerten Männer Achaa's; 695 Endlich begann vor ihnen der fireitbare held Diamedes:

Atteus' herrlicher Sohn, weitherrschend im Bolt, Agamemnon, Hättest du doch ihm nimmer, gesleht, und die reichen Geschenke, Richt dem Reliden gelobt, der so schon tropig genug ist; Und nun hast du noch höher den tropigen Muth ihm gesteigert! 700 Aber wir lassen, ihn suder, den Tropenden, ob er hinwegageht. Oder verzieht: er wird schon wieder hinaus in den Kampf zieh', Wenn sein Serz im Busen ihn treibt und ein Gott ihn erwed e. Doch setzt last uns Alle nach de m thun, was ich gebiete; Legt ench nun zur Aube, nachdem ihr mit Speisen und Weine 705 Euere Gerzen erfrischt; denn das ist Leben und Starte.

Doch wenn Cos, die schon, sich bebt, mit ben rasigen Fingern, Ordne du schnell an den Schissen das Polf mit Wagen und Rossen, And Runt're sie auf und zugleich mit den Pordersten tämpse du selbst auch

Also der Held; und sie alle, die Kanige, riesen ihm Beisalla. 710 Ueber das Wort, frohlackend von Tydeus' reisigem Sohne. "
Und nun sprengten sie Wein und kehrten gurück in die Belte; Da ging Jeder zu ruh'n, und genoß der Gabe des Schlases.

A STATE CONTROL OF THE CONTROL OF A STATE CONTROL OF A STATE CONTROL OF THE CONTR

## Behnter Gefang.

Inhalt: In der Racht wedt der ichiaftofe Mammunon mit Menelaus den Reftor und andere Achäerfürsten. Sie sahen nach der Wache und Serassen. Diomedes und Obysseus gehen als Spaher nach dem troischen Linger aus. Sie ergreifen und ibden den Dolon, den Dektor auf Annbichaft ansgesandt. Bon Dolon belehrt, schröchen fie in's troische Lager, erschlagen den jungst angesommenen Rouig Rieson nacht zwolf anderen Theatern, und entführen die Rosse des Abniges. Ruftfehr in das Lager der Achäer.

Alle denn sonft an den Schiffen, Die waltenden guxften Achga's, Rubten die Racht bindurch, von labendem Schlummer gefeffelt; 36m nur, Atreus' Sohne, bem Birten des Bolts, Agamemnon, Rabte der Schlummer fich nicht, da Bieles im Geift er umberjann. So wie der lodigen Bere Gemabl in ben Bolten Die Blige Schwingt, um Regen gu fenden, unenblichen, ober bes Sagels Klut, bas Geftober bes Schnees, bas fdimmernd umbullt Die Befilbe, Dder den gabnenden Rachen bes bitteren Rriegs zu verfünden: So fließ baufige Seufzer bervor aus ber Tiefe Des Bulens Atreus' Sohn, Agamemnon ; im Innerften bebte bas Berg ibm. 10 Benn er ben fpabenben Blid jum Troergefild' hinmanbte, Staunt' er über bie Feuer, die gabllos brannten um Troja, Ueber ber Floten und Rfeifen Geton und der Menichen Betummel. Benn er fodann binblidte nach Argos' Bolt und ben Schiffen, Biele der Loden bes Saupte entrauft' er fic dann mit den Burgeln, 15 Rlebend gu Reus in ben bob'n; tief feufzte bas muthige Berg auf. Endlich ericien ibm biefer Entichluß in ber Seele ber beffe:

Erk vor Allen zu Reftor, des Releus Sohne, zu gehen, Ob er zusammen mit ihm untabliche Mittel erspähe, Die von den Danaern allen vielleicht abwehrten das Unheil. 20 Auf denn ftand er, umhüllte die Brust mit dem Untergewande, Und an die glänzenden Fühe befestigt' er stattliche Sohlen, Deckte sich auch mit des Löwen, des sunkelnden, blutiggestecktem Bließ, das bis an die Knöchel herabhing, faßte den Speer dann.

So rang auch Menelaos in bebender Angft; kein Schlummer 25 Sant ihm über die Augen herab, ihm bangte für Argos' Bolk, das muthig für thin vor Ilivs: Meridie weiten Wogen des Meeres gezogen, den tropigen Rampf zu beginnen. Erft umhkulte der held mit gesprenkeltem Felle des Panthers Sich den gewaltigen Ruden; darauf mit dem ehernen helme 30 Bedt' er das haupt und ergriffmit der markigen Rechte den Wurfspeer. Schnell, um den Bruder zu weden, erhob er sich, welcher gewaltig Allen in Argos gebot und im Bolk gleich Göttern geehrt ward. Ihn denn fand er, die Schultern mit stattlicher Wehr sich umgurtend, hinten am Schiff, und erschien ihm herzlich erwünsicht und willkommen.

Und nun fprach er zuerft, der gepriesene Held Menelaos:
Beshalb ruftest du dich, mein Trautester? Willst du der Freunde Einen auf Aundschaft senden nach Ilos? Aber ich surchte Gar sehr, bas sich zu solchem Geschäft tein Mann dir erbiete, Unter das feindliche Deer sich allein als Späher zu wagen
Bahrend der heiligen Nacht; das mußt' ein verwegener Mann sein.

Und es versetzte darauf der Gebieter des Bolfs Agamemnon: Beide bedürsen wir Rath,, o götilicher held Menelaos, Klüglich ersonnenen Rath, der Schutz und Hülfe gewähre Argos' Bolfund den Schiffen, nachdem Zeus' Sinnsich gewandthat. 45 Gnädiger neigte der Gott sein Herz zu den Opfern des hektor. Denn nie sah ich zuvor, noch niemals hört' ich erzählen, Daß ein einziger Mann so viel Graunvolles an Einem Zage vollbracht, als hektor verübt an den Sohnen Acha's, Er durch eigene Kraft, den Sott nicht zeugte, noch Söttin.

Gr hat Thaten verrichtet, woran die Achder hinsort wohl Spåt und lange gedenken; so gar viel Böses ersann er.

Auf benn, rufe sofort den Idomeneus mir und den Ajas, Lause behend zu den Schissen hinab; ich eile zu Nekor, Bill vom Schlaf ihn erweden und zuseh'n, ob er geneigt ift, 55 Unter die heiligen Bächter zu geh'n und Gebote zu geben. Denn ihm folgen sie wohl am freudigsten; über die Hut ja Führt sein Sohn den Besehl, und Meriones, kretischen Königs Bassengenoß; denn ihnen vertrauten wir solches am liebsten.

35mm antwortete wieder der ftreitbare Geld Menelaos: 60 Sprich, wie foll ich's verfteb'n, wie deut' ich es, was du mir aufträgft? Soll ich baselbft bei jenen verzieh'n, bis daß du zurudsehrft, Oder dir gleich nacheilen, sobald ich bestellte den Auftrag?

Bieder verseste barauf der Gebieter bes Bolls Agamemnon: Bleibe mit ihnen daselbst, daß nicht wir einander versehlen 65 Unter dem Geh'n, da der Pfade so viel sich im Lager umherzieh'n. Ruse, wohin du wendest den Schritt, und ermahne zu wachen, Jeglichen Mann nach dem Batergeschlecht anrusend mit Namen; Ehre mir Alle daselbst, nicht ftolz dich erhebend im herzen: Rein, arbeiten auch wir mit den Anderen! Also verhängte 70 Uns dieß drudende Leid, schon als wir wurden, Kronion.

Sprach's und entsandte den Bruder, nachdem er ihm Alles bedeutet, Eilte sodann zu Restor, dem waltenden Hirten der Bölker. Und ihn fand er daselbst; im Belt an dem dunkelen Schisse Ruht' er in schwellendem Bett, und neben ihm lag die gediegne, 75 Schimmernde Wehr, zwei Lanzen, der Schild und der glänzende Sturmbut.

Reben ihm lag ber geschmeidige Gurt, mit welchem ber Greis sich Gürtete, wann er gewappnet zum mordenden Rampse hinauszog, Führend das Bolt; denn er tehrte sich nicht an das traurige Alter. Und er erhob sich sofort und flütte das Haupt mit dem Arme, 80 Und zum Atriden begann er und sprach, ihn also befragend:

Wer du, der du das Lager allein an den Schiffen durchwandelft Jest in der dufteren Racht, wenn andere Sterbliche schlafen? Sucht wohl einen Gefährten, vielleicht ein entlaufenes Maulthier? Bandle mir nicht fo schweigend daber! Was haft du zu spähen? 85

Ihm antwortete drauf der Gebieter des Bolfs Agamemnon: Restor, des Releus Sohn, du gewaltiger Stolz der Achaer,

Kenne mich doch, ich bin Ugamemnon, welchen vor Allen Zeus mit unendlichem Leid heimsucht, so lange der Obem Mir im Busen sich hebt und die rüstigen Kniee sich regen. 90 Sieh, so irr' ich umher, da der labende Schlummer das Auge Mir nicht schloß und der Krieg und das Leid der Uchter mich kummert. Denn ich ängste mich schwer um die Danaer, nicht in der Fassung Blieb mein Geist, ich schwank' unruhig umher, und das herz springt Fast aus der Brust mir heraus, und Zittern beschlich mir die Glieder. 95 Willt du noch Etwas thun, (benn dich auch slieht ja der Schlummer,) Laß uns hier zu den Wächtern hinabgeh'n, daß wir erkennen, Ob sie, vom Schlase bestegt und von Kriegsarbeiten ermattet, Richt daliegen im Schlummer, der Obhut völlig vergessend. Lagerte doch in der Rähe der Feind, und wir wissen zu gar nicht, 100 Ob sie vielleicht nicht nächtlich sogar sich bereiten zum Kampse.

36m antwortete brauf ber gerenifche reifige Reftor: Atreus' herrlicher Gobn, weitwaltend im Bolf, Agamemnon, Bobl nicht jeglichen Bunich, ben Bettor vielleicht fich ertraumte, Bird Reus' maltender Rath in Erfüllung bringen ; ich boff, ihn 105 Bird noch fdwerere Sorge beangftigen, wenn ber Belibe Sein bodfinniges Berg bon bem fdredlichen Grolle gewandt bat. Gerne geleit' ich bich nun; boch auch noch Andere lag uns Beden, ben Schwinger bes Speers Diomedes und ben Dopffeus, Mias auch, ben bebenden, und Phyleus' muthigen Sprögling. Benn nur Giner gefdwind binging', auch fie gu berufen, Mjas, Telamons Cobn, und Idomeneus, Fürften ber Rreter: Steb'n boch die Schiffe bon biefen am ferneften, nicht in ber Rabe. Aber ben Freund Denelaos, fo febr ich ibn lieb' und verebre. Schelt' ich, und wenn bu mir auch es verübelteft, nimmer berberg' id's. 115

Daß er ichläft und allein auf bich abwälzte bie Dube. Er boch follte fich jest mit Bitten bemuh'n bei den Farken Allen umber, ba bie Roth uns heimsucht, ganz unerträglich.

Bieder entgegnete brauf ber Gebieter bes Bolfs Agamemnon: Alter, in anderen Zeiten gestatt' ich bir wohl ihn zu tabeln; 120 Denn oft faumt Menelaos und mag nicht gerne sich muben, Richt aus Trägheit, bent' ich, und nicht aus thörichtem Leichtsinn, Rein, nur schauend auf mich und von mir das Beginnen erwartend. Doch heut kam er zu mir und war viel früher als ich wach; Und ich sandt' ihn zu rufen die Anderen, die du begehrtest. 125 Geben wir denn: sie treffen wir dort wohl unter den hütern Draußen am Thor; hieher ja beschied ich sie, sich zu versammelu.

Ihm antwortete drauf der gerenische reifige Reftor: So wohl wird ihm gewiß kein Danaer gurnen, und gern ihm Folgen, sobald er Einen mit Ernft ausmuntert und antreibt. 130

Also der Greis, und umhüllte die Bruft mit dem Untergewande. Auch an die glänzenden Füße besestigt' er stattliche Sohlen, Hestete dann mit Spangen das Purpurgewand um die Schultern, Doppeltgewirkt, weitbauschig, umblüht von gekräuselter Wolle, Rahm die gewichtige Lanze, die scharf an dem Erze gespist war, 135 Eilte sodann zu den Schiffen der erzumschrimten Achäer. Erst den Odysseus nun, an Einsicht gleich dem Kroniden, Wedte der Greis vom Schlas, der gerenische reisige Restor, Mit lauthallendem Aus. Schnell drang ihm der Laut in die Seele, Und er verließ das Gezelt und sprach zu den Männern die Worte.

Befhalb schweift ihr so einsam umber an den Schiffen im Lager Babrend der heiligen Racht? Bas treibt für gewaltige Noth euch?

Ihm antwortete drauf der gerenische reifige Reftor: Göttlicher Sohn des Laertes, erfindungsreicher Oduffeus, Jurne du nicht; drangt doch so schweres Geschick die Achäer! 145 Folge, wir weden sofort auch Andere, welchen es zusteht, Sich zu berathen mit uns, ob Kampf wir erwählen, ob heimtehr.

Sprach's; er eilte zuruck in das Belt, der verschlagne Obyfeus, hing um die Schulter den funkelnden Schild und folgte den Männern. Und sie gelangten zum Sohne des Tydeus. Draußen am Zelte 150 Trasen sie den mit der Behr, und ringsher schliesen die Freunde, Unter den Säuptern die Schilde; gerad' auf ftanden die Lanzen, Bohl mit dem Schaft in die Erde gebohrt; fern sammte das Erz hin, hell, wie die Blige des Baters Kronion. Aber der held selbst Schlummerte, niedergestreckt auf das Fell des gewaltigen Stieres; 155 Unter dem haupt ihm lag ein glänzender Teppich gebreitet.

١

Reben ihn trat und wedt' ihn der Greis, der gerenische Restor, Ihn mit dem Fuß aufrüttelnd, und mahnt' ihn scheltend in's Antlig: Bache doch, Tydeus' Sohn! Bas schlummerst du ruhig die Nacht durch?

Beift du denn nicht, wie die Troer fich dort auf der Dohe des Feldes, 160

Sang in ber Rabe ber Schiffe, von uns nicht ferne, gelagert? Alfo ber Greis, und in Saft fuhr jener empor aus bem Schlafe;

Und er begann gu Reftor und fprach die geffügelten Borte: Allgugefchäftiger Greis, nie läffest du nach in der Atbeit! Sibt's nicht andere noch und jungere Ranner Achaa's,

Belden es ziemte bie Fürften umber nach einander zu weden,

Allbin wendend den Schritt? Du bift unermudlich, o Alter!

Bieder entgegnete drauf der gerenische reifige Restor:
Bahrlich, du hast dieß Alles, o Freund, wohlziemend geredet.
Hab' ich ja selbst doch Sobne, vortreffliche, habe der Krieger 170
Biele, wovon wohl Einer umbergeb'n konnte zu rusen:
Aber ein gar zu schweres Geschick drängt jetzt die Achäer.
Denn nun schwebt es für Alle bereits auf der Spitze des Messers,
Ob wir leben hinfort, ob schmählich vergeb'n, wir Achäer.
Gehe denn, Phyleus' Sohn und den hurtigen Ajas zu weden,
Benn mein Alter dich rührt; du bist ja der Jüngeren Einer.

Sprach's; ber warf um die Schultern bes funtelnben, machtigen Lowen

Bließ, das bis an die Anöchel herabhing, faßte den Speer dann. Beg nun eilte ber helb und wedt' und holte die Beiden.

Als fie daraufin die Schaar der versammelten hüter fich mischten, 180 Fanden fie nicht im Schlafe die Obersten unter den Hütern; Rein, mit wachendem Aug' in den Rüftungen saßen fie Alle. Gleichwie hund' im Gebege das Aleinvieh ängstlich umschleichen, Wenn sie den Raubwolf hörten, den grimmigen, welcher den Wald durch

Ueber ben Berg herfommt; laut halt von ben Mannern und Bunden 185

Wildes Getümmel um ihn, und der Schlaf ift ihnen geschwunden: Also schwand auch jenen der labende Schlaf von den Augen,

Da fie die Nacht durchwachten, die schreckliche, nach dem Gefild' hin Immer gewandt, um zu hören, ob nicht anrückten die Troer. Als er fie sah, da jauchzte der Greis und ermuthigte rusend; 190 Und er begann zu den Rännern und sprach die gestügelten Worte:

Bacht fo fort, ihr Rinder, und laffe fich Reiner vom Schlafe Feffeln, damit wir nicht jum Gespott bafteben den Feinden!

Sprach's und fturmte den Graben hindurch, und es folgten gu-

Argos' Könige nach, so viele zum Rath fich versammelt.

Nuch Meriones folgte mit Reftors glanzendem Sohne;
Denn fie selber, die Fürsten, beriefen sie mit zur Berathung.
Und sie schritten den Graben hindurch und setten sich alle,
Bo noch frei das Gesilde sich öffnete zwischen den Leichen,
Dort, wo hektor, der held, vom blutigen Mord der Achäer
Lassend, zurück sich gewandt, als endlich die Nacht ihn umhüllte.
Allda saßen sie jest, im Gespräch mit einander verkehrend,
Und vor ihnen begann der gerenische reifige Restor:

Freunde, getraute fich wohl nicht Giner von euch mit bebergtem Muthe hinüberzugeben in's Bolt bochbergiger Troer? 205 Db er vielleicht von ben Reinden der außerften Ginen erhaschte, Der vielleicht ein Gerücht im troischen Lager erspähte, Bas fie für Blane gusammen beredeten, ob fie, von Troja Fern, an den Schiffen zu bleiben gewillt find, oder fich ftadtwärts Bieder gurudzieh'n wollen, nachdem fie befiegt die Achaer? 210 Dieg benn Alles erfpaht' er, und fam' auch ohne Berlegung Bieder ju uns; groß mare fein Ruhm bann unter dem himmel Beit in ber Denichen Geschlecht, auch lobnten ihm reiche Geschenke. Denn von den Chelften allen, fo viel' an den Schiffen gebieten, Bird ein Jeglicher bann ein bunteles Schaf ihm verebren, Beiblich und faugend ein Lamm — dem tommt tein anderer Schat aleich —:

Stets auch wird er geladen zu Schmaus und Freudengelagen. Also der Greis; lautlos saß Alles umber und verstummte. Endlich begann zu den Männern der streitbare Held Diomedes: Releus Sohn, mich treibt das Gemuth und die männliche Seele, 220 Unter das heer mich zu schleichen der nah uns lagernden Troer. Aber erbote sich mir noch ein anderer Mann zum Geleite, Burde mich höherer Ruth und kuhnere Freude beseefen. Geh'n zwei Ranner gesellt, merkt Einer ja mehr denn der Andre, Wie der Gewinn sich erzielt; und merkt's auch Einer allein nur, 225 3ft doch langsamer ftets sein Sinn und beschränkter die Sinsicht.

Sprach's, und viele der Fürsten erboten sich, ihn zu begleiten. Eifrig erboten sich Beide, des Ares Diener, die Ajas, Eifrig Meriones auch, sammt Nestors glanzendem Sohne, Eifrig der Lanzenberühmte, des Atreus Sohn, Menelaos, 230 Eifrig Odysseus auch, in der Troer Gewühl sich zu schleichen; Stets ja schlug im Busen ein standhaftwagendes Herz ihm.

Und vor ihnen begann der Gebieter des Bolls Agamemnon:

Tydeus' Sohn, Diomedes, o du mein Bergensgeltebter, Bable du denn nun felbft den Genoffen dir, welchen du wunscheft, 235 Der dir der beste von allen erscheint, da so Biele bereit find. Doch laß nicht das Gemuth durch Schen dir blenden und Ehrfurcht,

Daß du, den Bessern lassend, den schlechteren Mann dir geselltest, Auf das Geschlecht nur sebend, und war's ein größerer König! Also der Held; ihm bangte für Atreus' Sohn Menelaos. 240 Wieder begann zu den Männern der ftreitbare Beld Diomedes:

Wenn ihr also gebietet, mir selbst den Genoffen zu mablen; Wie boch könnt' ich vergeffen des göttlichen helben Oboffens, Der solch tapferen Muth und so kühnausharrenden Mannfinn Beigt in allen Gefahren, geliebt von Ballas Athene? 245 Wenn mich diefer geleitet, sogar aus flammendem Feuer Rebrien wir Beide gurud: so weise versteht er zu ratben!

Und es versette darauf ber erhabene Dulber Obyffeus:
Lobe mich nicht ju fehr, noch table zu viel, Diomedes!
Rennen mich doch die Achaer bereits, vor welchen du redeft.
Dehen wir nun! Bald scheidet die Racht, und Cos erhebt fich, Beit schon rudten die Sterne; die größere Salfte der Racht ift Um zwei Theile geschwunden und nur noch übrig ein Drittheil.

Alfo ber Belb; fie hulten fich dann in die fcredliche Ruftung. Tydeus' Sohne verlieh der beharrliche Beld Thrasymedes 255 Sein zweischneidiges Schwert, (benn bas eigene ließ er am Schiffe) Gab ihm ben Schild, und bedte fein haupt mit bem helme von Stierhaut,

Den nicht Bufch noch Bugel verziert, Sturmbaube genannt auch, Araftvollblubenden Mannern bas Saupt vor Bunden bemabrend. Aber Meriones gab dem Dopffeus Bogen und Rocher, 260 Auch fein Sowert, und bededte des Roniges Saupt mit bem Belme, Aus Rindsfellen gemacht; er war in der inneren Bolbung Straff mit baufigen Riemen bespannt, auswendig umglangten Bom weißzahnigen Schweine die Sauer ibn, bierbin und borthin Soon und funftlich gereibt, und ein File mar innen befestigt. 265 Einft aus Eleon nahm Autolpfos biefen als Beute, Als er bie Befte gebrochen Amontor'n, Ormenos' Sobne, Schenfte barauf bem Aptherer Amphibamas ibn nach Stanbeig. Und Amphidamas gab als Ehrengeschent ibn dem Molos; Der bann gab ibn bem Sohne Meriones wieder au tragen. 270 Sept als ichubende Sull' umicolog er bas Saupt des Odpffeus.

Aber nachdem sich die Beiden gehüllt in die schreckliche Rüstung, Eilten sie sort und ließen die Edelsten alle zurück dort. Da slog ihnen zur Rechten, gesandt von Ballas Athene, Rabe dem Weg ein Reiher; sie sah'n ihn nicht mit den Augen 275 Wegen der düßteren Racht; doch wurd sein Rauschen vernommen. Ueber das Leichen erfreut, rief laut zu Ballas Odossen :

höre mich fleh'n, Zeus' Tochter, des Donnerers, die du mich allgeit Schirmft in jeder Gefahr, und wohin ich wende die Schritte, Meiner gedentst: hold fei du mir jest vor Allem, Athene! 280 Laß mit Ruhm uns wieder zurud zu den Schiffen gelangen, Wenn wir die That vollführt, die spat noch schmerze die Troer!

Jenem zunächft dann flehte der ftreitbare Deld Diomedes:
Jeho vernimm auch mich, unbezwungene Tochter Kronions!
Folge mir, wie du dem Bater nach Theba folgteft, dem edeln 285
Tydeus, als die Achäer ihn dorthin sandten mit Botschaft!
Dort am Asopos verließ er die erzumschirmten Achäer,
Brachte zuerft nach Theben ein freundliches Bort den Kadmelern,
Aber darauf heimkehrend, ersann er die schrecklichken Thaten,
himmlische Göttin, mit dir; du stand'st ihm gnädig zur Seite. 290
Also flehe du mir jest bei und behüte mich huldreich!

Dir bann bring' ich jum Opfer ein Rind, breitstirnig und jagrig, Rimmergezähmt, bas nie noch ein Mann jum Joche geführt hat: Ja, bieg will ich bir opfern, mit Golb umgiebend bie Sorner.

Alfo riefen fie flebend; es hörte fie Ballas Athene. 295 Aber nachdem fie gebetet zu Beus', des gewaltigen, Tochter, Schritten fie, gleich zwei Löwen, beran durch nächtliches Dunkel, Ueber den Mord und die Leichen hinweg, durch Waffen und Blut hin.

Doch auch hettor vergönnte den muthigen Sohnen der Troer Rimmer zu ruh'n; er berief in den Rath die Gewaltigen alle, 300 So viel' Häupter und Fürften es gab in dem Bolke der Troer. Diese berief er zumal und erhob die verständige Rede:

Ber wohl mag mir geloben das Bagftud, und es vollenden Gegen ein großes Geschent? Der Belohnung darf er gewiß sein. Bagen und Bagengeschirr und zwei ftolzhalfige Rosse, 305 Welche die edelsten sind an den rüstigen Schiffen Achac's, Schent' ich dem Mann, der's wagt, daß herrlichen Ruhm er gewinne, Nahe zu geh'n und zu späh'n an der Danaer hurtigen Schiffen, Ob sie noch immer bewachen die rüstigen Schiffe, wie vormals, Oder vielleicht schon, völlig von unseren Armen bewältigt, 310 Ueber die Flucht mit einander zu Rath geh'n und in der Nachtzeit Richt um die Wache sich kümmern, erschöpft vonder schrecklichen Arbeit.

Also der held; lautios blieb Alles umher und verstummte. Aber im troischen heer war Dolon, Sohn des Eumedes, Eines arhabenen herolds, an Erz und Golde gesegnet; 315 Freilich ein hählicher Mann von Gepalt, doch ein rüfliger Läufer, Nehlt fünf leiblichen Schwestern der einzige Sohn des Eumedes. Dieser begann nunmehr vor Troja's Sohnen und hettor:

Briamos' Sohn, mich treibt das Gemuth und die mannliche Seele, Rabe zu geh'n und zu spah'n an den hurtigen Schiffen Acha's. 320 Auf denn, hebe das Zepter empor, und gelobe mir eidlich, Daß du die Roffe mir schenkt und den erzumschimmerten Bagen, Welche des Beleus Sohn, den untadlichen, tragen im Rampfe. Traun, nicht späh' ich umsonft, noch werd' ich den hoffenden täuschen! Denn so lange durchstreif ich das Kriegsheer, bis ich gelangt bin 325 An Agamemnons Schiff, wo die Fürsten vielleicht sich bereiten, Rath mit einander zu pflegen, ob Kampf sie wählen, ob heimkehr.

Sprach es, und hefter faste ben Stab mit ben handen und fcwur ihm:

Beuge mir nun Beus felber, der donnernde Gatte der Sere! Rie soll dieses Gespann ein anderer Troer besteigen; 330 Rein, dir sei es hinsort zum ewigen Schmude beschieden!

Rief es, — mit nichtigem Schwur; doch regt' er jenem ben Muth auf.

Dolon hangte geschwind sein frummes Geschoß um die Schultern, Dedte sich außen umber mit granlichgezotteltem Bolfssell, Dedte das haupt mit dem helme vom Ilis, faste den Bursspeer, 335 Eilte darauf zu den Schiffen der Danaer. Aber er sollte Richt von den Schiffen zurud mit der Boischaft tommen zu hettor. Icht, nachdem er der Rosse Gewühl und der Ranner verlassen, Ging er in fürmischem Eiser den Beg. Der erhabne Odysseus Bertte den Rahenden bald und sprach zu dem Sohne des Tydeus: 340

Sieh, dort naht, Diomedes, ein Mann von dem heere der Troer! Rommt er vielleicht als Späher zu unseren Schiffen, ich weiß nicht, Oder gedenkt er die Wassen erschlagener Lodten zu rauben? Lassen wir denn ihn zuerst im Gesild' ein wenig vorüber: Alsbann fturzen wir eilig auf ihn und erhaschen den Flüchtling. 345 Wenn er indeß uns selbst mit geschwinderen Schritten vorausrenut, Nußt du nur immer vom Lager hinweg zu den Schiffen ihn treiben Mit einsturmendem Speer, daß nicht er entrinne zur Stadt hin.

Also fprachen fie dort und verbargen fich unter die Todten Außer dem Beg; er rannte bedachtlos ihnen vorüber. 350 Aber nachdem er fo weit fich entfernt, ale Mauler in Ginem Anlauf pflugen im Reld, die farter ja find benn die Rinder, Durch weitraumige Brachen gu gieb'n bie gediegene Bflugichar: Schnell nun rannten fie nach; er ftand, bas Betofe vernehmenb; Denn er gebacht' im Beifte, von Glios famen ihm Freunde 355 Rach, um anrud ibn au rufen, gefandt vom verlangenden Geftor. Jest auf Speerwurfs Beite getrennt nur, ober noch minber, Bard er die frindlichen Manner gewahr und regte bie Aniee Burtig und flob; fie fturmten ibm nach und verfoigten ibn eilig. Bie, wohlfundig des Jagens, ein Baar scharfgahniger Sunde 860 Unablaffig verfolgen bas Sirictalb ober ben Safen

Ueber die waldige Trift, und das Wild lautmedernd vorausrennt: So trieb Tydens' Sohn und der Städteverwüßer Odysseus Ihn von den Seinen hinweg, ihn unablässig verfolgend. Als er indeß schon unter die hut sich zu mischen bereit war 365 Und zu den Schissen zu flieb'n; da ftärkte mit Muth den Tydiden Ballas, damit sich keiner der erzumschirmten Achäer Bor ihm rühme des Burfes, er selbst als Zweiter erscheine. Und mit dem Speer einsurmend auf ihn, rief held Diomedes: Stehe mir, oder die Lause durchbolirt dich! Wastrich, du sollst

Stehe mir, ober bie Lange burchbohrt bich! Bahrlich, bu follft nicht 370

Lange dem schweren Berderben von unseren Sanden entrinnen!

Sprach's und sandte die Lanze nach ihm und sehlte mit Borsay.

Rechts stog über die Schulter das Erz des geglätteten Speeres,

Bohrte sich tief in den Grund. Da stand er mit bebender Zunge,

Starrend vor Schreck — ihm klappten die Zähn' in dem Munde

Blaf im Gefichte vor Angft. Run nahten fich Jene mit Renchen, Sielten ihn feft an den Armen, und Er rief weinend die Worte:

Rehmt mich lebend gefangen; ich lofe mich! hab' ich daheim boch Erzes und Goldes genug und kunklichgeschmiebetes Eisen. hievon bent mein Bater dir gern unermehliche Lösung, 380 Benn er vernimmt, ich lebe noch hier an den Schiffen Achaa's.

Und es versetzte darauf der erfindungsreiche Obyffeus: Frisch! Laß keinen Gedanken an Tod in die Seele dir kommen! Eins nur sage mir jett, und verkündige mir's nach der Wahrheit: Weshalb wandelft du so vom Lager allein zu den Schiffen, 385 Jeht in der dusteren Racht, wenn andere Sterbliche schlafen? Kamft du vielleicht, um die Waffen erschlagener Todten zu rauben? Sandte dich Heltor vielleicht zu den räumigen Schiffen, um Alles Rings zu erspähr? Hat etwa der eigene Muth dich getrieben?

Ihm antwortete Dolon, indes ihm bebien die Glieder: 390 hettor verblendete mich durch manch' unselige Täuschung, Als er die ftampfenden Rosse göttlichen Gelben Achilleus Mir zum Geschente verhieß und den erzumschimmerten Bagen, Und mir gebot, hinwandelnd im flüchtigen Duntel der Nächte, Rabe zu geh'n an die Schiffe der Danaer, daß ich erkunde, 395

Db man noch immer bewache die ruffigen Schiffe, wie vormals, Ober die Danaer schon, von unseren Armen bewältigt, Ueber die Flucht mit einander zu Rath geh'n und in der Rachtzeit Richt um die Wache sich kummern, erschöbst von der schrecklichen Arbeit.

Lächelnd entgegnete brauf der erfindungsreiche Dopffeus: 400 Traun, nach großen Seschenken gelüßtete dir's in der Seele, Rach des Achtileus Rossen, des freitbaren! Aber gesahrvoll 3ft's für den ferblichen Mann, sie zu bandigen oder zu lenten, Außer für Acatos' Entel, den Sohn der unsterblichen Mutter. Doch jest sage mir Eins und verkindige mir's nach der Bastebeit. 405 Sprich, wo ließest du hettor, den herrlichen, als du hiebergingk? Bo sieht hettors Gespann? Bo liegt sein Bassengeräth jest? Bie sind Lager und Bache der anderen Troer geordnet? Sag' auch, was sie zusammen beredeten, ob sie, von Troja Fern, an den Schissen zu bleiben gewillt sind, oder sich stadtwärts 410 Wieder zurückzieh'n wollen, nachdem sie besiegt die Achäer.

Ihm antwortete Dolon, der hurtige Sohn des Eumedes: Höre mich denn, ich will dir's verkündigen ganz nach der Wahrheit. Pektor, alle versammelnd, des Heers rathkundige Fürsten, Bslegt mit ihnen des Rathes am Grab des erhabenen Ios, 415 Gern dem Geräusch. Bon den Wachen indeß, nach welchen du fragtek, Derr, schirmt keine gesondert das Kriegsheer, oder bewacht es. Wo du die Feuer im Heere gewahrst, da wachen die Troer, Weil sie Noth wohl zwingt, und ermahnen sich unter einander, Munter zu sein. Doch die Helser, von nah und serne berusen, 420 Schlasen und lassen die Sinder und Gattinnen nicht in der Rabe.

Und es verseste darauf ber erfindungsreiche Obpffeus: Bie benn, ichlafen fie etwa vermischt mit den reifigen Troern, Ober von ihnen entfernt? Dieß sage mir, daß ich es wife. 425

Ihm antwortete Dolon, ber hurtige Sohn des Eumedes: Dieß auch will ich dir gerne verkindigen, ganz nach der Wahrheit. Meerwärts liegen die Karer, die Bäoner, kundig des Bogens, Leleger auch, Kaukonen zugleich und edle Belasger, Lyker sodann nach Thymbra hinauf, kuhnherzige Myser,

Reifige Burger gunacht und Maonia's Roffebegahmer. Aber warum boch erfragt ihr von mir bas Alles fo eifrig? Benn's euch etwa geluftet , in's troifche Lager zu bringen : Dort find, neulich getommen, am außerften Ende die Thrater, Alle gelagert um Rhefos, Eiones' Sohn, ben Bebieter. 435 Der bat Roffe, die iconften und ftattlichften, die ich gefeben, Beißer fürmahr als Schnee und burtig im Lauf wie die Winde. Soon auch prangt fein Bagengefdirr mit Silber und Golbe. Riefige Baffengerathe von Gold, ein Bunber ju ichauen, Bracht' er gen Stios mit, wie fterblichen Erdebewohnern 440 Rimmer ju tragen geziemt, nein, nur ben unfterblichen Göttern. Doch jest leitet mich weg zu ben fonellhinwandelnden Schiffen, Dder ihr laffet mich bier mit graufamer Feffel gebunden, Bis ihr an Ort und Stelle jurudfeid, felber erprobend, Db ich bas Babre vor euch bier melbete, oder die Luge. 445 . Finfteren Blides verfette ber muthige Beld Diomedes: Dente mir nicht mehr, Dolon, an Flucht, fo guten Bescheib bu Une auch gabit, nachdem bu in unfere Bande gefallen. . Benn wir um Gelb auch jego bich lofeten ober entliegen, Ramft bu ja boch mobl tunftig einmal zu ben Schiffen Achaa's, 450 Sei's um gu fpab'n, fei's offen mit feindlichen Baffen gu tampfen. Aber verlierft bu bas Leben, von unferen Armen bewältigt, Bringft du binfort nie mehr bem achaifden Bolle Berberben.

Sprach's; noch wollte der Troer das Rinn mit der markigen Sand ibm

Rühren und fieh'n; da hieb mitgeschwungenem Schwert Diomedes 455 Mitten den Racken ihm durch und zerschnitt ihm beide die Sehnen, Daß, noch während er flehte, sein Haupt mit dem Staube sich mischte. Alsbald nahmen ihm jene den Iltishelm von dem Haupte, Auch den gewaltigen Speer, sein krummes Geschwund die Wolfshaut. Alles erhob mit der Rechten der göttliche Sohn des Laertes. 460 Hoch zu der Siegerin Ballas, und rief im Gebete die Worte:

Freue bich hieran, Göttin! Zuerft ja bir im Olympos Weih'n wir Geschenke vor allen Unsterblichen. Aber geleit' uns Run auch noch zu dem Lager der thrakischen Männer und Rosse!
Also der Held; dann hob er empor und legte die Rüstung 465

Auf Tamaristengestäuch; und dobet zum deutlichen Zeichen Legt' er gebrochenes Rohr und blübende Zweige des Strauches, Daß sie, zu Racht umkehrend, des Orts nicht fehlten im Dunkel. Fürbaß schritten sie nun durch Wassen und dunkeles Blut hin; Eilend gelangten sie dann in der thrakischen Ränner Geschwader. 470 Die nun schliesen erfcöhrt von der Arbeit; neben zur Erde Lag ihr statiliches Wassengeschirr, in zierlicher Ordnung, Oreisach gereiht; und ein Doppelgespann stand Jedem zur Seite. Rhesos schließ in der Mitten, und neben ihm kanden die schnellen Rosse mit Riemen gebunden am bintersten Rande des Wagens. 475 Diesen gewahrte zuerst und sprach hinweisend Odysseus:

Das ift wahrlich der Mann, das find, Diomedes, die Roffe, Die vorhin uns Dolon bezeichnete, den wir erfclugen. Auf denn, zeige den Muth, den gewaltigen: nimmer geziemt dir's, Gier so muffig zu fteh'n in der Ruftung! Lose die Roffe, 480 Oder erschlage die Ronner, und mich laß nehmen die Roffe!

Alfo ber Beld; ba ffartte mit Duth ben Tybiben Athene. Mordend foling er umber, und graunvoll ftobnte bas Rocheln Unter des Mordenden Sowert; Blut rothete ftromend die Erbe. So wie ber Leu urplöglich in butlos weidendes Rleinvieb, Beerden von Riegen und Schafen, bineinfturgt, finnend auf Unbeil: Alfo brang Diomedes binein in die thratifchen Manner, Bis er Awölfe gemorbet. Der liftige Cobn des Laertes Bandelte hinter ihm ber, und welchen bas Schwert bes Tybiben Niedergestredt, den jog er hinweg, ihn faffend am Fuße, 490 Darauf bentend im Beift, daß alfo die fattlichen Roffe Leichter bindurch ibm fdritten und nicht fich entfesten im Bergen, (Roch nicht maren fle deffen gewohnt) auf Tobte gu treten. Aber fobald Diomedes binan zu bem Ronig gelangte, Da zu ben Bwolfen entrig er auch ibm bas erfreuende Leben, 495 Babrend er fewer aufftobnte: Die Racht fand feredend ein Traum

Neber dem Saupt, bes Tydiden Gestalt, die Pallas ihm zeigte. Aber Odusseus loste die stampsenden Rosse vom Bagen, Band sie mit Riemen zusammen, und trieb sie hinweg aus dem Sausen, Rit dem Geschoß einschlagend auf sie; denn er hatte die Geißel 500 Mit sich zu nehmen vergessen vom kattkiden Sessel des Wagens. Alsdann pfiss er zum Zeichen des Tydeus göttlichem Sohne. Dieser indeß blieb noch und ersann die verwegensten Thaisu, Ob er den Bagen ergriffe, worin die gepriesene Wehr lag, Weg ihn zög' an der Deichsel, und hoch ihn erhebend entsuhrte, 505 Ober der Thratier dort noch Mehreren raubte das Leben. Während er dieß im Gerzen erwog, trai Pallas Athene Rahe heran und begann zu dem göttlichen Sohne des Tydeus:

Dente ber Seimtehr nun, o Cohn bes erhabenen Thoeus, Daß du ein Fliebender nicht zu den raumigen Schiffen zurudtommft, 510

Benn ein Unfterblicher etwa zuvor aufwectte bie Troer.

Pallas gebot's; der Tydide vernahm die Stimme der Göttin. Eilig bestieg er die Roffe; da folug mit dem Bogen Odyffeus; Und so flogen fie hin zu den hurtigen Schiffen Aca's.

Doch nicht fruchtlos wachte ber Gott mit dem filbernen Bogen. 515 Als er gewahrt, wie fich Ballas gesellt zu dem Sohne des Tydens, Burnte der Gott und taucht' in die dichteften Hausen der Arver, Bedte den Thrakiersurften Hippoloon eilig vom Schlase, Rhesos' eblen Berwandten; und Er, aufspringend vom Lager, Als er den Ort leer sah, wo die hurtigen Rosse gestanden, 520 Sah, wie grausam gemordet umber noch zudten die Männer, Jammerte laut er empor und rief dem geliebten Gefährten. Unter den Troern erhob sich Getos und wildes Getümmel, Da sie zu hauf anbrausten und sah'n die entseplichen Thaten, Welche die Männer verübt, die schnell zu den Schissen entrannen. 525

Doch an die Stätte gelangt, wo sie hektors Spaber getödtet, hemmte die hurtigen Rosse Kronions Liebling, Odysseus. Tydeus' Sohn sprang nieder zur Erd', und die blutige Rüftung Reicht' er dem Sohn des Laertes und schwang auf die Rosse sich wieder. Treibend erhob er die Geißel und rasch hin flogen die Rosse 530 Rach den geräumigen Schissen, wohin er im herzen sich sehnte. Restor hörte das Stampsen zuerst, und also begann er:

Freunde, des Danaervoltes erhabene Führer und herricher, Irr' ich mich? Red' ich bas Wahre? Doch treibt mich zu reben bas Derz an. Dentlich umschaft mir die Ohren Gestampf schnellstiger Aoffe. 585 Trichen Obyffeus doch und der tapfere Geld Diomedes Alsbald so von den Troern daher die bestügelten Rosse! Aber ich fürchte gewaltig, ein Unglück möchte die Besten Aller Achaer ereilen im stürmenden Troergewühls:

Roch nicht war vollendet das Bort; da tamen fie felbft an, 540 Sprangen herab von den Roffen zur Erd' und wurden von Allen Freudig sofort mit der hand und freundlichen Berten bewilltommt.

Aber es fragte querft ber gerenische reifige Reftor:

Sprich, tuhmwürdiger Delb, du Breis der Achäer, Dopffens, Wie ihr die ftattlichen Roffe gewannt! Bohl bracht ihr in Troja's 545 Heer ein? Oder beschenkte damit ein begegnender Gott euch? Bunderbar glänzen sie, traun, wie die leuchtenden Strahlen der Sonne. Stets zwar dring' ich hinein in der Troer Gewühl und verziehe Niemals gern an den Schiffen, obwohl ich in Schlachten ergraut bin: Aber ein solches Gespann, — nie sah ich es noch mit den Augen. 550 Darum glaub' ich, verehrte sie wohl ein begegnender Gott euch. Denn euch Beide ja liebt der erhabene Boltenversammler Und Zeus' Tochter Athene, des ägisschwingenden Gottes.

Und es versette darauf der erfindungsreiche Obyffeus:
Reftor, des Releus Sohn, du gewaltiger Breis der Achäer, 555
Leicht kann wahrlich ein Gott noch schönere Roffe, denn diese, Schenken, wosern's ihm gefällt; weit mächtiger find ja die Götter. Die, nach welchen du fragtest, o Greis, sind thrakischen Stammes, Und erft neulich gekommen; den herrn hat held Diomedes, Wie zwölf seiner Gefährten, die Edelsten alle, getödtet.

11st dreizehenten dann erschlugen wir, nahe den Schiffen, Einen annoch, den heimlich zur Aundschaft unseres heeres heltor als Späher gesandt und die anderen Fürsten der Troer.

Sprach es, und trieb das Gespann einhusiger Roffe den Graben Jubelnd hindurch, mit Jauchzen gesolgt von den andern Achaern. 565 Als sie darauf zu dem schönen Gezelt des Tydiden gelangten, Banden sie dort das Gespann mit zierlichgeschnittenen Riemen Fest an die Krippe der Roffe, woran des gewaltigen Königs Roffe, die hurtigen, fanden und lieblichen Beizen verzehrten. Aber Odpfieus leate des Dolon blutige Ruftung 570

Mit sich zu nehmen vergessen vom stattlichen Sessel des Wagens. Alsdann pfiff er zum Zeichen des Tydeus göttlichem Sohne. Dieser indes blieb noch und ersann die verwegenken Thaten, Ob er den Wagen ergriffe, worin die gepriesene Wehr lag, Weg ihn zög' an der Deichsel, und hoch ihn erhebend entsuhrte, 505 Oder der Thrakier dort noch Mehreren raubte das Leben. Während er dies im Gerzen erwog, trat Pallas Athene Nahe heran und begann zu dem göttlichen Sohne des Tydeus:

Dente ber Beimtehr nun, o Sohn bes erhabenen Thbeus, Daß du ein Fliebender nicht zu ben raumigen Schiffen gurudtommft, 510

Wenn ein Unfterblicher etwa zuvor aufwedte die Troer.

Ballas gebot's; der Tydide vernahm die Stimme der Göttin. Eilig bestieg er die Rosse; da schlug mit dem Bogen Odysseus; Und so slogen fie bin zu den hurtigen Schiffen Achaa's.

Doch nicht fruchtlos wachte der Gott mit dem filbernen Bogen. 515 Als er gewahrt, wie sich Ballas gesellt zu dem Sohne des Tydens, Burnte der Gott und taucht' in die dichteften Hausen der Aroer, Wedte den Thrakiersurften hippotoon eilig vom Schlase, Rhesos' edlen Berwandten; und Er, aufspringend vom Lager, Als er den Ort leer sah, wo die hurtigen Rosse gestanden, 520 Sah, wie grausam gemordet umber noch zuckten die Männer, Jammerte laut er empor und rief dem geliebten Gefährten. Unter den Troern erhob sich Getos' und wildes Getümmel, Da sie zu hauf anbrausten und sah'n die entsessichen Thaten, Welche die Männer verübt, die schuell zu den Schissen entrannen. 525

Doch an die Stätte gelangt, wo fie Hektors Späher getöbtet, Demmte die hurtigen Roffe Aronions Liebling, Oduffeus. Tydeus' Sohn sprang nieder zur Erd', und die blutige Rüftung Reicht' er dem Sohn des Laertes und schwang auf die Rosse fich wieder. Treibend erhob er die Geißel und rasch hin stogen die Rosse 530 Rach den geräumigen Schiffen, wohin er im Herzen sich sehnte. Restor hörte das Stampsen zuerst, und also begann er:

Freunde, des Danaervolkes erhabene Führer und herricher, Irr' ich mich? Red' ich bas Bahre? Doch treibt mich zu reden das Gera an. Dentlich umschalt mir die Ohren Goftampf schnellstiger Asse. 535 Trieben Odysseus doch und der tapfere Geld Diomedes Alsbald so von den Troern daher die bestügelten Rosse! Aber ich fürchte gewaltig, ein Unglud möchte die Besten Aller Achaer ereisen im stürmenden Troergewühle.

Roch nicht war vollendet das Bort; da tamen fie felbst an, 540 Sprangen herab von den Roffen zur Erd' und wurden von Allen Freudig sofort mit der hand und freundlichen Borten bewilltommt.

Aber es fragte guerft ber gerenische reifige Reftor:

Sprich, ruhmwitrdiger Delb, du Breis der Achaer, Dopffeus, Wie ihr die ftattlichen Roffe gewannt! Bohl bracht ihr in Troja's 545 Deer ein? Oder beschenkte damit ein begegnender Gott euch? Bunderbar glanzen sie, traun, wie die leuchtenden Strahlen der Sonne. Stets zwar dring' ich hinein in der Troer Gewühl und verziehe Riemals gern an den Schiffen, obwohl ich in Schlachten ergraut bin: Aber ein solches Gespann, — nie sah ich es noch mit den Augen. 550 Darum glaub' ich, verehrte sie wohl ein begegnender Gott euch. Denn euch Beide ja liebt der erhabene Bolkenversammler Und Zeus' Tochter Athene, des ägisschwingenden Gottes.

Und es versetzte darauf der erfindungsreiche Odpffeus:
Reftor, des Releus Sohn, du gewaltiger Preis der Achäer, 555
Leicht kann wahrlich ein Gott noch schönere Roffe, denn diese, Schenken, wosern's ihm gefällt; weit mächtiger find ja die Götter. Die, nach welchen du fragtest, o Greis, sind thrakischen Stammes, Und erst neulich gekommen; den herrn hat held Diomedes, Wie zwölf seiner Gefährten, die Edelsten alle, getödtet. 560 Als dreizehenten dann erschlugen wir, nahe den Schissen, Einen annoch, den heimlich zur Aundschaft unseres heeres heftor als Späher gesandt und die anderen Fürsten der Troer.

Sprach es, und trieb das Gespann einhusiger Roffe den Graben Jubelnd hindurch, mit Jauchzen gefolgt von den andern Achäern. 565 Als sie darauf zu dem schönen Gezelt des Tydiden gelangten, Banden sie dort das Gespann mit zierlichgeschnittenen Riemen Fest an die Krippe der Rosse, woran des gewaltigen Königs Rosse, fie hurtigen, standen und lieblichen Beizen verzehrten. Aber Obusseus legte des Dolon blutige Rüstung 570

hinten in's Schiff, fie dereinft als Opfer zu weih'n der Aibene. Selbst dann stiegen die Beiden in's Meer und wuschen den vielen Schweiß in der Flut vom Raden fich ab und von Beinen und Schen-

Als indeffen die Boge der Meerflut ihnen den vielen Schweiß von den Gliedern gespult, und die muthige Seele gelabt war, 575

Stiegen fie ein zum Bad in zierlichgeglättete Bannen. Dann vom Bade geftärkt und gefalbt mit glanzendem Dele, Seizten fich Beide zum Mahl und opferten, aus dem gefüllten Difchrug schopfend, Athenen des Beins füßduftende Spende.

## Elfter Gefang.

Inhalt: Um Morgen sendet Zens die Eris, um die Moder ju ermuthigen. Mgamemmon ruftet fich und führt die Seinen jur Schlacht aus. Dettor und die andern Teversürften ftellen sich ihm entgegen. Thaten Mgamemmonos. Die Troer fliehen. Zeus gedietet dem Pektor, den Kampf ju meiden, dis Agamemmon verwundet fei. Als dieser, von Koon verwundet, das Schlachtselb verläßt, dringt Pektor vor. Diomedes, von Paris verwundet, ellt ju den Schiffen jurud; auch Odpffeus wird verwundet und dam von den Troern umzingelt, aber durch Menelaos und Ajas gerettet. Den nehft Europysios gleichfalls verwundeten Machaon führt Restor sinweg. Die Bordeischrenden erblickt Achiseus, und sendet zu Restor den Batroftos, um zu fragen, wer der Berwundete sei. Patroklos erkennt den Machaon, und erfährt zugleich von Restor den trauxigen Zustand des achälschen heeres. Bon der Rede des Breises gerühtt, eilt er zurück, begegnet dem verwundeten Eurupplos, führt ihn in's Zelt, und pstegt ihn.

Cos hob sich vom Lager empor des erhabnen Tithonos, Licht unsterblichen Göttern und sterblichen Menschen zu bringen. Alsbald sandte Kronion an Argos' Schiffe der Eris Schredengestalt, die das Zeichen des Kriegs in den Händen emporhielt. Sie nun trat vor das dunkle, gewaltige Schiff des Odysseus, 5 Das dastand in der Mitte, nach jeglicher Seite zu rusen, Dort dis hinab zu dem Belte des Telamoniers Ajas, hier zu dem Zelt des Peliden, die sern an den Enden die Schisse Trocken gelegt, kühn bauend auf Muth und die Stärke der Arme. Dort stand Eris und rief mit gewaltiger, surchtbarer Stimme 10 hochauf, und den Achäern erweckte sie allen im herzen Mächtigen Muth, unermüdlich zu steh'n in Fehden und Schlachten. Ihnen erschien jest süber der Kamps, als wiederzusehren

13

Auf den geräumigen Schiffen jum trauteften gande ber Beimat. Auch Agamemnon rief und gebot, fich jum Rampfe ju gurten, 15 Argos' Bolt; er bedte fich felbft mit dem ftrablenden Erge. Erft benn fügte der Beld Beinharnische fich um die Ruge, Soon und umber an den Anocheln mit filbernen Spangen befestigt; Beiter umichloß er die Bruft ringeher mit bem ftattlichen Banger, Den ibm Ringras einft als gaftliche Gabe verehrte. Dem war bis nach Rypros bie machtige Runde getommen, Daß die Achaer gen Troja binaffaifchiffen gedachten; Darum ichentt' er ben Banger, des Roniges Berg gu. erfreuen. Ringeum wechselten drauf gebn duntele Streifen von Blauftabl, Awolf ingleichen von Gold und andere zwanzig von Binne: 25 Drei blanfdimmernde Drachen erhoben fich gegen ben Sals bin Reglicherseits, wie Bogen der Fris, welche des Kronos Sohn im Gewolf' aufftellte, ben redenden Menfchen ein Reichen. Dierauf marf er das Schwert um die Schutter fich : goldene Budeln Leuiditten oben am Griff, und umber lag blinfend die Scheibe, Silbern, an langem Bebent von gebiegenem Bolbe befeftigt. Beiter ergriff er den graufen, den mannerbededenden, funftreich Brangenden Schild; ringe liefen umber gebn eberne Reife; Bronngig Budeln fodann, aus ichimmerndem Binne gebilbet, Glangten barauf, und einer von duntelem Stabl in ber Mitte. Rund umfrangte den Schild, muthgrinfenden Blides, ber Gorgo Drobende Grauengeftalt; es umringten fie Furcht und Entfeten. Silbern erglangte baran ein Riemengebent, und ein Drache Solangelte fich auf diefem, ein blauticher, welchem ber Baupter Drei, ineinander gefrummt, aus dem einzigen Salfe fich manden. 40 Rerner umfolog er bas Saupt mit ber bufdigen, mabnenumwallten Ruppel des Seims, und es nidte der Roffcweif graftich bernieder. Auch zwei machtige Langen, mit eherner Spige gewaffnet, Fafte ber Beld; weit flammte bas Erg, ansftrabiend von biefen, Bis in ben himmel empor. Da bonnerten Ballas und bere, . Ehre zu gollen dem Ronig bet goldumftrabiten Dytene.

Jego befahl ein Jeder dem eigenen Bagengenoffen, Dort am Graben die Roff' in geordneter Reibe zu halten. Aber fie felbft als Streiter ju guß mit ben Baffen getuftet, Strömten voran; endloses Geschrei scholl gegen das Frühroth. 50
Beit vor den Reifigen zogen fie her, nachdem fich am Graben Alle geschaart; bald folgten die Reifigen. Doch der Kronide Beck' ein grauses Getummel im heer und sandte vom himmel hochher Thau mit Blute besprengt; denn heute gedacht' er Roch viel tapsere haupter hinab in den hades zu fturzen.

Jenseits ftanden die Troer, geschaart auf der Hohe des Feldes, Um den gewaltigen hektor, Polydamas auch, den beherzten, Um den Aeneias auch, den hoch, wie Götter, das Bolt hielt, Um Antenors Söhne, den Akamas, jugendlich blühend, Gleich unsterblichen Göttern, den Polybos und den Agenor. 60 hektor trug im Bordergewühl den geründeten Stierschild. Wie zum Berderben ein Stern in leuchtendem Glanze hervorblickt Aus dem Gewölf, dann wieder in schattige Wolfen zurücktaucht: Also leuchtete Hektor zugleich bald unter den Ersten, Bald in den hintersten Reih'n und ordnete, über und über 65 Klammend in Erz, gleich Bligen des ägisschwingenden Baters.

Dort benn, gleichwie bie Schnitter, julest fich einander begegnenb, Bor fic das Sowad binmaben im Keld des begüterten Mannes, Früchte der Gerft' und bes Beigens, und dicht hinfinken die Bunbe: Alfo fturaten die Troer und Danger wider einander 70 Mordend heran, und nirgend gedachten fie fcmablich zu flieben. Saupt an Saupt brang Alles zur Schlacht; wie reißende Bolfe, Freudvoll fab es die jammererregende Zwietracht; Tobten fie. Denn fie mar von den Gottern allein noch unter den Rampfern; Reinen der anderen Götter gewahrte man, alle verweilten 75 . Rubig in ihren Gemächern babeim, wo der himmlischen Götter Bebem ein iconer Balaft in Dlympos' Schluchten erbaut mar. Denn fie vergraten es alle bem fcmarzumwölften Rronion, Daß er dem troifchen Bolte den Sieg zu verleihen beschloffen. Dod nicht achtete beffen ber Donnerer; ferne gesondert, 80 Saf er allein, von ben Andern getrennt, und mit freudigem Stolze Niedergewandt auf Troja den Blid und die Schiffe von Argos, Auf hellbligendes Erg, auf Burgende ringe und Erwurgte.

Bahrend das Fruhroth ichien und der heilige Morgen beraufftieg, Safteten Beiber Gefchoffe mit Macht, und es fanten die Bolter. 85

Doch als nahte die Zeit, wo das Mahl in den Schluchten des Berges Sich Polzhauer bereiten, nachdem sich die Arme gesättigt, Stämmige Bäume zu fällen, und Unlust über ihr Herz kam, Und nach erquickender Speise mit Sehnsucht schwachtet die Seele: Da durchbrachen die Reih'n mit stegender Kraft die Achäer; 90 Jeglicher rief ausmunternd den Seinigen. Doch Agamemnon Stürzte voran und erlegte den tapferen Fürsten Bianor, Ihn und den Lenker des Wagens, Dileus, seinen Gefährten. Bohl sprang dieser herab vom Gespann und trat ihm entgegen; Aber den Stürmenden traf mit spisiger Lanz' Agamemnon 95 Born an die Stirn, und der Helm, der gewaltige, hemmte den Speer nicht;

Rein, er drang durch Erg und Gebein, und alles Gehirn ward Innen von Blute gefärbt. So folug er den Stürmenden nieder. Dort nun ließ er fie liegen, der Berricher im Bolt, Agamemnon, Radt an der glanzenden Bruft, (er entfleidete beide des Bangers.) 100 Gilte fodann, um 3fos und Antiphos niederzufiogen, Belde von Briamos fammten, ein Baftardsobn und ein achter, Beid' auf Ginem Bespanne. Der Baftard lentte die Bugel, Antiphos ftritt ihm zur Seite, der herrliche. Schon ber Belide Feffelte einst am Idagebirg bei'm Buten der Schafe 105 Beide mit Beidengeflecht, und entließ fie fpater um Lofung. Aber des Atreus Sohn, weitherrichend im Bolt, Agamemnon, Traf mit dem Speer nunmehr in die Bruft an der Barge den 3fos, Antiphos hieb er an's Dhr mit dem Schwert, und warf ihn vom Bagen.

Eilig entriß er den Todten sodann die gepriesene Ruftung,
Und er erkannte sie noch; er sah sie vordem an den Schiffen,
Als vom 3da sie brachte der göttliche Renner Achilleus.
So wie der flüchtigen Hindin die zärtlichen Kinder ein Löwe Muhlos alle zermalmt, mit gewaltigen Zähnen sie fassend,
Bann er in's Lager gestürzt, ihr blübendes Leben zu morden;
Denn ihr selber beschlich ein schauriges Zittern die Glieder;
Denn ihr selber beschlich ein schauriges Zittern die Glieder;
Hasigen Lauss durchstürmt sie den Bald und die dichten Gesträuche,
Rastlos, triesend von Schweise, gedrängt von dem grimmigen Raubthier: Alfo tonnt' ist Keiner im trotichen Bolle von jenen 120 Behren ben Tob; fie floben ja felbft vor ben Sobnen Achaa's.

Run den gewaltigen Streiter Hippolochos und den Peisandros Traf er, Antimachos' Sohne, des tapseren, welcher, von Baris' Golde, den glänzenden Gaben, bethört, sich am hestigsten sträubte, Helene wiederzugeben des Atreus Sohn Menesaos. 125 Sie nun traf Agamemnon, der Heerfürst, als sie gemeinsam, Beid' auf Einem Gespanne, die eilenden Rosse bezähmten. Denn weil ihnen entglitten die kunstreich schimmernden Zügel, Burden die Rosse verwirrt. Da ftürzte heran, wie ein Löwe, Atreus' Sohn; sie siehten, vom Wagen herab, auf den Anieen: 130

Fah' uns lebend, Atribe; wir bieten dir wurdige Lösung. Biel Kleinodien liegen daheim in Antimachos' Hause, Erz und Goldes die Full' und fünftlichgeschmiedetes Eisen. Sievon bote der Bater dir gern unermeßliche Lösung, Wenn er vernimmt, wir leben noch hier an den Schiffen Achaa's. 135

Alfo flebten bie Beiben mit holbeinschmeichelnder Rede Beinend ibn an; da fcollen bie graufamen Borte bes Ronigs:

Seid ihr in Wahrheit denn Antimachos' Sohne, des tapfern, Belcher im troischen Bolt einst rieth, Menelaos zu tobten, Als er gefandt hintam mit dem göttlichen helden Odyffeus, 140 Und ihn nimmer zurud in's heer der Achaer zu laffen: Run, dann mögt ihr buben den schändlichen Frevel des Baters!

Sprach es und ftieg bem Beifandros fofort mit der Lange Die Bruft burd.

Stürzi' ihn herab vom Wagen und rückwärts schlug er zur Erbe. Aber Pippolochos schwang sich vom Sitz; ihn tödtet' er unten, 145 Schlug mit dem Schwert ihm die Arme vom Leib, von der Schulter das Haupt ab,

Daß im Sewühle der Rumpf hintollerte, ähnlich dem Mörfer. Sie nun ließ er, und dort, wo die dichteften Haufen fich drängten, Sprang er hinein; ihm folgten die blankumschienten Achäer. Fußvolk mordete nun Fußvolk, das eilend zurückwich, 150 Reifige trafen mit Erz auf Reifige: wallend erhob fich Unter den Wagen der Staub im Gefild, den flüchtiger Roffe Donnernder Huf ausstampste. Doch raftlos mordend verfolgte

Atreus' Sohn Agamemnon, das Bolf der Achger ermunternh. Wie das vertilgende Feuer in holzreich grünende Waldung 155 Fällt, und der Sturm fortwirbelnd es weithin trägt; mit der Wurzel Sinken die Stämme dahin, von dem tobenden Feuer ergriffen: Also vor Atreus' Sohn Agamemnon sanken die Häupter Fliehender Troer dahin, und viel ftolzhalfige Rosse Klappten mit leeren Geschirren daher in den Psaden des Treffens; 160 Denn die untadlichen Führer vermißten sie, welche zu Boden Lagen, den Geiern fürwahr weit lieblicher, als den Gemahlen.

Aber den Bettor entführte der Donnerer aus den Geschoffen. Aus dem Gemorde der Schlacht, aus Blut, aus Staub und Getummel. Und ber Atribe verfolate, die Danger eifrig ermunternd. 165 Doch an dem Male des Blos vorbei, des darbanischen Greifes, Mitten bindurch das Befild, an den Reigbaum fürmten die Troer, Sehnsuchtsvoll, zu erreichen die Stadt. Stets rufend verfolate Atreus' Sohn und beflecte mit Blut die unnabbaren Bande. Aber nachdem fie gelangt jum ffaifchen Thor und der Buche, Da benn bielten fie Stand und erwarteten Giner ben Andern. Undere floben indeg noch durch das Gefild, wie die Rinder, Belche der Leu, Nachts kommend zur Melkzeit, alle mit Einmal Trieb in die Rlucht; doch Ginem erschien fein grauses Berderben; Diefem germalmt er guerft mit grimmigen Babnen ben Raden, 175 Und bann folingt er binunter bas Blut und alle Gedarme : Also verfolgte die Troer des Atreus Sohn Agamemnon, Stets in den Staub hinwerfend den hinterften, mabrend fie floben. Bormarts taumelte Mancher und rudwarts Mancher vom Bagen Durch Agamemnons Sand; fo tobt' er umber mit ber Lange.

Als er indeß fich bereitet, der Stadt und der ragenden Mauer Eben zu nah'n; da machte fich auf der Unsterblichen Bater, Stieg vom himmel herab, und seste fich boch auf des 3da Sipfeln, des quelligen Berges; er hielt in den handen den Bligstrahl. Iris beschied er sofort mit den goldenen Schwingen, die Botin: 185

Eile mir, hurtige Fris, verfündige dieses dem heftor. So lang, als er gewahrt, daß Atreus' Sohn Agamemnon Buthet im Bordergewühl und die Reih'n hinmordet der Manner, Zieh' er vor ihm sich zurud und dem anderen Bolle gebiet' er, Ruhn mit dem Feinde ben Rampf zu besteb'n in ber blutigen Belbidiadit. Aber fobald ben Atriben ein Speerwurf ober ein Bfeil trifft. ... Daß er den Bagen besteigt, dann will ich ihm Starte verleiben, Bis er mit mordendem Speere gelangt zu den ftattlichen Schiffen, :. Bis fich die Sonne gesenkt und das beilige Dunkel beraufzieht. Sprach's; und willig gehorchte die fturmfenell eilende Bris, 195 Stieg vom Ibagebirge gur beiligen Ilios nieder, Und an dem Roffegefpann im tunftreich ichimmernden Magen. Kand fie des tanferen Briamos Sohn, den erhabenen Bettor. Rabe vor ihn hintretend, begann die geflügelte Tris: Bettor, des Briamos Sabn, an Einficht gleich dem Aronion! 200 Bater Kronion fandte mich ab, dir dieg zu verfunden. So lang, ale du gemabrft, daß Atreus' Cobn Agamemnen . Butbet im Bordergewühl und die Reib'n binmordet der Manner, Riebe vom Rampf bich gurud und dem anderen Bolte gebiete, . . Rubn mit dem Teinde den Rampf gu befteb'n in der blutigen Gela-205 fdladt. Aber sobald den Atriden ein Speerwurf oder ein Pfeil trifft, Dag er den Bagen besteigt, bann will er dir Starte verleihen, Bis du mit mordendem Speere gelangft zu den ftattlichen Schiffen, Bis fic die Sonne gesenkt und das beilige Dunkel beraufzieht. Sprach's und wieder enteilte die leichthinschwebende Gottin. 210 Bettor ichwang fich vom Bagen berab mit den Baffen gur Erde, Biegte die fpigigen Langen und ichritt burch alle Gefdmaber, Rings anfeuernd jum Rampf, und wedte die tofende Feldschlacht. Sie nun traten, fich wendend, bebergt ben Achaern entgegen. Doch an ber anderen Seite perftartten fich auch die Achaer. Bieder entbrannte die Schlacht, feft ftanden fie. Beld Mgamemnen Sturmte voran, er wollte der Borderfte fteben im Rampfe. Meldet mir jest, ihr Musen, Olympos' Sallen bewohnend, Ber im Rampfe querft Mgamemnons Lange begegnet, Wer von den Troern und wer von den tapferen Bundesgenaffen. 220 Erft Antenors Sprößling, Sphidamas, edel und machtig, Belder erwuche in Thrate, bem fruchtbaren Lande ber Lammer.

Riffes erzog in seinem Balaft ihn, als er ein Rind war,

Riffes, Jobibamas' Abn von ber reizenben Mutter Theano. Als er indeß zu der Fulle ber herrlichen Jugend gelangt war, Dielt er bafelbft ihn gurud, und gab ibm bie Tochter jum Beibe. Eben vermählt nun gog er, gelodt von dem Ruf ber Achaer, Aus bem Bemach, von zwölf gleichschwebenden Schiffen geleitet. Aber er ließ in Bertote gurud die gebogenen Schiffe; Gelber gelangt' er ju guge fobann in Alios' Dauern. 230 Der nun maß fich im Rampfe mit Atreus' Gobn Agamemnon. Als fie, wider einander gerudt, fich nabe getommen, Fehlte des Atreus Sohn, benn feitwarts flog ihm bie Lange; Aber 3phibamas traf in den Gurt ibn, unten am Barnifch, Stemmte fich dann felbft an, bem gewaltigen Arme vertrauend; 235 Doch durchbohrt' er ibm nicht ben gefchmeidigen Gurtel; die Lange Traf auf Silber zuvor, und wie Blei verbog fich die Spige. Und er erfaßte ben Speer, ber Berricher bes Bolts, Agamemnon, Bog ihn beran, wie ein Lowe fo ftart, und entrif ihn bes Junglings Banben und ichwang ibm bas Schwert in's Genick und loste bie 240 Glieber.

So sant jener zu Boden, in ehernen Schlummer gebettet, Armer, im Kampf für die Seinen getrennt von der jungen Gemahlin, Ehe sie noch mit Dant ihm gelohnt für die reichen Geschenke: Hundert Stiere verehrt' er zuerft, und gelobte noch tausend Jiegen und Schafe zugleich aus zahllos weidenden Heerden. 245 Wie nunmehr ihn entwassnet des Atreus Sohn Agamemnon, Schritt er das heer der Achäer hindurch mit der stattlichen Rüstung.

Als ihn Koon erblickte, der altere Sohn des Antenor, Doch vor anderen Kämpfern berühmt, umhüllte verdunkelnd, Daß sein Bruder gefallen, gewaltiger Schmerz ihm das Auge. 250 Seitwärts trat er hinan, Richts ahnte der Held Agamemnon, Traf mit dem Speer ihn mitten am Arm, wohl unter der Beugung, Daß an der anderen Seite die schimmernde Spize hervordrang. Schauder ergriff alsbald den Gebieter des Bolls Agamemnon; Doch auch so nicht ruhte der Held von Gesechten und Kämpfen; 255 Rein, er sprang auf Koon heran mit der fturmenden Lanze, Der den Jphidamas eben, den leiblichen Bruder vom Bater, Eifrig am Fuß fortzog und die Edelsten alle daherrief.

Bahrend er ihn im Gewühle dahinzog, traf mit des Etzes Schärfe der held ihn unter dem Schild und löste die Glieder, 260 Eilte hinan und schlug ihm das Haupt ab über dem Bruder. Da vollendeten denn Antenors Sohne das Schickal Durch Agamemnons Hand und fanken hinab zu den Schatten.

Doch Er wandelte nun durch Schlachtreib'n anderer Manner, Bathend mit Speer und Schwert, und mit mächtigen Steinen gewaffnet, 265

Bährend bas Blut noch warm aus offener Bunde hervorquoil. Aber sobald sich stillte das Blut und die Bunde verharschte, Da drang heftiger Schmerz in die muthige Brust Agamemnons. Wie der Gebärerin Seele durchzuckt wildwühlender Schmerzen Scharfes Seschof, das ihr wehschaffende Elleithpien 270 Senden, der here Töchter, gefolgt von den bitteren Wehen: So drang hestiger Schmerz in die muthige Brust Agamemnons. Und er sprang in den Bagen, dem lenkenden Freunde gebietend, Rach den gebogenen Schiffen zu slieh'n; so qualte der Schmerz ihn. Weithin dringend erscholl sein Auf in das heer der Achaer: 275

Freunde, des Danaervoltes erhabene Führer und Gerricher, Behret ihr felbit nunmehr von den seedurchwallenden Schiffen Ab den entsehlichen Rampf, weil mir Zeus' waltende Beisheit Rimmer vergönnt, ohn' Ende das troifche Geer zu betämpfen!

Sprach's; da trieb bas Gespann mit den ftattlichen Rahnen ber Lenter 280

Rach ben gebogenen Schiffen, und rasch bin flogen die Roffé. Diese, beschäumt um die Brust und besprengt mit dem Staube des Feldes,

Trugen hinweg vom Sethmmel det Schlacht den verwundeten König. Doch als Settor erkannt, daß Africus' Sohn fich entfernte, Rief er mit mächtiger Stimme dem Lyfiervolk und den Troern: 285

Troer und Lytter ihr und Darbaner, Kämpfer der Rähe! Anf, fetb Männer, ihr Lieben, und denkt auf ftürmischen Angriff! Fort ist der tapferste Streiter, und mir gibt Zeus der Kronide Herrsichen Ruhm! So ftürmet heran mit den stampfenden Roffen Wider die täpfern Achäer, um höheren Auhm zu gewinnen! 290 Rieks nich erregte die Krast und den Ruth in jeglichem Streiter. So wie wohl ein Jäger einmal weißzahnige Sunde Biber den Eber des Waldes heranhett oder den Löwen: Also reizte die Troer, die muthigen, wider Ahäa's Söhne des Briamos Sohn; er glich dem zermalmenden Ares. 295 Selbst durchschritt er das Bordergewühl voll stolzer Gedanken, Stürzte sich dann in die Schlacht, gleich hachherbrausendem Sturmwind, Der sich den Wolken enthürzt und die düstewen Wogen emporwihht.

Run, wen warf er zuerft, wen warf er zulest in ben Staub bin, hettor, des Priamos Sobn, da Zeus ihm gemabrte den Siegsrubm?

Erft den Afaos erschlug er, Autonoos dann und Opites, Dolops, Klytios' Sohn, und Opheltios, auch Agelaos, Oros darauf und Aespunos, hipponops dann, den beherzten. Diese Gebieter erschlug er den Danaern, aber hernach auch Männer des Bolks. Wie Wolken, gehäuft vom schauernden Südwind,

Dicht fortwirbelt der Best, mit fturmendem Schlage fie treffend; Machtvoll wälzt sich heran die geschwollene Boge, der Schaum sprist Hochauf unter dem Tosen des vielfachtreisenden Bindes: Also sanken von hektor erlegt viel häupter des Bolkas.

Run war' Arges gefommen und gräßliche Thaten geschehen, 340 Und an den Schiffen gefallen bas fliebende Geer ber Achaex, Satte Laertes' Sohn nicht rufend ermahnt den Tydiden:

Tydeus' Sohn, wie tommt es, vergaßen wir fturmenden Angriffs? Komm, Freund, ftelle dich hier zur Seite mir! Schande ja war' es, Rahme die Schiff' uns hettor, der held mit bem wogenden Delmbulch. 315

Und es verfeste dagegen der muthige feld Diomedes: Bohl, ich bleibe bei dir und harve noch; wenig indeß nur Bird man unser fich freu'n; denn Zeus, der Erhabne, beschloß ja, Lieber die Troer mit Sieg zu verherrlichen, als die Achger.

Sprach's und warf ben Thymbraos berab von dem Bagen gur Erbe, 320

Links durchftogend die Bruft mit dem Burffpeer. Aber Obyffeus Traf den erhabnen Molion, des Königes Bagengenoffen. Die nun ließen fie liegen, (gestillt war ihnen die Kampfluft,) Drangen hinein in's Getummel und wutheten: wie zwei Keuler Unter die Hunde der Jagd mit tropigem Muthe fich flurzen: 325 Alfo wandten fie um und mordeten. Und die Achäer Athmeten freudvoll auf von der Flucht vor dem göttlichen heltor.

Jest erfaßten die Zween ein Gespann mit den edelsten Kämpsern, Zweien von Merops' Stamm, des Pertosters, welcher des Sehers Künste vor Allen verstand und den Söhnen verbot, in des Krieges 330 Männervertilgende Schlachten zu zieh'n: doch diese besolgten Richt das Gebot; sort trieb sie des dunkelen Todes Berhängnis. Ihnen entriß der Beherrscher des Wursspeers Leben und Odem, Tydeus' Sohn Diomedes, und nahm die gepriesene Rüstung: Aber Hippodamos siel und Hypeirochos durch den Odysseus.

Sieh, nun ließ für Beide die Schlacht gleich fcweben Kronion, Schauend von 3da's Höh'n; fie erschlugen fich unter einander. Tydeus' Sohn durchstieß mit der ehernen Lanze das Hüftbein Baons tapferem Sproffen Agastrophos; deun das Gespann war Richt in der Nähe zur Flucht; — so groß war seine Berblendung; — 340

Seitwarts ftand sein Diener damit; er fturmte zu Fuße Sin durch's Bordergewühl, bis Tod ihm die Augen umhüllte. Gektor gewahrte sie wohl in den Reih'n und stürzte mit Schlachtruf Wider sie au; ihm folgten zugleich heerhaufen der Troer. Hestig erschrad, ihn erblickend, der streitbare Held Diomedes, 345 Rief dann ohne Berzug dem Dousseus, der ihm zunächst war:

Uns walst dort das Berderben fich ber, der gewaltige Bettor! Run wohlan, wir wollen ibm fieb'n, wir wehren ihm ftandhaft! Sprach es und ichwang und entsandte den langbinschattenden

Burffpeer, Und das Geschoß, nicht fehlend das Haupt, nach welchem erzielte, 350 Eraf an die Ruppel des Helms; doch praste das Erz von dem Erze, Eh's in die blühende Haut eindrang; dieß wehrte der Helm ab, Dreifach, länglich gespitt, ein Geschent von Phöbos Apollon. Beit sprang Hettor in Eile zurud und verschpand im Gewühle, Sant halb stehend in's Anie, und stemmte die markige Rechte 355 Gegen den Grund, und die Augen umzog ihm nächtliches Dunkel. Bährend indeß Diomedes dem Flug nachsturmte der Lanze, Fern burch's Borbergewühl, wo der Speer in die Erbe hineinschoß, Athmete Hektor auf und schwang in den Wagen sich wieder, Jagte hinein in's Gewühl und vermied sein dunkles Berhängniß. 360 Da mit dem Speer anstürmend begann der beherzte Tydide:

Wieder entrannst du dem Tode, du hund! Bohl schwebte das Unbeil

Rabe dir schon; doch wieder entructe dich Phobos Apollon, Den du gewiß ansiehst, in den Sturm der Geschoffe dich wagend. Aber begegn' ich dir wieder, so mach' ich dir sicher ein Ende, 362 Benn der Unsterblichen Einer auch mir als helfer gesellt ist. Run zu den Anderen eil' ich und treffe sie, wen ich erreiche.

Sprach es, und Paons Sohne, dem tapferen, zog er die Behr aus. Aber der held Alexandros, der lockigen Helene Gatte, Spannte den Bogen sofort auf den hirten des Bolks Diomedes, 370 hinter die Säule gelehnt an dem Grabmal, welches die Männer Bauten des Dardanos Sohne, dem vormals herrschenden Jos. Eben entriß dem beherzten Agastrophos Held Diomedes Eilig des Panzers Gestecht von der Brust und den Schild von den Schultern,

Auch ben gewichtigen helm. Da zog er ben Bogen am Griff an; 375

Und das Geschoß, nicht eitel entstog es den Händen und traf ihn Rechts in die Sohle des Fußes; der Pfeil, durchbohrend die Sohle, Schlug in die Erde hinein. Run sprang mit frohem Gelächter Paris hervor aus seinem Bersted, und jubelnd begann er:

Sa, das traf! Richt eitel entflog's! D hatte der Pfeil sich 380 Dir in die unterften Beichen gebohrt und das Leben gemordet! So doch könnten einmal von der Roth sich erholen die Troer, Die voll Schreden dich flieh'n, wie medernde Ziegen den Löwen.

Furchtlos aber verfeste ber tapfere helb Diomebes; Schüt, mit bem Bogen bich bruftend, bu Schanbfled, augelnd nach Jungfrau'n! 385

Grifft du mich an mit offner Gewalt in völliger Rüftung, Frommte dir Richts dein Bogengeschoß und die Menge der Pfeile! Run du das Fußblatt kaum mir gerigt haft, prahlest du also? Richts gilt mir's, — so viel als trase mich etwan ein Mädchen

410

Ober ein Rind! Stumpf ift bas Gefchof bes verachteien Schwächlings. 390

Traun, gang anders von mir, wenn's auch nur wenig berührte, Birkt ein scharfes Geschoß, und entseelt den Getroffenen plöglich. Dann klagt seine Gemahlin daheim mit zerriffenen Bangen, Baifen bejammern den Bater; er selbft, mit Blute das Erdreich Rothend, verwest; mehr Bogel als Frau'n umschwärmen die Leiche. 395

Sprach's; da nahte fich ihm der gepriesene Sohn des Laertes, Bor ihn tretend zum Schutz; er setzte fich, zog den beschwingten Bfeil aus dem Fuß, und brennende Qual durchdrang ihm die Glieder. Und er sprang in den Bagen, dem lenkenden Freunde gebietend, An die gebogenen Schiffe zu flieh'n; so qualte der Schmerz ihn. 400

Einsam fand des Laertes gepriesener Sohn; der Achaer Blieb nicht Giner um ihn; denn Furcht nahm Alle gefangen. Unmuthglubend begann er zu feiner erhabenen Seele:

Beh, was foll ich beginnen ? D Schande mir, wenn ich, bie Menge Fürchtend, jurudflieb'n wollte! Roch ichredlicher, wenn mich allein bier 405

Trafe der Feind, da Aronion die Danaer alle verscheuchte! Doch was flüsterte denn mir solche Gedanken das Berz ein? Beiß ich ja doch, daß Feige fich nur vom Kampse zuruckzieh'n; Wer nach Ehre verlangt in der Schlacht, muß tapfer bestehen, Sei's, ihn treffe der Keind, sei's, daß er treffe den Geaner.

Bährend er dieses erwog in der Bruft und im innersten Bergen, Rudten bereits die Geschwader heran der beschildeten Troet, Und umschlossen ihn rings, ihr Unheil zwischen sich stellend. Wie wenn rings um den Eber die Hund' und die rüstigen Jäger Stürzen heran; er schreitet hervor aus dichtem Gebusche, 415 Un dem gebogenen Ruffel die glänzenden Hauer sich webend; Ringsum kurmen sie an; wohl hören sie klappender Hauer Knirschen, und dennoch halten sie Stand, wie gräßlich er drohe: Also kürzten die Troer heran um den edlen Odysseus. Run stach dieser zuerst den untadlichen Desopites 420 Oben hinein in die Schulter, mit spisigem Erz ihn ereilend; Aber sofort auch Thoon und Ennomos schlug er zu Boden, Stieß dem Cherstdamas drauf, der schnell von dem Bagen herabsprang,

Unter dem buckligen Schilbe den Burffpeer tief in den Rabel; Und in den Staub fank dieser und griff mit der Hand in die Erde. 425 Die nun ließ er am Boden und traf mit der Lanze den Charops, Hippasob' Sohn, aus edlem Geschlecht, und Bruder des Sokos. Schnell kam, ihn zu beschirmen, heran der göttliche Sokos, Trat ganz nahe dem Gelden, und sprach die gestügelten Worte:

PreisticherSohn des Laertes, in Lift unerfättlich und Rampfluft, 430 heute gewinnst du den Ruhm, daß Zweie du, Sippasos' Sohne, Zwei so gewaltige Belben, erschlägst und ihnen die Wehr nimmst, Oder verhauchst du das Leben, von unserer Lanze gekroffen!

Spraces und traf in die Fläche des schonumrundeten Schildes. Siehe, den ftrahlenden Schild durchfuhr der gewichtige Wursspeer, 435 Bohrte sofort sich hinein in den kunstreich prangenden Harnisch, Daß er die Haut von den Rippen ihm abriß; aber Athene Behrte dem Erz, in den Leib noch tiefer hinein sich zu bohren. Wie nun merkte der Held, daß ihn kein Todesgeschoß traf, Wich er ein wenig zurud und sprach zu dem göttlichen Sokos: 440

Unglückseiger, ha! Dich ereilt nun jähes Berderben. Bwar mich hast du gezwungen, vom Kampf mit den Troern zu lassen; Doch du sollst zur Stelle den Tod und das schwarze Berhängniß Heut noch sinden von mir, gibst hier, von der Lanze bewältigt, Siegsruhm mir und die Seele dem reisigen Schattenbeherrscher! 445

Also rief er, und Sotos, zur Flucht umwendend, enteilte. Aber dem Fliehenden stieß er den ehernen Speer in den Rücken Zwischen die Schultern hinein, daß vorn' an der Brust er hervordrang. Rauschend erdröhnt' er im Sturz; da rief hochjubelnd Dopsscus:

Solos, des hippasos Sohn, des erfahrenen Roffebezähmers, 450 Sieh, dein Todesverhängniß ereilte dich, nimmer entrannst du! Unglückseliger, ha! Richt Bater und würdige Mutter Orücken im Tode die Augen dir zu; nein, Bögel des Raubes 'Schlagen um dich wildkreisend die Fittige, dich zu zerhacken! Doch mich, sterb' ich dereinst, so bestatten mich edle Achaer. 455

Alfo der Sohn des Laertes, und zog des erfahrenen Solos Mächtigen Speer aus der Bunde heraus und dem budligen Schilde. Sprudelnd hervor drang Blut, wie er zog, und betrübte das herz ihm. Aber die muthigen Troer, Douffeus' Bunde gewahrend, Riefen einander in haufen fich zu und bestärmten ihn alle. 466 Doch er wich alluchlig zurud und rief den Genoffen. Dreimal schre er, soweit sich der Mund zum Schreien ihm austhat; Dreimal hart ihn treischen des Ares Freund Menelaos. Dime Bergug rief dieser dem Ajas, der ihm zunächst wat:

Ajas, göttlicher Gelb, Telamonter, Bölfergebieter, 465 Eben umicholl mich die Stimme des tapferen Dulders Oduffens, Gleich als wenn ihn die Tvoer, getrennt von feinen Genoffen, Drängten, den Weg ihm verlegend im blutigen Waffengewühle.
Anf, in's Getämmet hinein! Wohl ziemt's, ihm Huffe zu britigen; Unhelt möcht' ihm begegnen allein dort unter den Twern, 470 Fürcht' ich, fo tapfer er ift; fcwer miften ihn dann bie Achaer.

Sprach es und eilte voraus; ihm folgte ber gottliche Streiter. Alsbafd fanden fle nun Kronions Liebling, Dopffeus. Um ibn drangten fich Erver, wie bunte Schafal' im Bebirge 11m den gehörneten Sirfd, den verwundeten, welchen ein Baibmann 475 Traf mit dem Bfeil von ber Senne; wiewohl er jenem entronnen, Altebend, fo lange bas Blut warm quoll und die Rnice fich regten, Dod, nachdem ibn jur Erde geftredt ber beflügelte Burfpfeil, Bierig gerfleischen ibn bann im boben Gebirg bie Schafale, Tief in den Schatten des Balbes; ein Ben, ben fendet ein Damon, 480 Rabt; die Schatale zerftreu'n fich erfchrect und der Lowe verfchlingt ibn: Alfo drangten fich jest um ben liftigen Belben Dopffens Biel tampfmutbige Erder, inbeg, fübn fdwingend bie Lange, Er von fich abwehrte ben graufamen Zag bes Berberbens. Run tam Migs beran mit bem thurmenben Schilbe; gur Gette 485 Trat er an ibn, und die Troer gerftreuten fich bierbin und dorthin. Doch ben Douffens führte ber fireitbare Beld Menelaos Mus bem Gewühl, bis ber Bagengenof ibm die Roffe babertrieb.

Ajas fprang in die Troer hinein und erichling den Dorytlos, Priamos' Baftardfohn; dann foling er den Bandofos nieder, 490 Schug den Lyfandros nieder, den Byrafos und den Pylartes. Wie wenn hoch von Gebirgen ein Strom, anschwellend im herbste, Rieder fich fürzt in die Ebne, gedrängt vom Regen Aronions, Dier viel dorrende Eichen und dort viel Fichten im Strudel Fortrafft, auch viel Raffen des Unraths wälzt in die Reerslut: 495

Alfo ichaltete Ajas ber Delb, in der Chene rafend, Roffe zerfleischend und Manner gumal. Doch murbe bem Settor Roch nicht Aunde bavon; er ftritt an der Linken des Treffens. Lanas dem Gestad' am Strome Stamandros, wo fie fo gabkreich, Rielen, die Saupter ber Belben, und unauslofdlich ber Schlachtruf 500 Um ben Idomeneus ber, um Reftor tobte, ben großen.

Bettor icaltete bort in den Reib'n, die gewaltigften Thaten Mebend mit Speer und ju Bagen, der Junglinge Schaaren germalmend. Doch nie waren gewichen die gottlichen Streiter Achaa's, Benn nicht Beld Alexandros, ber lodigen Belene Batte, 505 Mitten im Rampf ben Machaon gehemmt, ben Beberricher bes Bolles, Mit dreigadigem Bolgen ibn rechts an der Schulter vermundend. Darum bangte für ibn mutbathmendem Bolf ber Achaer. Daß umschlage der Kampf und vielleicht ihn morden die Troer. Aber Idomeneus fprach fogleich ju dem gottlichen Reftor: 510

Reftor, des Releus Sohn, du gewaltiger Stolz ber Achaer, Auf, in den Bagen binein, und neben dich trete Dachaon! Lenke fodann zu den Schiffen geschwind mit ben ftampfenden Roffen! Denn viel andere Manner ja wiegt ein beilender Argt auf. Belder den Bfeil ausschneidet und lindernde Rräuter daraufftreut. 5.15

Sprach's; ihm folgte sofort ber gerenische reifige Reftor. Eilig bestieg er den Bagen; auch flieg in den Bagen Dachaon Reben ihm ein, Astlevios' Sobn, bes untablichen Arates. Treibend erhob er bie Beißel, und rafch bin flogen bie Roffe. Rach ben geräumigen Schiffen; benn bortbin trug er Berlangen. 520 Bettor's Bagengefährte, Rebriones, fab die Bermirrung

Dort in den Reihen der Troer und fprach zu dem gelben die Worte: Beftor, wir tummeln uns bier, an dem außerften Ende der furchibar Tosenden Schlacht, mit den Schaaren der Danaer, mabrend bie andern Troer, fie felbft und die Roffe gugleich, in einander gewirgt find, 525 Mias tobt in ben Reiben, des Telamon Cobn : ich ertenn' ibn. Mächtig bedect ibm die Schultern der Schild. So wollen auch wir nun Mit Streitmagen und Roffen babingieb'n, wo fie jo gablreich, Rampfer ju Rug und gu Bagen, nachdem bie vertilgende Rebbe Anhob, morden einander und endlos mutbet ber Schlachtruf. Alfo rief er und trieb bas Gespann iconmabniger Roffe ....

Mit hellschwirrender Geißel, und sie, wahrnehmend des Schlages, Trugen behend das Geschirr durch Troer dahin und Achäer, Leichen und Schilde zerstampsend. Bon Blut ward unten die Achse Ueber und über benest und umber am Gestelle die Ränder; 535 Hier von den Husen der Rosse, wie dort von den Schienen der Räder, Spristen die Tropsen hinan. So tauchte der Held in der Männer Bildes Gewühl, es zu sprengen im Ansturz: grause Berwirrung Schuf er im Danaervoll; sein Burssper rastete wenig. Doch er wandelte nur durch Schlachtreih'n anderer Männer, 540 Büthend mit Speer und Schwert, und mit mächtigen Steinen gewassnet:

Aber den Kampf mit Ajas, des Telamon Sohne, vermied er; Denn der Kronide verbot ihm den Kampf mit dem flärkeren Manne.

Doch nun facte Aronion in Mige' Bergen bie Aurcht an. Alsbaid ftand er betaubt, und warf ben gewichtigen Stierschilb 545 Sinter fich, fluchtete bann, wie ein Raubthier, nach bem Gewühle Schauend und oft fich wendend, mit langfam wechfelnden Anicen. Wie schnellfüßige Sunde, vereint mit den Sirten des Keldes. Dft vom Bebege ber Rinder den feurigen Lowen verfcheuchen; Denn fie wollen ihm wehren, am Rett fich ju laben ber Rinder, 550 Sang butchwachend die Racht; und der Len fturgt, luftern nach Kleifche, Bider fie los; boch tobt er umfonft; benn Langen in Saufen Saufen baber, ibm entgegen, von muthigen Banden gefchleudert, Lobernde Brande gugleich, und er bebt, fo beftig er anfturmt; Gegen bas Arubroth eilt er binweg mit befummertem Muthe: So fchied Ajas jest mit befummertem Beift von ben Troern, Ungern, benn ibm bangte für Argos' Schiffe gewaltig. So wie der Efel am Reld bintrabt und bie Anaben bewähtigt, (Ein trägleibiges Thier, auf dem viel Stode gerfplittert,) Dann eindringt und die mogende Sant abweidet; die Anaben 560 Sau'n mit ben Stoden ibn wohl, doch fdwach ift ihre Gewalt nur; Und fie vertreiben ibn taum, nachdem er am Fraß fich gefättigt: Alfo folgte bem Ajas, bes Telamon mächtigem Sohne, Troja's muthiges Bolt mit den ferneberufenen Belfern, Dhne gu rub'n, auf die Mitte bes Schilds ibm fcmetternd bie Langen. 565

Ajas indeß, biswellen des flürmenden Muthes gedenkend, Kehrte sich wieder nach vorn' und hielt die geordneten Schannen Reisiger Troer zurück; dann wandt' er sich wieder zur Flucht um. Also vertrat er Allen den Weg zu den hurtigen Schissen. Zwischen das Seer der Achäer und Troja's Söhne sich kellend, 570 Tobt' er umber; Wursspeere, gesandt aus muthigen Händen, Hafteten vorwärtsstrebend zum Theil in dem mächtigen Schilde; Andere bohrten im Mittel; bevor sie den Leib ihm berührten, Sich in die Erde hinein, voll Gier, sich am Fleische zu laken.

Als Euryphlos nun, der gepriesene Sohn des Enamon, 575 Schaute den Ajas ringen, bedrängt von dichten Geschoffen, Trat er an diesen heran, und die schimmernde Lanze versenderd, Traf er des Phansias Sohn, den Gebieter des Bolks Apisam, Unter der Brust in die Leber und löst ihm jählings die Anice.
Schnell dann sprang er hinan und nahm ihm die Wehr von den Schultern.

Bie nun aber gewahrte der göttliche held Alexandros, Daß er die Wehr abnahm dem Erschlagenen, zog er den Bogen Wider Eurypplos an und traf mit dem Pfeil in die rechte hüfte hinein; da zerknickte das Rohr und verletzte die hüfte. Flugs in den Schwarm der Genoffen verbarg er sich, meidend das Unheil. 585

Und durchdringend erscholl sein Ruf in das Heer der Achder: Freunde, des Danaervolkes erhabene Führer und herrscher, Steht doch, wendet euch um, und wehrt das Berderben von Ajas, Der von Feindesgeschoffen bedrängt wird! Rimmer entstieht er, Fürcht' ich, dem tosenden Kampse. So ftellt euch muthig entgegen, 590 Ringsher tretend um Ajas, des Telamon mächtigen Sprößling!

So der Berwundete dort, Europylos; und die Gefährten Stellten fich ihm zur Seite, den schirmenden Schild an den Schultern, Und mit erhobener Lange. Der helb schritt ihnen entgegen, Stand dann, wieder zum Feinde gewandt, von den Seinen umgeben. 595

Alfo firitten fie dort, gleich hellaufiodernden Flammen. Aber den Reftor trugen des Releus Moffe vom Schlachtfeld,... Tricfend von Schweiß, und entführten zugleich den Gebieter Machaon.

| Diefen erfah und bemettte ber gittliche Renner Ribillende fing ib     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Denn er ftand bei'm Steuer bes weithinragenden Schiffes, : 600        |
| Schauend die gräßliche Roth und die traurige Flucht der Achaer. "     |
| Jest alsbald auredend Batrotlos, feinen Gefährten,                    |
| Rief er vom Schiffe berab; und ber, es vernehmend im: Reite, an       |
| Gilte hervor, gleich Ares, - ber Anfang feines Berberbens!            |
| Und es begann gu bem Freunde Menotios' tapferer Sproffling: 605       |
| Beffen bedarfft bu bon mir? Bas riefft du mich, ebler Achilleus?      |
| Und es verfeste bagegen ber ruftige Renner Achilleus:                 |
| Ebler Menotiosfobn, o bu mein Bergensgeliebter;                       |
| Run wohl werden mir, bent' ich, Achaa's Sobne bie Anica               |
| Blebend umfab'n; denn gang unerträglicher Jammer, bedrangt, fie., 640 |
| Geb benn, Liebling bes Beus, o Patroflos, frage ben Reftor,           |
| Belden verwundeten Belden er bort aus bem Rampfe purudführt.          |
| Böllig erscheint er von hinten Aetlepios' Sohne, Dachaon, it.         |
| Gleichian Geftalt; boch mocht' ich bas Autlig nimmer ertennen;        |
| Denn mir jagten bie Roffe ju fchnell forteilend vorüber 615           |
| Alfo ber Beld; und Batrotios, dem tranteften Frenude gehorchend       |
| Gilte fogleich zu den Belten binab und den Schiffen Achaa's, !        |
| Doch ale Jene zum Belte des Releussohnes gelangten,                   |
| Stiegen fie nieder vom Bagen gur vielfachnährenden Erde.              |
| Reftors Bagengenoß, Eurymedon, löste Die Roffe : 18 11620             |
| Ab vom Geschirr; fie fühlten ben Schweiß von ihren Gemantern,         |
| Gegen den Bind fich ftellend am Seeftrand; bann in dem Belte der      |
| Traten fie ein und ließen daselbst auf Stühle fich nieder. 🔻 🔻 🕬      |
| Ihnen beforgt' Detamede, die lodige, ämfig das Weinmuß, 11. 31.       |
| Welche der Greis fich ermählt aus Tenedos, als cs Achillens :. 625    |
| Rahm, des Arfinoos Tochter; die Danaer gaben die Jungfrautere !       |
| Restorn, weil er im Rathe sich steis vor Allen hervorthat. 😗 🚛 🚈      |
| Sie nun rudte vor Beibe zuerft bie geglättete Tafel gemeinte bei      |
| Mit flabiblauem Gestelle, die prunkende; mitten auf dieser            |
| Stand ein Gefäß aus Erze mit trunteinlabenden Zwiebein, 680           |
| Gelblicher Sonig zugleich fammt Dehl von beiliger Gerfte,             |
| Auch ein Potal, den Restor der Greis mitbrachte von Sause,            |
| Schön, mit goldenen Stiften geschmückt; vier, flattliche Henkel i     |
|                                                                       |

Waren daran, und an jedem umber zwei pickende Tauben, Alle von Gold; auch war am Pokal ein doppelter Boden. 635 Mühsam erhob ein Andrer vom Tisch ihn, wenn er gefüllt war; Aber der Greis, held Restor, erhob ihn ohne Beschwerde. Hierin mischte das Weib, unsterblichen Göttinnen ähnlich, Ihnen von pramnischem Wein, und rieb mit der ehernen Naspel Räse von Ziegen darauf; auch streute sie Gerste darüber, 640 Wöthigte dann zum Trinken, nachdem sie bereitet das Weinmuß. Aber nachdem sie trinkend den brennenden Durft sich gesättigt, Waren sie sroh des Gespräches und redeten Bieles zusammen.

Da nun trat in die Thure Batroflos, abnlich ben Söttern. Als er ibn fab, erhob fich ber Greis von bem ichimmernden Seffel, 645

Suprt' ihn herein an ber hand und nothigte nieberzufigen. Doch er weigerte fich, bes Menotios Sobn, und verfeste:

Göttlicher Greis, ich seise mich nicht, du sprichft mir umsonft zu. Denn ich schene den Tadel des Herrlichen, der mich zu forschen Sendete, wer er sei, der Berwundete, den du gebracht hast. 650 Doch ich erkenn' ihn selbst, ich sehe ja hier den Machaon. Darum geh' ich zuruck, und verkündige dies dem Achilleus. Dir ist selber bekannt, ehrwürdiger Alter, wie heftig Efert der Mann, der gerne ja selbst Schuldlose beschuldigt.

36m antwortete drauf der gerenische reifige Reftor: 655 Bas boch Hagt ber Belide fo febr um die Danner Achaa's, Belde des Feindes Gefchoffe verwundeten? Freilich, er weiß nicht, Beld ein Gefdid heimfuchte bas Beer; benn die Ebelften alle Liegen umber an den Schiffen, von Speer und Bogen verwundet. Bund ja liegt ber Tybibe, ber tapfere Belb Diomebes, 660 Bund Agamemnon auch und der lanzenberühmte Obpffeus; Auch Eurppplos ward von bem Pfeil in die Bufte getroffen. Ihn auch hier, ben Dachaon, entführt' ich eben bem Treffen, Als ihn ein Pfeil von der Senne verwundete. Aber Achilleus Rummert und harmt fich nimmer um une, fo wader er fonft ift. 665 Bartet er, bis am Geftabe bes Deers, ben Achaern gum Leibe, Erft bie gefingelten Schiffe von feinblicher Flamme verfengt find, Und wir felbit nach einander verbluteten? Lebt doch in mir jest

Rimmer die Kraft, die früher beleht die gelenkigen Glieder. Daß ich so jung noch wäre, die Kraft unerschüttert, wie damals, 670 Als sich erhoben die Fehde der Bylier und der Eleier Ueber entwendete Rinder, und ich den Itymones hinwarf, Ihn, des Hypeirochos Sohn, den erhabenen Herrscher in Elis, Und den Ersag mir erzwang! Kühn wehrte sich der für die Rinder; Doch ihn tras mit dem Speere mein Arm in den vordersten Reihen,

Dag er entfeelt binfant und das Landvolt gitternd binwegfiob. Bir nun trieben im Relb gar reichliche Beute gusammen, Fünfzig Beerden der Rinder und gleichviel Horden von Schweinen, Ebensoviel Schafbeerben und gleichviel Schwarme von Ziegen; Auch gelbmähniger Roffe gewannen wir hundert und funfzig, 680 Stuten fie all' und viele mit saugenden Füllen am Euter. Die denn trieben wir alle hinein in's neleische Pplos, Ramen bei Racht in die Stadt, und berglich freute fich Releus, Dag mir fo Bieles gelang, ber, Jungling annoch, in ben Rampf gog. Berolderuf rief Reden berbei mit bem Blange bes grubrothe, Dem ein Schadenerfat in der gottlichen Elis gebührte. Und die verfammelten Kurften des Ppliervolles vertheilten, Bas wir ertampft, ba Bielen Erfat von Epeiern gebührte; Denn wir waren bedrangt, wir wenigen Manner in Bylos. Batte Beratles doch, der in früheren Jahren dabintam, 690 Uns viel Leides gethan und die ebelften Manner erschlagen. Denn amolf Cobne befag vordem der untabliche Releus; Davon blieb ich allein, und die anderen wurden getöbtet. Darum erboben fich tropend die erzumschirmten Epeier, Spotteten unfer und bobnten, entfestiche Thaten verübend. 695 Releus mablte barauf von bem Rindvieb eine ber Beerden, Eine von Schafen fich aus, dreihundert an Babl, und die Birten, -Beil ibm großer Erfat von der gottlichen Elis gebührte: Bier preistragende Roffe, jugleich mit dem Bagengefdirre, Die er jum Rampfe gefandt; um ben Dreifuß follten fie rennen; 700 Aber der gurft Augeias behielt fie gurud, und den Lenter Ließ er allein, um die Roffe betrübt, beimziehen nach Bylos. So gum Borne gereigt burch frevelnde Thaten und Bort,

Rabm fich bee Greis gar Bieles; bas Uebrige ließ er vertheilen Unter das Bolt, bag Reinem verfagt fet, was ihm gebühre. 705 Alfo beschafften wir denn ein Segliches; rings in der Befte Beibten wir Opfer ben Göttern; indeß am britten der Tage Rudten fie gobilos alle, fie felbft und die ftampfenden Roffe, Mantig beran, mit ihnen bie zwei Molionen in Ruftung, Angben annoch und wenig versucht in dem Sturme des Kampfes. 710 Doch auf felfigem Bugel erhebt fich die Stadt Thryoeffa, Rern am Strom Alpheios, Die fandige Bolos begrangend: Sier nun lagerten jene, die Stadt zu gerftoren verlangend. Als fe bas gange Gefilde durchichwarmt, tam Ballas Athene Rächtlich berab vom Dlympos mit Botichaft, uns zu bewaffnen. 715 Rocht ungerne vernahmen den Ruf in Pplos bie Bolfer, Rein, voll frendigen Muthes zur Schlacht. Mir aber verwehrte Releus, mich zu bewaffnen gum Kampf, und verbarg mir die Roffe; Denn ich verfiehe noch nicht, fo fchien's ihm, Berte bes Krieges. Dennoch ftrabit' ich bervor aus unferen Reifigen allen, Auch ale Streiter gu Ruß; fo lentte den Rampf Athenaa. Dicht an Urene's Dauern ergießt fich ein Strom, Minpeios, Rieder in's Meer; wir harrten daselbft auf das beilige Krubroth, Bylos' reifige Danner; beran unn ftromte das Aufvolt. Alle von dort aufbrechend in völliggeruftetem Seeraug, 725 Rumen wir Mittags bin qu ber beiligen Rlut des Alpheios. Dier ward Rens, ber Erhabine, verfohnt mit flattlichen Opfern, Ward ein Stier bem Alpheios gebracht, ein Stier bem Bofeibon, Beiter ein Rind von ber Beerde des Beus belläugiger Tochter. Spatmabl bieltem wir nun im Beer, nach Rotten gesondert, 730 Legten uns bann, um gu rub'n, in ben eigenen Baffen ein Jeber, Langs den Bemaffern bes Stromes. Indeg die bebergten Epeier Standen bereits um bie Stadt, fie gang zu gerftoren verlangend. Doch erft martete ihrer bes Ares fchredliche Arbeit. Denn als über die Erbe fich Belios leuchtend erhoben, 735 Sturgten wir une in die Schlacht und flebten gu Reus und Atbene. Bie nun tobte die Rebbe der Bplier und der Epeier, Barf ich den Ersten au:Boden und nahm ibm die ftampfenden Roffe: Mulios war's Argelat', des Coniges, tauferer Gidam,

| Und mit der ditoften Todder vermablt, Agamede ber blonben,<br>Belche so viel Seilkraufer verftand, als nahret bas Erbreich.<br>Ihn, der gegen mich tam, burchftieß mein eherner Burffpeer, | 740                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Daß in den Staub er ftarzie; boch ich, in ben Bagen fcwingenb,                                                                                                                             | miđ                  |
| Stand in den vorderften Reihen. Indeß Die bebergten Epeier                                                                                                                                 |                      |
| Floben gerftreut in die Beite, ba ber vor ihnen im Stanbe                                                                                                                                  | 745                  |
| Lag, ber gewaltigfte Rampe, ber Reifigen tapferer Führer.                                                                                                                                  |                      |
| Doch ich fprang in die Feinde hinein, wie ein finfterer Sturmm                                                                                                                             | ind:                 |
| Fünfzig: Bagen gewann ich, und zwei Kampfhelden um jeden                                                                                                                                   | ,                    |
| Rnirichten ben Grund mit ben gahnen, nachdem mein Speer f<br>maltigt.                                                                                                                      | ie be                |
| Bohl auch Altors Sohne, die zwei Molionen, erschlug ich,                                                                                                                                   | 750                  |
| Satte fie nicht ihr Bater, ber erdumfturmenbe Berricher,                                                                                                                                   |                      |
| Mus dem Gefechte gerettet und bicht in Bewolf fie verborgen.                                                                                                                               |                      |
| Bepo verlieh der Kronide den Byliern herrlichen Siegsruhm.                                                                                                                                 |                      |
| Denn fo lange verfolgten wir nun burch weites Gelanbe,                                                                                                                                     |                      |
| Streckten die Flüchtigen bin und erbeuteten ftattliche Baffen,                                                                                                                             | 755                  |
| Bis wir die Roffe gelentt. ju Bupraftons Beigengefilden                                                                                                                                    |                      |
| Und zum vienischen Fels und wo fich Aleiftons Sugel                                                                                                                                        |                      |
| Bebt: dort mahnte das Geer jum Radjug Pallas Athene.                                                                                                                                       |                      |
| hier benn ließ ich den letten Erfchlagenen, und die Achaer                                                                                                                                 |                      |
| Sprengten mit raschem Gespann von Buprafion wieder nach A                                                                                                                                  | 3910 <b>0</b><br>760 |
| Und von den Göttern den Zeus, von den Sterblichen prief.<br>Reftorn.                                                                                                                       | en fle               |
| Alfo war ich, - o Gotter, ich war's einft! Aber Achillens                                                                                                                                  |                      |
| Bill den Genuß des Berdienstes allein nur: wahrlich, er t<br>noch                                                                                                                          | vird'é               |
| Bitter mit Thränen beren'n, wenn Argos' Sohne dahin find!                                                                                                                                  |                      |
| Trauteftes Kind, wohl hat dich Menotios bringend ermahnt einft,                                                                                                                            | 765                  |
| Damals, als er von Bhthia ju Atrens' Sohne dich fandte.                                                                                                                                    |                      |
| Beide wir waren im Baus, ich felbft und der eble Douffens,                                                                                                                                 |                      |
| Borten es Alles genau im Gemach bort, wie er bich mabnte.                                                                                                                                  |                      |
| Denn wir tamen einmal ju bem ftattlichen Saufe bes Beleus,                                                                                                                                 |                      |
| Als wir entboten bas Bolt im gefegneten Band ber Achaer.                                                                                                                                   | 776                  |

ď

benn fanden wir anch ben Menstios immen, ben Gelben,
) und zugleich ben Peliden. Der Greis, der reifige Beleus,
nnte bem Gotte des Donners erlesene Lenden des Stieres
ugen im hofe zum Opfer; ben Goldpotal in der Rechten,
i er des funkelnden Weines zur Spend' in die heilige Flamme.
775

wart Beibe geschäftig am Fleisch: wir traten inbeffen n an die Pforte des Dofs, und ftaunend erhob fich Achilleus, irt' une binein an der Sand und nothigte niederzufigen, uns gaftliche Gaben fodann nach ber Sitte bes Gaftrechts. r nachdem wir bas Berg an Speife gelabt und Betrante. im ich bas Bort und begann und empfahl euch, uns zu begleiten : wart gerne bereit, und ernftvoll mabnten bie Bater. eus mahnte, ber Greis, und ermunterte feinen Achilleus, eit wader gu fein, bor ben Anderen aflen ber Erfe. ire Cobn, bein Bater Menotios, mabnte bich alfo: 785 nd, an edler Geburt fiebt bober ale bu der Belibe: bift alter bafür; auch ward ibm größere Starte: um rebe mit ibm ein verftanbiges Wort und ermabn' ibn, ' ihm rathend gur Sand : er wird bir folgen gum Guten." mabnt' er, und bu vergafteft es. Aber auch jest noch 790 je du dieg bem erfahrnen Achilleus, ob er bir folge. in - wer weiß? - vielleicht, mit gottlicher Gulfe, bewegft bu ich Bureden fein Berg; oft frommt ja bes Freundes Ermahnung. r wofern im Bergen ein Bint von ben Gottern ibn abidrectt. ibm Spruche von Beus die erhabene Mutter gemeldet: 795 b' er gum wenigften bich, und ber Myrmibonen Gefdwaber ime mit bir; bu konnteft ein Licht für die Danaer werben! er dir auch, fie zu tragen im Rampf, die gepriesene Ruftung, dich die Erver vielleicht ansehen für ibn und vom Rampfe en, indeß fich erholten die ftreitbaren Manner Achaa's 800 i ber bedrängenden Roth, wie furz auch fei bie Erholung! , noch frifd, ihr tonntet ja leicht die ermatteten Streiter Iwarts treiben gur Stadt von der Danaer Schiffen und Relten. Ilfo ber Greis; und Batroflos, erregt in ben Tiefen bes Bergens, e die Schiffe binab zu des Neatos Entel Achilleus. 805

Aber sobald im Lanfe der Geld zu des edlen Odhffeus Schiffen gelangt, wo des heeres Bersammlungsort und Gerichtkatt War und des heeres Altare, geweißt den unsterblichen Göttern: Kam Eurypylos auch, Cuamons göttlicher Sprößling, Gegen ihn her, der eben, vom Pfeil in die hüfte getroffen, 810 Aus dem Gesecht forthinkte; von haupt und Schultern hernieder Troff ihm quellender Schweiß, und hervor aus schwerzender Wunde Klieselte dunkeles Blut; doch dauerte noch das Bewußtsein. Als er ihn sah, da jammerte sein den beherzten Batroslos, Und wehklagend begann er und sprach die gestügelten Worte: 815 Webe, des Danaervolks unselige Führer und herrscher!

Heimat, Troja's hurtige hunde mit glänzendem Fette zu nähren? Auf denn, göttlicher held Euryphlos, sage mir Eines: Werden die Danaer länger besteh'n vor dem riefigen hektor, 820 Oder sofort ihm erliegen, entselt von der Lanze des helden?

Und es entgegnete brauf ber verwundete Sobn bes Guamon: Göttlicher Rampfer Batroflos, es gibt fein Beil für Achaa's Sobne binfort; bald finten fie all an ben buntelen Schiffen. Denn die alle bereits, die fruber die Sapferften maren, 825 Liegen umber an ben Schiffen, von Speer und Bogen verwundet, Unter der Troer Gewalt, und ftete bebt diefe fich bober. Doch bu rette mich nun, ju dem buntelen Schiffe mich fubrend : Schneid' aus der Bufte den Bfeil, und rein mit laulichem Baffer Spule bas duntele Blut; auch beilfame, lindernde Rrauter 830 Lege mir auf, die, wie man ergablt, der Belide dich lehrte, Der fie von Cheiron erlernt, bem gerechteften aller Rentauren. Denn von den Aergten bes Beers, Astlepios' Sohnen, (vermuth' ich,) Bird wohl Giner, Dachaon, im Belt an fcmergender Bunde Liegen, und mag benn felbft bes erfahrenen Arates bedurfen, 835 Und Bodaleirios tampft in beißem Gefecht mit den Troern.

Und es versetzte dagegen Mendtios' tapferer Sprößling: Bie mag dieses gescheh'n? Bas, held Eurypylos, thun wir? Zwar jest muß ich dem tapfern Uchilleus melden die Botschaft, Die der gerenische Restor, die Behr der Achder, mir auftrug; 840 Dennoch will ich dich hier nicht hutflos laffen im Schmerze.
Sprach's, und ergriff ihn unter der Bruft, und fuhrte den Belben Schnell in das Belt, und ein Diener bereitete Lager von Fellen.
Dorthin frecht' ihn Patroflos, und schnitt mit dem Meffer den scharfen, Schmerzenden Pfeil aus der hufte; sofort mit faulichem Wasser 845 Busch er das dunkele Blut und legte die bittere Burzel Orauf, in den Händen zerrieben, die lindernde, welche die Schmerzen Alle bezwang; da ftocte das Blut und die Bunde verharschte.

# 3wölfter Gefang.

Inhalt: Die Uchder haben sich an die Schiffe jurudgezogen: die Troer stehen am Graben vor der achäischen Mauer. Auf den Rath des Polydamas läßt Hekter die Reisigen von den Wagen steigen und in fünf heerhaufen gegen die Rauer anruden. Aur Asso mit seiner Schaar versucht es, zu Wagen vorzudringen, wird aber von Polypbtes und Leonteus zurüchgeschlagen. Sin unheildrohender Bogel eticheint den Troern; vergebisch warnt Polydamas den Pektor. Zeus sendet den Achdern einen Staub, wirdel entgegen. Hekter bestärmt die Mauer, welche die Uchder, von den beiden Ajas ermuntert, tapser vertheidigen. Sarpedon und Glaukos zücken gegen den Ihurm des Menescheus, der die Schue des Telamon, Ajas und Teukros, zu Hilfe rust. Bon Teukros verwundet, entweicht Glaukos; Sarpedon reißt die Bruswehr herad. Hekter zertrümmert das Ihor mit einem Steinbsoch; die Troer deringen zugleich über die Mauer und durch das Ihor ein; die Achder siehen.

Alfo heilt' er im Belte, Menotios' tapferer Sprößling, Seinen vermundeten Freund Eurypplos. Aber die Troer Schlugen in Haufen die Schlacht mit den Danaern. Beder der Graben

Sollte die Danaer schirmen hinsort, nach die Rauer darüber, Belche sie breit um die Schiffe gethürmt und ringsum mit tiesem 5 Graben bewehrt. Ste versaumten, den himmlischen Opser zu bringen, Daß die bestügelten Schiffe des heers und die reichliche Beute Schirmend umschlöffe die Mauer; zum Trot den unsterblichen Göttern Bor sie gebaut; so durfte sie auch nicht lange bestehen. Jwar so lange noch hettor das Licht sah und der Belide 19 Jürnte, des Priamos Beste noch nicht in Trümmer gestürzt war, So lang sollte bestehen der Danaer mächtige Mauer.

Aber nachdem aus Troja die Tapferften alle gefallen, Mancher im Beer ber Achaer babin mar, Mancher noch übrig; Als auch Briamos' Stadt im gebenten Jahre gerftort ward, 15 Und die Achaer in Schiffen gurud fich wandten gur Beimat: Beto befchloffen Bofeibon vereint und Bhobos Apollon, Riebergufturgen die Mauer, die Buth binlentend ber Strome, Belde vom Ibagebirge berab in bas Deer fich ergießen : Rhodios erft und Rarefos, Beptaporos bann und Granifos, 20 Rhefos, Aefevos zugleich und ben göttlichen Strom bes Stamanbros, Simois auch, wo Schilbe bie Meng' und gewichtige Belme Lagen im Staub mit dem Belbengefdlecht halbgottlicher Manner. Biber bas Bollwert lentte die Dundungen biefer Gewäffer Phobos und hieß neun Tage die Flut fortwogen; ohn' Ende 25 Regnete Beus, um ichneller in's Deer ju verfenten bie Dauer. Aber der Erdumfturmer, ben Dreigad felbft in ben Sanben, Eilte voraus und malgte den Grundbau gang in die Wogen, Belden die Danger mubfam erbobt aus Bloden und Steinen, Ebnete rings die Geftad' am flutenden Bellespontos, 30 Bullte fodann von Reuem in Sand die gewaltige Rufte, Bo er die Mauer zerftort, und wandte die Ström' in das Flußbett Bieder gurud, mo fie fruber ihr glangendes Baffer ergogen.

Alfo wollte dereinst Boseidons Macht und Apollons Schalten; doch jest war rings um die ftolgaufragende Mauer 35 Kampf und Getummel entbrannt, dumpf unter dem Sturm der Geschoffe

Drögnie der Thurme Gebält. Bon Kronions Geißel gebändigt, Drängte sich Argos' Bolt an den bauchigen Schiffen zusammen, Bange vor Hettors Buth, des gewaltigen Schredenverbreiters. Doch der schlug, wie früher, die Schlacht, gleich fürmendem Winde. 40 Wie, voll trogigen Muthes, ein Waldschwein oder ein Löwe Oft nach umringenden Hunden und rüstigen Jägern sich umdreht; Die, thurmähnlich geschaart, in geschlossene Reihen sich ordneud, Steh'n ihm entgegengewandt; zahlreich von den händen geschwungen, Sausen die Speere daher; doch sein ruhmdürstendes herz kennt 45 Keine Gesahr noch Furcht, sein Kampsmuth tödtet ihn endlich; Oftmals wendet er sich und versucht's mit den Reihen der Ränner;

Bo er gerad' anfturgt, da weichen die Reiben ber Manner: Alfo wandte fich hettor umber im Gewühl und ermabnte, Ueber ben Graben zu fprengen, Die Seinigen. Aber Die Roffe 50 Bagten es nicht, die gefdwinden; fle wieherten beftig und fcheuten, Stehend am außerften Saum. Denn die machtige Breite bes Grabens Schreckte fie ab, ber meber gum Sprung in ber Rabe bequem war, Beder jum Durchgeb'n leicht; benn jab abschuffige Ufer Senkten fich rings an ben Seiten hinab, und spitige Pfable 55 Baren binein von oben gerammt von den Gobnen Achaa's, Dicht an einander und groß, jur Abwehr feindlicher Manner. Richt leicht batte bafelbft ein Rog mit bem rollenden Bagen Uebergefest; Ruffampfer bedachten fic, ob fie's vermochten. Aber Bolydamas tam und begann ju dem muthigen Bettor: 60

Bettor und all' ihr gurften bes Bolts und ber Bundesgenoffen, Thorheit, über ben Graben die hurtigen Roffe ju lenten! Allaugefahrvoll mare ber Beg; benn fpigige Pfable Ragen barin und nabe baran bie achaifche Dauer. Dort tann feiner binab von ben Reifigen, feiner bestände 65 Drunten ben Rampf; wohl tamen fie all' in ber Enge ju Schaben. Ja, wenn gurnend bie Reinbe ber bochberdonnernde Reus jest Bang zu vertilgen gedentt und bem troifden Bolte gu belfen: Ja, dann wünscht' ich fürmahr, daß alebalb folches geschähe, Dag bier, ferne von Argos, Die Danger fcmablich verdurben. 70 Benn fie jedoch umtehrten und mir von ben Schiffen getrieben Kloben, verfolgt, und fturgten binab in die Tiefe bes Grabens: Traun, bann fame, befurcht' to, auch nicht ein Bote von dannen Bieder gurud in die Stadt, den verfolgenden geinden entronnen. Muf benn, lagt une Alle nach bem thun, was ich gebiete. 75 Laft am Graben die Roffe gurud mit den Bagengefährten; Bir ale Streiter au Ruff, mit unferen Baffen geruftet. Folgen dem Bettor all' in gefchloffenen Reib'n: Die Achder Steh'n uns nicht, wenn ihnen bas Biel bes Berberbens verhangt ift.

Alfo der Beld, und dem Bektor gefiel der erfprießliche Borfchlag. 80 Alsbald fprang er vom Bagen herab mit den Baffen zur Erde. Auch kein anderer Troer verblieb nun langer im Bagen; Rein, fie schwangen fich alle berab, wie der göttliche Bektor.

Bego befahl ein Jeber bem eigenen Bagengenoffen, Dort am Graben die Roff in geordneter Reibe zu halten. Sie bann theilten fich all', und in fünf heerhaufen fich ordnend, Rogen fie feft an einander gereibt, und folgten ben Aubrern. Beftorn felbft und bem eblen Bolydamas folgten bie Exften, Belde, bie meiften an Rabl und die tauferften, alle von Eifer Brannten, Die Mauer au fprengen und nab' um die Schiffe au fämsfen. 90 Dann als britter gebot Rebriones, mabrent ein Andrer, Richt fo bebergt, als diefer, an Bettors Bagen guruttblieb. Baris führte die Aweiten, Altathoos auch und Agenor. Belenos dann mit bem iconen Deiphobes führte Die Dritten, Beibe, bes Brigmos Gobne; gefellt war ihnen ber Geerfarft 95 Affice, Spriatos' Sobn, den feurige, flattliche Roffe Kern von Arisbe gebracht, von dem beiligen Strome Selleis. Ueber die Bierten gebot Aeneigs ber Selb, bes Anchifes Sobn, Archelochos auch und Alamas, ibm fich gefellend, Beide die Cobn' Antenors, versucht in jeglichem Kampfe. 100 Enblich die Bundesgenoffen, die rubmlichen, führte Sarpebon, Der fich den Glaufos gefeut und den ftreitbaren Afteropaos: Denn fie buntten ihm ohne Bergleich vor Allen die Beften Rach ibm felbit; er ragte bervor meit über fie Alle. Als fie darauf fich aufammengebrangt mit ben Schilden von Stierbaut. 105 Sturmten fie vor, tampfluftig; bie Danger fteben binfort nicht, hofften fie, fondern erliegen, entfeelt an den buntelen Schiffen. Troja's anderes Bolt und die ferneberufenen Belfer Baren Bolybamas' Rathe gefolgt, des untablichen Berrichers. Spriatos' Sohn allein, Beld Afios, Subrer der Manner, 110 Dochte bafelbft nicht laffen die Roff' und ben Lenter bes Bagene; Rein, er brang mit ihnen binan gu ben burtigen Schiffen. Thor! Er follte ja nicht ben vertilgenben Reren entrinnen,

Richt mit dem Bagengefpann, ftolgprangend im Sieg, von ben Schiffen

115

Beimwarts wiedergelangen in Blios' luftige Befte;

Rein, vorher umhullt' ihn das unheilvolle Berhängnis Unter Idomeneus' Lange, bes berritchen Deutalionen.

ì

Denn jur Linten der Schiffe beand er fich, wo bie Achier Mus dem Gefild' beimkebrten mit Bagengefdier und mit Roffen. Dar nun trieb er bie Roffe bindurch; benn weder gefchloffen 120 Kand er bie Rlugel am Thor, noch bavor die gemaltigen Riegel: Offen noch fand's, und die Reinde bemachten es, ob ber Genoffen Giner, entronnen dem Rampfe, vielleicht zu den Schiffen fich reite. Da denn fuhr er perwegen beran, ihm folgten die Seinen Unter gewaltigem Ruf; benn bie Danger fieben binfort nicht. 125 hofften fie, fondern erliegen, entfeelt an den dunkelen Schiffen. Thorichte, traun! Denn fie fanden am Thor zwei tapfere Manner, Belben vom Stamm ber Lapithen, bes wurffpeerfdwingenden Bolles. Sier Beirithoos' Sohn, den gewaltigen Dann Bolunotes, Und den Leonteus bort; er glich bem vertilgenden Ares. Die Zwei fanden dafelbst an des ftolzaufragenden Thores :: " Eingang, fest, wie auf bem Bebirg' bochwipflige Eichen, Die an jeglichem Tage besteh'n Blagregen und Sturmwind, Saftend im Grund mit farten und langbinreichenden Burgeln. Alfo ftanden die Zwei vor des mächtigen Afios Andrang, ... 135 Furchtlos, ohne ju flieben, ber Rraft und ben Armen vertrauend. Die bort, haltend empor dumpfbrobnende Schilde von Stierhaut, Stumten mit lautem Getofe beran zu der ftattlichen Mauer, Folgend bem Afios felbft, bem Jamenos und bem Dreftes, Thron, Denomaos auch und dem Afamas, Afios' Sobne. 140 Sie nun deinnen am Thore, die Bwei, ermabnten indeffen. Sich für die Schiffe zu wehren, die blankumschienten Uchaer. Aber febald fie zur Dauer die fturmenden Erger berangieb'n Saben und Angit und Gefdrei fich erbob im achaifden Bolte: Alebald fturgten bie Beiben beraus und fampften am Gingang, 145 Gleich zwei trogigen Chern an Muth, Die boch im Gebirge Jagender Manner und Dund' anbraufende Bene befteben. Seitwarts baun berfturgen und ringe bie Geftrauche gerfniden. Beg von bem Stamme fie fegend, indeg das Gefnirfche ber Squer Unten erichallt, bis Giner mit mordender Bebr fie dabinrafft: 150 Alfo fcoll auch jenen bas leuchtende Erg um ben Bufen Unter der Reinde Geschoft; fie tampften mit tapferem Muthe, Dben dem Boll auf ber Mauer und eigenen Armen vertrauend. in Denn die warfen mit Steinen herab von ben ftattlichgebauten Thurmen, zum Schupe fich felbst und ben schnellhinwandelnden Schiffen 155

Und den Gezelten umber. Gleichwie Schneestoden zur Erde Fallen, von fürmendem Wind, der schattige Wolken umberjagt, Unablässig ergossen zum vielsachnährenden Erdreich: Also stöberten hier von der Danaer, dort von der Troer händen Geschosse daher; dumpsordhnend erklangen die helme 160 Kings und die bauchigen Schilde, von mächtigen Steinen getrossen. Laut wehklagte sofort und schlug an die hüften im Schmerze Asios, hyrtakos' Sohn, und rief unmuthig die Worte:

Sa, so gefallen auch dir, alwaltender Bater Kronion, Bügen und Trug! Rie dacht' ich, Acha's helben bestünden 165 Je vor unfrer Sewalt und den siegenden Armen der Troer. Diese jedoch, unermüdlich, wie regsame Wespen und Bienen, Die sich am lustigen Psade gebaut ihr Zellengehäuse, Und aus hohlem Gemach nicht fortzieh'n, sondern der Jäger Angriss muthig besteh'n, nicht wankend im Kamps um die Kinder: 170 Also wollen auch diese, wiewohl nur Zweie, das Thor nicht Lassen, bevor sie selbst uns tödteten oder erlagen.

Afios rief's; doch ruhrte fein Bort dem Aroniden bas Berg nicht; Denn ber hatte beschloffen, bem Bettor Ruhm ju gemahren.

Andere schlugen die Schlacht um andere Thore des Lagers: 175 Aber zu schwer ift mir's, wie ein Gott, dies Alles zu melden. Rings um die steinerne Mauer erhob sich gräßlicher Kriegsbrand; Argos' Jünglinge kampsten, bestürzt auch, doch in der Roth hier Muthig den Kamps um die Schisse. Die Simmlischen trauerten Verzlich

Alle, so viel den Achdern im Streit als Pelfer erschienen. 180 Stürmend erhoben indes mordathmenden Kamps die Lapithen. Sieh, Beirithood' Sohn, der gewaltige Beld Bolypotes, Traf jest Damasod' Haupt durch eherne Wangen des Helmes; Und nicht hemmte die Lanze der Helm; nein, völlig hindurch fuhr Schmetternd das Erz und zersprengte den Schädel ihm; alles Gehirn ward

Innen bom Blute gefärbt: fo folug er ben Sturmenden nieber.

Beiter dem Pylon darauf und dem Ormenos nahm er die Auftung. Doch des Antimachos Sohn, den Hippomachos; warf mit dem Speere-Ares' Sprosse, Leontes, und tras ihn unten am Leibgurt, Riß aus der Scheide sodann die geschliffene Alinge des Schwertes, 190 Stürmt' im Gewühle dahin, und zuerft dem Antiphates nahend, Schlug er mit mächtigem Schlag ihn rüdwärts nieder zu Boden. Weiter den Renon darauf, den Jamenos und den Oresies Stredte der Geld nacheinander zur vielsachnährenden Erde.

Aber indeß sie den Todten die leuchtenden Wassen entzogen, 195 Folgten die Jünglinge schon dem Polydamas dort und dem Settor, Welche, die meisten an Zahl und die tapsersten, alle von Eiser Brannten, die Mauer zu sprengen und Slut in die Schiffe zu wersen. Doch sie zauderten noch unschüssissen Sinnes am Graben. Denn ein Adler erschien, da sie überzugeh'n sich entschlossen, 200 Der, in den Höhen sich wiegend, dem heer an der Linken vorbeislisg, Einen gewaltigen Drachen, gefärbt von Blut, in den Klanen, Der noch zappeite lebend und stets noch glübte von Rampflust. Denn wie der Adler ihn hielt, durchbis er die Brust ihm am Satse, Rüdwärts krümmend das Haupt; da warf ihn der Abler zur Erde.

Denn ihn qualte der Schmerz, und er fiel in die Mitte des heeres; Aber er selbst fiog schwirrend davon mit den hauchen des Bindes. Schauder erfaßte die Troer, sowie sie den ringelnden Drachen Sahen im Areis daliegen, gesandt von dem Gotte des Donners. Aber Bolvdamas kam und begann zu dem mutbigen hettor: 216

Heftor, du pflegst mich wohl in Bersammlungen immer zu schelten, Geb' ich ersprießlichen Rath; denn nun und nimmer geziemt sich's, Anderen Sinnes zu sein, dem Geringeren, weder im Rathe, Roch in der Schlacht; vielmehr de in Ansehn foll er vergrößern. Doch nun sag' ich's heraus, wie mir's am besten zu sein duntt. 215 Laß uns nicht ausziehen zum Rampf um der Danaer Schiffe. Denn so, fürcht' ich, erfüllt es sich noch, wenn anders den Troern Wirklich der Abler erschien, da sie überzugehn sich entschieffen, Der, in den Höhen sich wiegend, dem Geer an der Linken vorbeisiog, Einen gewaltigen Drachen, gefärbt von Blut, in den Klanen, 220

15

Lebenh: er warf ihn plotich hinab, noch eh' er in's Reft tam, Und es gelang ihm nicht, ihn den harrenden Jungen zu bringen. So wir: brächen wir auch durch Mauer und Thor der Uchäer Jest mit gewaltiger Macht, und slöhen vor uns die Achäer: Dennoch kehrten wir nicht auf denselbigen Pfaden in Ordnung 225 Wiederum heim; denn viele der Unseren blieben zurück bier, Unter dem Erz der Achäer im Kampf um die Schisse gefallen. Gleiches verkundigte, traun, ein Prophet auch, der sich im Geiste Wohl auf Zeichen versteht und dem sie vertrauen im Bolke.

Finfteren Blides verfeste der Beld mit dem wogenden holmbufch: 280

Richt, mehr will mir gefallen, Bolpbamas, was du geredet; Beißt du doch anderen wohl und befferen Rath zu erfinnen. Benn du jedoch bier wirklich in ernftlichem Sinne geredet, Schigen bich, traun, die Unfterblichen felbft mit volliger Blindheit, Da du mich mabuft, gu vergeffen des weithindonnernden Gottes 235 Rathichluß, welchen er felbft mit gelobendem Binte mir fundthat. Denn bu verlangft, ich folle dem Blug breitschwingiger Bogel . Mehr vertrau'n, um welchen ich nicht mich fumm're nach harme, Mogen fie rechts hinfliegen gum Frühroth und zu der Sonne, Dder gut Linken binab in's nachtliche Duntel fich wenden. 240 Rein, wir wollen vertrauen bes Beus allwaltendem Rathichluß, Belder Die Sterblichen alle beberricht und die ewigen Gotter. Ein Bahrzeichen bas befte; getreu zu beschirmen Die Beimat! Aber warum fcheuft bu bich vor Rrieg und Waffengetummel? Burben wir Anderen alle gumal an den Schiffen Achaa's 245 Riebergebau'n: bu brauchteft bid nicht vor bem Tobe au fürchten; Denn dir mangelt ein Berg, tampfmuthig ben Feind zu befteben. Benn bu jedoch vom Gefechte bich abgiebft, ober ber Anbern. Einen mit Borten befcmageft und fo von dem Rampfe gurudbaltit: Sollft du mir gleich von der Lange burchbobrt bein Leben verbauchen!

Alfo der Beld; dann fdritt er voran; ihm folgten die Eroer. Alle mit hellem Gefchrei. Und der donnernde Gott des Olympos Sandte vom Idagehirge baher wildtosenden Sturmmind, ... Der zu den Schiffen den Staub hinwirbelte, daß den Achgern Bantie der Muth, und der Troer und hettors Ruhm fich erpobte. 255

Jeso des Zeus Wahrzeichen und eigener Stärke vertrauend, Strebten sie denn der Achaer gewaltige Mauer zu sprengen, Riffen die Zinnen der Thürme herab und ftürzten die Bruftwehr, Wühlten heraus mit Gebeln des Walls vorstrebende Pfeiler, Die man voran in die Erde gesenkt als Stützen der Thürme. 260 Die nun riffen sie wieder heraus, und die Rauer zu sprengen Hossten sie. Doch noch wichen die Panaer nicht von der Stelle, Sondern die Bruftwehr rings mit farrenden Schilden umzäunend, Schleuderten sie von den Göben berab in die flürmenden Keinde.

Aber die Ajas beibe, das Bolf auf den Thurmen ermahnend, 265 Rannten nach jeglicher Seite, den Muth der Achaer zu weden, Den mit freundlichen Borten und den mit Strenge bedeutend, Bo fie der Danaer Einen im Kampf ganz läsfig erblicken:

Wer, o Freunde, von euch sich hervorthut, wer als gewöhnlich Oder als schwächer erscheint, — benn niemals zeigen die Manuer 270 All' im Rampse sich gleich, — jest beut für Alle sich Arbeit! Und ihr wahrlich erkennt dieß selbst auch. Reiner von euch denn Wende sich um nach den Schiffen, dem Ruf des Berloders gehorsam; Rein, dringt Alle voran und ermahnt euch unter einander, Ob und Zeus es vergönne, der blisende Gott des Olympos, 275 Daß wir, den Sturm abwehrend, nach Ilios jagen die Feinde!

Also riesen fie vorn' und wedten die Schlacht der Achaer. Jest, gleichwie Schneefloden herab in dichtem Gestöber Fallen am winternden Tag, wann Zeus sich erhoben, der herrscher, Schneiend und seine Geschoffe den sterblichen Menschen enthüllend; 280 Ruhe den Winden gebietend, ergiest er Floden ohn' Ende, Bis er die häupter der Berge verhült und die zadigen Gipfel, Lotosumblühte Gesild' und üppige Fluren des Landmanns; Auch das Gestad' und die Buchten des Meers umhüllen die Floden, Aber die Flut andrausend vertreibt sie; Alles umber sonst 285 hüllt sich von oben in Schnee, wann Zeus' Unwetter herabstürzt: Also slogen von heere zu heer ohn' Ende die Steine, hier von den Troern und dort von den Danaern wider die Troer; Ueber die Mauer umher scholl dumpses Getos' in die Lüste.

Roch nicht hatten die Troer indes und der ftrahlende Heftor 290 Stürmend das Thor in der Mauer gesprengt und die mächtigen Rieges, Wenn nicht Zeus, der Erhab'ne, den Sohn Sarpedon erweckte, Wider die Feinde zu gehn, wie der Leu in die Rinder hineinftürzt. Schnell hielt dieser zum Schutze den wohlumründeten Schild vor, Stattlich gesormt aus Erz, den gehämmerten, welchen der Erzschmidt 295

Sämmerte, auch von innen mit viel Rindshäuten vernähte, Und um den Rand ringsher mit goldenen Stäben belegte. Den nun vor sich haltend und zwei Burfspeere bewegend, Sprang er hinan, wie der Löwe des Bergwalds, dem es an Fleische Lange gebrach, der endlich, von tropigem Muthe getrieben, 300 Selbst in ein dichtes Geheg' einbricht, um die Schafe zu rauben; Findet er auch in der Hürde die weidenden Männer versammelt, Welche mit Punden und Speeren die ruhenden Heerben bewachen, Will er doch nicht ohne Versuch von der Hürde hinwegsliehn; Rein, er springt in die heerden und raubt, wenn nicht im Be-ainne

Ihn ans rustigen handen ein Wursspeer strecke zur Erde: Also spornte der Ruth den erhabenen helden Sarpedon, Bider die Rauer zu stürmen und durchzubrechen die Brustwehr. Und er begann zu Glaukos sosort, des hippolochos Sohne:

Glaufos, warum doch ehren fie uns im Lyfierlande 310 Immer fo boch durch Gaben an Fleifch, durch volle Botale Und mit dem Sig, schau'n Alle nach uns, als waren wir Gotter? Befhalb bau'n wir das große Gefild an den Ufern des Kanthos, Belches mit Pflanzungen prangt und waizenergiebigem Saatfeld? Darum muffen wir jest in der Lytier vorderften Reiben 315 Daftebn, muffen binein in brennende Schlachten uns werfen, Dag manch Giner im Bolt ber geharnischten Lytier fage : "Traun, nicht ruhmlos übt er im Lytlerlande die Berrichaft, Unferer Ronige Stamm, und verzehrt die gemafteten Bammer, Trinkt den erlefenen Bein, fugbuftenden; - tapferen Ruth auch 320 Beigen fie; tampfen fie doch in der Lyfier vorderften Reiben!" Ronnten wir boch aus biefem Gefecht, mein Trauter, entronnen, Stets fortblubn, nicht alternd, und ewiges Leben gewinnen:

Beder ich selbst dann ftritte, gesellt zu ben vorderften Rämpfern, Roch auch sendet' ich dich zu dem ehrenden Rampfe der Männer. 325 Run, weil doch uns immer umdroh'n die Gewalten des Todes, Tausende, welchen entgehn kein Sterblicher oder entstliehn kann, Gehen wir, Andre zu kronen mit Siegsruhm oder die Unfern!

Alfo ber Beld, und Glautos vernahm's nicht faumig und folgte. Gradan ichritten fie nun mit ber Lyfier machtigem Beere. 330

Als er fle sah, fuhr Schreden in Beteos' Sohn, ben Menesthens; Denn ihm rudten fle wider den Thurm, mit Berderben gerüstet. Beitum spaht' er im Hausen der Danaer, ob ihm erscheine Irgend ein Fürst, um zu wehren die Noth von seinen Genossen. Alsbald sah er die Ajas, des Kamps unersättliche Meister, 335 Dastehn, und in der Rabe den Teutros, welcher das Zelt jest Bieder verließ; doch er konnte sie nicht mit Rusen erreichen: Also dröhnte der Kamps, so scholl in den himmel der Schlachtrus, Bahrend Geschoß an die Schilde, die flatternden helme, das Thor schlag;

Denn gang war es geschloffen, indes die belagernden Troer 340 Rings mit Gewalt es zu sprengen und einzubrechen versuchten. Und er beschied zum Ajas sofort Thootes, den Herold:

Gehe mir, edler Thootes, und rufe mir eilig den Ajas, Ober vielmehr fie Beide; gewiß, dieß wäre das Beste:
Denn hier wird sich alsbald ein entsesliches Morden erheben.
345 Also fürmen die Fürsten der Lytier, die sich von jeher Stets voll grimmigen Muthes gestürzt in die Schrecken des Rampses.
Benn auch dort, sie drängend, sich Rampf und Hader entsponnen, Romme doch Telamons Ajas allein, der gewaltige Streiter;
Teutros geselle sich ihm, der ersahrene Meister des Bogens.

Sprach's, und willig gehorchte der herold, als er's vernommen, ... Eilte dabin an der Mauer der erzumschirmten Achaer, Trat zu bem Ajasvaare sofort und sagte die Borte:

Sort, ihr Ajas, Fürsten der erzumschirmten Achaer! Beteos' göttlicher Sprößling ermahnt euch, eilig zu kommen 355 Dorthin, daß ihr mit ihm doch ein Beniges theilet die Arbeit; Lieber indeß ihr Beide zumal; dieß ware das Beste: Denn dort wird sich alsbald ein entsetliches Morden erheben. Also fturmen die Furften ber Lytier, die fich von jeher Stets voll grimmigen Muthes gefturzt in die Schreden des Kampfes. 360

Wenn auch hier, euch drangend, fich Rampf und haber entsponnen, Romme doch Telamons Ajas allein, der gewaltige Streiter; Teutros gefelle fich ihm, der erfahrene Meister des Bogens.

Sprach's; und willig gehorchte der Telamonier Ajas.

Schnell zum Dileussohn die geflügelten Borte begann er: 365 Ajas, bleibt ihr Beiben, du felbst und der Beld Lytomedes, Steht hier fest und ermuntert die Danaer, wader zu streiten. Ich will bortbin eilen, in anderen Kampf mich au fturzen:

Sch will dorthin eilen, in anderen Kampf mich zu fturzen; Gleich dann tehr' ich zurud, nachdem ich schrimte das heer dort.

Sprach's und eilte von dannen, der Telamonier Ajas; 370 Ihm ging Teutros gesellt, sein leiblicher Bruder vom Bater, Und Bandion zugleich, der Teutros' trummes Geschoß trug. Als sie gelangt zu dem Thurme des tapferen Helden Menestheus, Orinnen die Mauer entlang, — wohl waren sie dort in Bedrängniß! —

Rlommen des Lytiervolts tampfruftige Buhrer und Herrscher 375 Schon an die Bruftwehr alle hinauf, gleich finsterem Sturmwind, Sturzten beran, Mann wider den Mann, wild hallte der Schlachtruf

Ajas, Telamons Sobn, der gewaltige, ftrecte vor Allen Einen, den Freund Sarpedons, dabin, den bebergten Epitles, Dit icharfzadigem Stein, der, groß, an der inneren Dauer 380 Reben der Bruftwehr lag ale oberfter, welchen mit beiben Banben ein Mann nicht leicht, auch in fraftigfter Jugend, erhube, Bie nun Sterbliche find; doch boch fdwang Ajas empor ibn, Barf und gertrummerte jenem ben bufchigen Belm und germalmt' ibm Alle Gebeine des Hauptes mit Einmal; er, wie ein Taucher, Sturate vom ragenden Thurm, und ber Beift entschwand ben Bebeinen. Teutros fodann traf Glautos, Sippolochos' tapferen Sprofling, Dit bem Gefchof, als biefer die ragende Dauer binanftieg, Bo er den Arm entblogen ibn fab, und bemmte die Rampfluft. Still fprang Glautos die Mauer binab, daß Reiner von Argos' 390 Bolt ibn febe verwundet und ftolg fich erhebe mit Borten. Trauer empfand Sarvedon im Beift, als Glautos binwegging,

Gleich nachdem er's bemerkt; doch nicht des Gesechtes vergaß er; Rein, er traf den Alkmaon, des Thestor Sohn, mit der Lanze, Zog sie wieder heraus, und der siel, folgend dem Speere, 395 Auf sein Antlig nieder, umbröhnt von der ehernen Rüstung. Doch Sarpedon ersaste mit markigen Armen die Brustwehr, Zerrte daran, ganz fturzte sie nach, und die Zinne der Mauer Wurde des Schuges entblößt und öffnete Vielen den Zugang.

Da trat Ajas heran und Teukros, der mit dem Pfeile 400 Ihm sein Riemengehenk am männerbededenden Schilde, Das um die Brusk ihm glänzte, durchschoß: Zeus wehrte vom Sohne Roch das Geschick, daß nicht er erlag an den Spiegeln der Schiffe. Ajas tras anspringend den Schild ihm; aber die Lanze Drang nicht völlig hindurch, doch warf sie den Stürmenden rückwärts.

Beg von der Bruftwehr trat er ein Beniges; aber er wich nicht Ganglich gurud, Ruhm hoffte ja noch fein Berg zu gewinnen. Schnell zu ben Lytern gewendet, ben göttlichen, rief er ermunternd?

Lyter, watum boch laffet ihr fo von dem fiurmischen Angriff? Bahrlich, es ift unmöglich fur mich, wie tapfer ich fein mag, 410 Durchzubrechen allein und die Bahn zu den Schiffen zu öffnen. Auf benn, folgt mir vereint; benn Mehrere forbern es beffer!

Also der held; und die Lyter, geschredt' von des Königes Aufruf, Balzten fich rings muthvoller heran um den waltenden Könige. Jenseits aber verstärkten Achaa's Sohne die Rampfreih'n, 415 Dort an der inneren Mauer, und groß schien ihnen die Arbeit. Denn nicht mochten die Lyter den mächtigen Ball der Achaer Je mit Gewalt durchbrechen und Bahn ju den Schiffen sich öffnen, Roch auch mochten die Speere der Danaer Lytia's helden Bieder vom Ball wegtreiben, nachdem sie einmal sich genähert. 420 Bie zwei Männer vom Lande sich wohl um die Marten besehden; Jeder ein Maß in der Hand, an gemeinsamer Scheibe des Feldes Stehen sie nur auf schmalem Gebiet, um das Ihre sich zankend: Also schehen zerschligen sie Brustwehr; aber darüber Kämpfend, zerschligen sie wild an der Brust sich einander die runden

Schilbe von Bauten bes Stiers und bie flüchtiggeschwungenen Zartichen.

Da ward Mancher verwundet mit unbarmherzigem Erze, Einige, die sich wandten im Streit und den Rücken entblößten, Andere, welche die Lanze, den Schild durchbohrend, verletzte. Ringsum trossen vom Blute besprist Brustwehren und Thürme, 430 Das auf jeglicher Seite von Danaern sioß und von Troern. Doch sloh'n nicht vor den Troern die Danaer; Beide ja standen Gleich, wie die Schalen der Wag' in der redlichen Spinnerin Händen, Die das Gewicht und die Woll' abwägt und die Schalen in gleicher Schwebung hält, für die Kinder den spärlichen Lohn zu gewinnen. 435 Also stand gleichschwebend die Schlacht dort zwischen den Balkern, Bis Zeus höhere Ehre dem Hektor, Priamos' Sohne, Lieh, der, Allen voran, in's Thor der Achäer hineinsprang.
Beithin dringend erscholl sein Rus in die Schaaren der Troer:
Reises Troer hinau! Archt nieder den Kass der Achäer!

Reifige Troer, hinan! Brecht nieder ben Ball ber Achaer! 440 Auf, und werft in die Schiffe das hellauflodernde Feuer!

Also mahnte der held, und die Seinigen alle vernahmen's, Stürmten zur Mauer hinan in geschlossenen Reih'n und erklommen Alsbald oben die Zinnen, bewehrt mit den spizigen Lanzen. Hettor raffte vom Boden den Stein auf, welcher am Thore 445 Born lag, did von unten und spiz auslausend nach oben: Traun, nicht hätten ihn zwei der gewaltigsten Ranner im Bolke Leicht von der Erde mit Hebeln empor zum Wagen gehoben, Wie jest Sterbliche sind; doch leicht schwang hektor allein ihn; Denn ihm nahm die Schwere der Sohn des verschlagenen Kronos.

Bie bisweilen ein hirt die geschorene Wolle des Widders Leicht in der hand wegträgt und kaum des Gewichtes gewahr wird: So nahm hektor den Stein und trug ihn hinan zu den Flügeln, Belche den Eingang sperrten am dichteinsugenden Thore, Zwiefachschließend und hoch; durch zwei sich begegnende Riegel 455 War es von innen verwahrt; Ein Pflock hielt beide zusammen. Rabe davor trat hektor und stemmte sich, warf in die Nitte, Beit ausspreitend die Füße, damit sein steinern Geschoß nicht Kraftlos sei, und die Augeln zertrümmerten beide; der Steinblock Fiel schwerwuchtend hinein, laut dröhnte das Thor, und die Niegel 460 hielten es nicht, weit slogen umher die zersplitterten Bohlen

Unter des Steines Gewalt. Da fturmte der leuchtende hektor Furchtbar hinein mit dem Blide der Nacht; in schredlichem Erze Strahlte der held, das rings ihn umgab; zwei machtige Lanzen Schwang er, und Niemand hatt', in den Weg sich werfend, gehemmt ihn,

Außer ein Gott; fo sprang er hinein, Glut flammte fein Auge. Jest im Setummel fich wendend, gebot er rufend den Erdern, Ueber die Mauer zu fteigen; und fie, dem Gebote gehorfam, Schwangen fich über die Mauer, und andere Schaaren ergoffen Sich zu dem ftattlichen Thore hinein. Die Achaer entflohen 470 Scheu zu den raumigen Schiffen, und endlos tobte der Aufruhr.

# Anmerkungen.

# Bum erften Gefang.

- B. 2. Achaer, Argeier, Danaer nennt homer das Bolt, welches bie fpatere Beit unter bem allgemeinen Ramen ber hellenen jufammenfaßte.
- B. 4. fie felbft, b. i. die Leiber der Erichlagenen, im Gegensate ber Seelen, der nichtigen Schatten, die in das Reich bes Sabes, die Unterwelt, binabsteigen.
- B. 9. Der Cohn der Leto und des Zeus, Phobos Apollon, der mittelber ju dem Zwifte des Agamemnon und des Adilleus die Beranlaffung gibt.
- B. 13. Die Lochter bes Chrifes, beren Ramen homer nicht nennt, hieß nach Spateren Aftonome.
- Die Lofung (die Guhne B. 23), bas Lofegelb, beftand in Rieinobien aus Gold, Gilber und Erg.
- B. 15. Der Priefter hat den mit weißer Wolle ummundenen Corbeer, frang um ben gangen Stab herumgefclungen.
  - B. 16. Die Sohne bes Atreus, Agamemnon und Menelaos.
- B. 17. Die glangenden Schienen, Die blanten Beinichienen von Erz, Die vom Rnochel bis an bas Rnie heraufgingen.
- B. 39. Der Sminthier heißt Apollon von der Stadt Sminthe im Bebiete von Troja.

- 28. 156. Bithia, fter die Landidaft, die fpatet Phthiotis hies, der Sauptfig ber Mormidonen in Theffalient.
- B. 176. Der Berather Kronion, Beue, des Kronos Sohn, ber Urheber alles Rathes und aller Weisheit.
- B. 184. Die Tochter bes Brifes hieß nach fpateren Angaben hippo-bameia.
- B. 216. Euren Befahl, ben Befehl ber Ballas und ber Dere, wie benn auch Ballas feibft am Schlufte ihrer Rebe (B. 214) im Ramen beider Bottinnen fpricht.
  - \$. 265. Der Megibe, ber Sohn bes Megeus.
- B. 307. Des Menbtios Conn, Batrofios, der vertrantefte Freund bes Achilleus.
  - B. 358. Der greife Bater ift ber Meergott Nereus, Bater ber Thetis. B. 433. Die Segel beinehmen, b. i. einziehen, Musbrud ber

Schiffersprace.

B. 594. Die Sintier maren eine thrakifche Bollericaft, die nach Lemnos eingewandert mar, wo hephattos fich gewöhnlich aufhielt, und (nach ben Spateren) feine Berkftatte hatte.

# Bum zweiten Sefang.

- 28. 94. Difa, bie Gottin bes Geruchtes, von bem man feinen menfchilichen Urfprung tennt.
- B. 103. Der Morber bes Argos, bes pon here bestellten Bachters ber 30, ift hermes (hermeias B. 104):
- B. 107. Thueftes, ber Bruder des Atreus, mar nach bem Tobe des Letteren ber Bormund bes minderjährigen Agamemnon.
- B. 143. Das ifarifche Meer (nordich und fublich von Faria por Samos) mar besonbers berüchtigt wegen haufiger Sturme. Fafi.
- B. 336. Reftor heißt ber gerenifche, von Berena bber Berenon, einer Stadt in Theffalien, wo er erzogen ward.
- 8. 408. Der ftreitbare Selv, βοην άγαθός. In ber Berbindung mit άγαθός ift βοη in ber Uebersetzung überall für μάχη genommen.
  - B. 515. Aftor, ber Mgibe, ber Sohn bes Mjeus.
- B. 529. 3m linnenen Darnifd. Diefe Betfelbung foll afs eine ungewöhnliche ericheinen, ba bie Bellenen fonft eherne Parmifche hatten; benn er tampfte gewöhnlich als Bogenfchuge, und mar baber auch leicht geruftet.
- B. 572. wo Abraftos juerft als Rbnig gewaltet, bevor er nad Argos jog.
- B. 604. Die nah' herfturmen ben Streiter, wortich: "Die in ber Rage ftreitenben Manner", bie hauptfachlich mit bem Schwerte und ber Streitart tampften.
  - B. 860. Der Meafide, des Mentos Entel, Adilleus.
  - 2. 872. Der, der julest genannte Amphimachos.

# Bum britten Gefang.

- B. 6. Die Pygmaen find ein fabethaftes Boll in Indien ober Megypten (an den Quellen des Rif, von außerordentlicher Aleinheit. Mit ihnen fuhren die Kraniche Krieg, indem fie die befaten Meder durchwühlen. Faft.
  - B. 64. ber goldenen, b. i. ber mit Gold gefchmudten.
  - B. 184. Bae, Die Gottin ber Grbe.
- B. 146. Am ftaifden Thore, D. h. auf ber breiten Mauer aber bem Thore. Das ftaifde Thor mar bas haupthor in Troja, bas auf bas heerlager ber Achar jufuhrte; von dem Thurme aus hatte man eine Ueber, ficht über bas Schlachtfelb.
  - 28. 164 f. find paventhetifch ju faffen.
  - 98. 175. mein einziges Rind, Die Tochter Dermione.
  - 3. 278. Se, Gaa, Die Erbgbttin.

# Bum vierten Gefang.

- 28. 8. 3n Mlaffomene, einer bortifchen Stadt, mar ein uralter Cul-
  - 98. 10. bem Anberen, bem Baris.
  - B. It. Die Reren, Die Gottinnen des Schidfals, welche den Tob bringen.
  - B. 99. Die traurige Flamme, ben Scheiterhaufen.
  - B. 123. Das Gifen, die eiferne Spige Des Pfeites.
  - B. 141. Indifden Bahn, Etfenbein.
- 8. 142. Dem Rog ein Wangengeschmeibe, b. h. als Bergierung vom Gebiffe aufwärts und ben Badenknochen entlang gehend und einem ledernen Riemen aufgelegt. Fafi.
- B. 151. Die Saken, Die Wiberhaten Des Pfeiles am hinteren Theile Der Pfeilfpige.
  - 25. 222. Jene, Die Achaer unter Unführung Agamemnone.
- B. 242. Pfeilhelden, Rampfer mit Pfeil und Bogen, die lieber ben Pfeil aus ber Ferne abwarten, ale fich mit ber vollen ichweren Ruftung in bas Getummel ber Schlacht fturjen.
- B. 319. Greuthalion war ein artabifder Belb, ben Reftor ale Jung. ling im Zweifampfe erlegte.
- B. 371. Die Pfabe bes Schlachtfeldes find bie zwifchen ben eins zeinen Deerhaufen gelaffenen Zwifchenraume, wohin biejenigen fich zuruchzogen, welche ben Kampf fcheuten ober burch irgend einen Bufall am Kampfe vershindert waren.
- B. 385. Die Radmeionen, die Abtommlinge bes Radmos, bes Gruns bere von Theba.
- B. 406. Diefe Eroberung Theba's erfolgte gehn Jahre nach bem erften thebischen Rriege, im Epigonenkriege, an welchem Diomedes und Sthenelos Theil nahmen.
- B. 515. Eritogenein, Athene, bie am Eriton, einem Balbbache Botiens, Geborne, mo fie urfprungtich verehrt worden fein foll.

B. 521. 3wei Sehnen werden von homer in ber Regel als jusammen, gehrend bezeichnet, nicht nur im Genide, sonbern auch an ber huftpfanne (5, 307). Fast.

#### Bum fünften Gefang.

- B. 5. Der Stern ber herbstnacht ift ber Seirios (Sirius) ober ber Innbeftern, ein besonders großer Stern am Rachen bes großen hundes. Er geht auf, wenn die Sonne in das Beichen bes Lowen tritt, nach Plinius am 18ten, nach Andern am 25ten ober 26ten Julius, da die hundstage beginnen. Domer seht seinen Ausgang in den her he, ber um den 11. August ansing, und also den größten Theil der Hundstage begriff. M. f. meine Ansmerfung zu Perstus' dritter Satire B. 6.
  - B. 95. Der Cohn bes Lytaon, Banbaros. Bgl. 31. 4, 88 ff.
- B. 266. Bum Erfage bafur, bag er ben Gohn bes Eros, Gann: mebes, entfuhrt hatte. Bgi. 31. 20, 281 ff.
- B. 275. Die Beiben, Meneias und Panbaros, pon welchen juleht B. 240 Die Rebe mar.
- B. 390. Sie vertraut es dem hermes, als dem gewandten, Alles vermittelnden und aus allen Berlegenheiten helfenden Diener der Gotter.
  - 28. 401. Baeon, ber Mrit ber Gotter.
- B. 447. Die pfeilausfendende Gottin, Artemis. Sie und ihre Mutter Leto theilen gewöhnlich den Tempel mit Apollon.
- B. 509. Der Gott mit bem golbenen Comerte, Phibos, Das heroifche Zeitalter lieh auch feinen Gottern benfelben Waffenfcmud, ben bie Delben trugen. Fafi.
- 28. 579. Bahrend er hoch baftand auf feinem Bagen, wie bas Folgende zeigt.
- B. 631. Sarpedon mar ber Sohn bes Zeus von der Laodameia, Iles polemos der Entel deffelben, den heratles, der Sohn des Zeus, mit des Phylas Lochter Aftyoche gezeugt hatte. Bgl. 31. 2, 653 ff.
- B. 648. Sarpedon meint, heraties habe den gludlichen Erfolg feines Buges nach Troja nicht dem eigenen Berdienste, fondern der Thorheit des Laomedon ju banten.
- B. 693. Die Buche ftand auf bem Wege nach bem ftaifchen Thore ju und in ber Rabe beffetben.
- 2. 701. Die Achaer michen rudwarts nach ber Anweifung bet Diometes 2. 605 f.
- B. 709. Der Gee Rephisis hieß spater ber topaische Gee; er hatte ben Ramen von dem Flusse Rephisos, der, aus Photis tommend, in ihn einmundet.
- 98. 742. Das Graunbild bes Zeus heißt bie Gorgo, weil fie auf feiner Megis fich befindet. Denn auch die Megis ift eigentlich das Attribut bes Zeus, und nur juweilen fur besondere Zwede wird fie von ihm ber Athene ober bem Apollon vorübergehend geliehen. Faft.

- 8. 777. Sprießen in tranfitiver Bedeutung fur "fprießen machen, hervortreiben, hervorbringen," hat auch herber. "Unfer Fußtritt fprießet Blumen."
- B. 897. Die Sohne bes Uranos und ber Gaa, die Litanen, die mit Kronos herrichten, und mit ihm von Zeus besiegt und in den Lartaros verflogen wurden.

#### Bum fechsten Gefang.

- 28. 94. Die tein Stachel berührt hat, womit die Dofen getrieben wurden, — Die noch nicht unter bas Joch gefommen find, noch nicht ben Pflug gezogen haben.
- 8. 143. Der Gleichtlang in dooon und Saoon murde in ber Uebers fegung moglichft wiedergegeben.
- B. 157. Brotos erfann ihm Bbfes im Dergen in Folge ber Berlaumbungen ber Unteia, feiner Gemablin, B. 160 ff.
- 8. 200. Als auch Er ben Bottern verhaßt ward, wie (B. 140) Lyfurgos und gemäß bem Unbeftand alles menichtichen Glüdes. Daß er aber ben Bottern verhaßt fei, folog man aus feiner in den zwei folgenden Berfen beschriebenen Krantheit (Schwermuth, Melancholie) und aus dem ganglichen Umschwung feines Glades (B. 203—205). Fafi.
- B. 397. Der Platos ift ein bftlicher Seitenarm bes 3dagebirges, der pon bem Sipfel Sargaros (im Suben) ausgeht. Safi.

#### Bum fiebenten Gefang.

- B. 63. Das Gefräufel des Weftwinds, b. i. das durch ihn erregte.
- B. 69. Rronos' erhabener Cohn hat nicht vollendet bas Bundnis. Dies ift die einzige fur hetror mbgliche Entschuldigung des burch Pandaros begangenen Treubruche; auf jenen frühreren Bertrag aber zuruchzteommen, mare nach bem seither Borgefallenen gar nicht mehr möglich; darum muß durch einen neuen Bweitampf entschieden werden, der aber nur dem weis etren Blutvergießen für heute ein Ende machen, hingegen über ben eigentlichen Gegenftand bes Etreites Richts entschein soll (val. B. 29—32). Fali.
  - 2. 86. Das Meer ber Delle, der Dellespontos.
- B. 188. Ajas hiett bie Dand offen, weil er als ber Legte nun icon wußte, bag es fein Loos fein muffe.
  - B. 423. Beibe, die Mchaer und die Erver.
- B. 467. Mit der Insel Lemnos standen die Achaer auch mahrend der Belagerung Troja's in beständigem Berkehr; bort maren sie auf ihrer Fahrt nach Troja besonders freundlich bewirthet worden. Bgl. 31. 8, 230 ff.

# Bum achten Gefang.

- 3. 48. Gargaros, eine Spige bes Berges 3ba.
- 98. 57. Die Roth ift hier mehr als moralifche, benn als phyfliche Rothigung ju faffen.

- 8. 86. an bem Erge, bem vermundenden Bfeile, vor Schmerg fich mindend.
- B. 108. Sthenefos erbeutete bie Roffe bes Tros nach bem Auftrage bes Diomebes. S. 5, 323 f.
  - 28. 166. den Berderber, d. i. das Berderben.
- B. 203. Mega und Selite, Stadte in Achaja an ber Nordtufte des Bes loponnefes, mo das milbe Ruftenmeer und haufige Erderschutterungen den Dienft des Poseidon als jonischer Nationalgotifeit fruhe geweckt haben mogen. Fasi.

B. 250. Der Allweiffagende heißt Beus als ber Gott, von dem

alle Bahrfagerfunft und alle Borbedeutungen ausgehen.

8. 284. Die Stlavin, Defione, Tochter Des Ronigs Laomedon, welche Deralles als Gefangene von Troja wegführte und tem Telamon jum Beidente gab.

B. 519. Die Thurme Troja's heißen gotterbaute nach der Sage, nach welcher Apollon und Bofeibon die Mauern Troja's erbaut haben follten. S. die ausführlichere Ergahlung davon 3L 21, 442 ff.

#### Bum neunten Gefang.

- B. 209. Automedon, ber Wagentenfer bes Uchillens.
- B. 219. Dort an der anderen Band, b. i. an der anderen Seite ber Beltwand, die dem Eingange gegenüber lag.
- B. 381. Bas nach Orchomenos, ber Sauptftabt ber Minner, tommt, befonders in bas an Weihegeschenten fo reiche Beiligthum ber Chariten.

28. 400. Dort, in Bhtbia (2, 395).

- B. 504. Die felbft hinter ber Sould voll Sorg' im Bergen einhergehn, b. i. welche, wenn auch hinter ber Sould einhergehend, ihre beforgte Theilnahme zeigen und bas burch die Schuld Berdorbene wieder gut ju machen bemuht find. Bal. B. 507.
- B. 529 532 gehören dem Bufammenhange nach eigentlich erft zwifchen 549 und 550. Der gefchichtliche Bufammenhang ber Sage ift namlich foli gender. Begen eines unterlaffenen Opfers fandte Artemis dem Deneus, Beherricher von Raindon, einen Gber, ber feine Saaten verheerte. Bu beffen Befampfung vereinigten fic bie Metoler (von Ralpbon) und bie Rureten (von Bleuron), und Deleagros, Sohn bes Deneus, erlegte benfelben. Aber über ben Sauptbeftand ber Beute - Ropf und Saut bes Gbers - erregte Artemis Streit amifchen Releagros und den Brudern feiner Mutter Althaa, Sohnen bes Theftioe, welche Die Subrer ber Aureten maren. Daraus entspann fich ein Rrieg zwifden ben Aureten und Metolern, in welchem Ralydon von jenen beingert murbe, und in biefem tobtete Deleagros einen ber Bruber ber Atthan (3. 567); biefe aber verfluchte barum ihren Gohn (566 - 572), und bie Erinnys erhorte ihren Fluch. Aus Erbitterung barüber jog fich Deleagros vom Rampfe jurud, und feine Rampfgenoffen murben immer mehr bebrangt. Bergeblich fiehten ibn Bater, Dutter, Schwestern, Mitburger um Beiftand, vergeblich boten ihm die letteren ein reiches Chrengefdent au; er blieb uner. bittlich in feinem Grolle. Endlich, ale fcon die Feinde die Mauern der Stadt

erfliegen und fie in Brand ju fteden anfingen, ließ er fic durch die Wehklagen feiner Gattin Aleopatra (590 ff. vgl. 556—564) erweichen und wehrte ben Untergang von feiner Baterftadt ab; aber fein Dienft blieb nun unbelohnt, das früher anerbotene Geschent wurde ihm nicht mehr gegeben. Bor diesem Beispiel wird Achilleus gewarnt; sonst wird auch er am Ende zwar nachgeben mußen, aber beffen keinen Dank haben. Fast.

B. 557. Marpeffa, die Lochter des atalifden Konigs Euenos, mar die Mutter der Kleopatra von dem Meffenier 3das, der fie aus Aetolien entfuhrte und felbft gegen Appllon, der fie ihm aus Liebe rauben wollte, mit dem Bogen

vertheibigte.

B. 561. Kleopatra murbe von ihren Aeltern Alfhon ober Alfhone genannt, weil ihre Mutter Marpeffa, nachem fie Phôbos entfuhrt und von Ibas getrennt hatte, wenn auch nur vorubergehend, bas Gefchid ber Alfhon theilte. Alfhon heißt das Weibechen bes Eisvogels, welches, vom Mannchen getrennt, in wehmuthigen Klagetdnen feine Trauer ausströmt.

B. 598. Folgend dem eignen Bemuth, d. h. aus eigenem Ans

trieb, ohne an die Befdente ju benten.

# Bum gehnten Gefang.

B. 54. Ajas und Idomeneus hatten im Schiffslager ihren Standort neben einander.

25. 58. Grin (Reftore) Suhn, Ihrafemedes. Der tretifche Rbnig ift Idomeneus,

9. 110. Der behende Mjas, Der Sohn bes Olfeus. Des Phyteus Sohn, Meges. Bgl. 3f. 2, 627 f.

25. 129. Go, b. b. wenn er felbft fo viel Gifer und Ibatigteit jeigt.

8. 217. Dies war nicht bei allen ber Anwefenden sonft fcon ber gall, namentlich nicht bei dem kleineren Ajas, Meges, Thrasymedes und Meriones, ja nicht einmal bei Menefacs; vgl. 2, 468 mit 484. Fast.

B. 252. Die Racht munde, wie ber Log, grube fcon in brei Theite

(Rachtmaden) eingetheilt.

28. 537. 2186ato fo, wie die jest Rommenden.

3. 568. bes gemaftigen Ronigs, bes Diomebes.

# Bum Aften Defang.

B. 68. Das Comat, bas gefchnittene Betreibe, welches jur Linken bes Dahers in einer langen Reihe liegt.

B. 227. Belodt von bem Ruf ber Achaer, b. i. von bem Geruchte bes Krieges, ju bem bie Achaer miber Troja ausgezogen waren.

B. 235. Er, felbft, mit ber Rraft, und bem gangen Gemicht bes eigenen Rorpers.

B. 261. uber dem Bruder, über dem Leichnam des Jphidamas,

8. 270. Die Bifeithpien, Gottinnen, Die ben Gebarenden ju Dulfe tommen; bei ben Spateren gewöhnlich in ber Gingaff.

- B. 318. Man wird fich unfer freuen, b. i. Genuß und Bortheil von uns haben.
- B. 445. Der Shattenbeherricher heißt ber Reifige wegen der fobnen Roffe, mit welchen er die Menfchen auf feinem Wagen in die Unterswelt entführt.
- 8. 893. Die Shilbe gelehnt an Die Shultern, b. i. ben sern Theil ber Schilbe an Die Shultern anlehnend, mahrend ber untere porgehalten marb. Fafi.
- B. 604. Dieß murbe ber Anfang feines Berberbens, indem Batroflos burch feinen bevorstebenden Gang ju Reftor in den Kampf gezogen und baburch fein Lod herbeigeführt warb.
- 28. 639. Pramnifcher Wein, von bem Berge Bramne auf ber Infel Itaria.
  - 28. 499. Bier preistragenbe Roffe, b. h. Schabenerfat bafur.
- B. 709. Die zwei Molionen hießen Ateatos und Eurytos (nach 2, 621), und waren 3willingibne bes Bofeibon (B. 751) und ber Molione; ihr fterbiicher Bater war Aftor.
- B. 776. gefcaftig am Fleifch, b. h. mit Berlegen und Bertheilen bes Opferficifches befcaftige.

#### Bum zwölften Gefang.

- 28. 23. Salbgbttliche Manner, Salbgotter, Seroen.
- B. 28. Gilte poraus als ber Guhrer ber Fluten, feines Deeres.
- B. 117. Des Deukalionen, Des Sohnes bes Deukalion. Deukalion, ber Bater bes Joomeneus, nicht ju verwechfeln mit bem gleichnamigen Könige Thegaliens, bem Wiederhersteller bes Menschengeschiechtes nach ber griechlichen Sage, war ein Sohn bes Minos in Kreta (Il. 13, 486 f.) und Theilnehmer am Juge ber Argonauten.
- B. 118. Bur Linten ber Schiffe, vom Schiffstager aus betrachtet. Diefe Linte war bei Rhoteum auf ber Landseite, wo bei ben Schiffen bes Ajas auch Ibomeneus ftanb.
- B. 121. Die gewaltigen Riegel. Es waren zwei Riegel, die von beiben Thorftugeln ber über einander gingen und die "Ein Bflod zusammen-hielt." S. B. 455 f.
- B. 235 f. Diefer Rathidring bes Beus ift ber burch 3ris verfundigte 11, 186 f.
  - B. 280. Die Gefchoffe des Beus bezeichnen hier ben Schnee, fonft die Blige.
  - B. 281. Bei Bindftille fallt ber Sonee in farteren Floden.
- B. 311. Der oberfte Gis, fowie die größeren Gaben an Fleifch und Wein, waren im Alterthum eine gembontiche Auszeichnung ber Konige.
- B. 336. Teutros mar (nach 8, 324 ff.) von hetter ben Tag guvor mit einem Steine vermundet worden und hatte fich beshalb vom Rampft gurudgezogen.

#### Drud von C. Doffmann in Stuttgart.

# Homer's Ilias.

#### Deutsch

#### in ber Bersart ber Urschrift

bou

#### 3. 3. C. Donner.

3weiter Band. 13ter bis 24aer Gefang.

Stuttgart. Arais & Hoffmann. 1865.

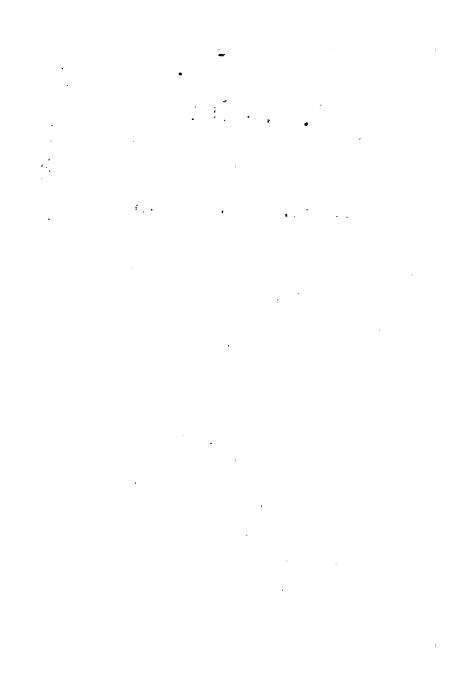

## Ilias.

Somer. II.

1

- Marine (1955年) \* Art 出る published (1955年) \*\* (1956年) \*\* - Artifactura (1957年) \*\* (1957年)

Community of the state of

### Dreizehnter Gefann.

In halfe Annet, um die Schiffe: i Mahrunt: Jeus die Teder ju bugfinftigen, fortfährt, erdarut fich fein, Kruden. Polifican, der geschlagenen Aderenund. naht ihnen, undemerkt von Zeus, in der Gestalt des Kalchas, um sie vollderstande zu ermuntern. Dem heltor widerstehen vörnehmilch die beiden unfahr, und verdangen ihn von dem erstürtriefen Chore. Auf Achte Bestehn fin ben gum Binkmitämpfenden, Achter ju halfe. Apper ihm und Merciones thun fich auf Geite der Achter ju halfe. Apper ihm und Merciones thun fich auf Geite der Achter halfen der Antischof und Menetans, auf Geite der Troen, Delenos und Delphobos, vor Allen aber Petror hervor. Der Leistere, von den beiden Alas bedrängs, beruft auf den Kath des Holphamas die Fürsten und erneuent den Angliss

Als nun Bens an bie Schiffe geführt die Troer und hettor, Ließ er die heere baselbft in Arbeit kingen und Drangfal Fort und fert; er wandte gutud sein ftrabsendes Antlit; Seitwärts sah er hernieder in's Land roßtummelider Thrater, Auch nahkampsender Myser und waderer hippomolgen, Belche von Mich sich nähren, und sittiger Ablerkamme. Richt mehr wändte der Gott sein ftrablendes Auge nach Troja, Denn er fürchtete nicht, ein Unsterdlicher werde hinfort noch hingeb'n, hulfe zu schaffen ben Danaern oder ben Troern.

Doch nicht achtlos fpahte der Erbumfturmer Pofeidon. 10 Denn er saß, voll Staunen den Kampf und die Fehde betrachtend, Auf der erhabenften Spige der waldigen ihraklichen Samos. Dort erschienen dem Blide die Anhöh'n alle des Jda, Dort auch Briamos' Beste zugleich und die Schiffe von Argos. Da nun saß er, entstiegen dem Meer, sah jammernd Achae's Jünglinge sinken in Staus, und gröllte mit Macht bem Krontben.

Alsbald flieg er binab von dem gadigen Felfengebirge, Gilend mit flüchtigem Schritt; und der Bald und die Boben erbebten Unter ben gottlichen Rugen bes rafchinwandelnden Berrichers. Dreimal bob er ben Schritt und war mit bem vierten am Riele, 20 Mega, wo fein ftolger Balaft in ben Tiefen des Deeres Bolben und glangvollftrablend fich bebt in unfterblicher Schonbeit. Allda fdirrte ber Gott in bas Joch erzhufige Roffe, Die fortfturmen im Fluge, von goldenen Dahnen umflattert, Bullte fich felbft in adibindt Gewund! und fafte bie Geifel. 25 Soon aus Golbe geflochten, und trat in ben Seffel bes Bagens. Aubr bann über bie Bogen, und unter ifm; ringe in ben Rluften! Sabften bes Meers Untbiere Berbor, und ertannten ben Berricher. Areudig gertheilte die Rlut fich um ibn, und es flogen die Roffe Bfeilschnell, ohne daß unten die eberne Uchfe benett marb: 30 Und ihn trugen die Renner im Sprung zu ben Schiffen Achai's. Eine geraumige Grotte, verftedt in ben Tiefen bes Deeres, Liegt an den Felfen von 3mbros und Tenedos' Bob'n in der Mitte: Allda bemmte big Roffe ber Erdumfturmer Bofeibon, Löste fie ab vom Geschirr, und bot ambrofifche Rabtung ..... 4 35 Ihnen gur Roft, und umftridte mit goldenen Feffeln die Rufe, Unaufloslich und fert, auf daß fie bes Roniges Rudtehr Stehend erwarteten bort; bann ging er in's Deer ber Achaer.

Troja's Sohne vereinigt, dem Sturm gleich oder der Flamme, Folgten, im Rampf unersättlich, des Priamos Sohne, dem hektor, 40 Prausend, mit wildem Geschrei; denn Argos' Schiffe zu nehmen hofften fie, und an den Schiffen die Edelken alle zu marden.

Aber ber Landumfturmer, ber Erdumgurter Pofeidon, Stieg aus Tiefen des Meers und wecte den Muth der Achaer; Aehnlich erschien er an Buchs und gewaltiger Stimme dem Ralchas. 45 Erft au den Nias begann er, die felbft icon brannten von Kampfint:

Ajas ihr, ihr werdet das Bolt der Achäer erretten, Benn ihr des Muthes gedenkt und nicht des erstarrenden Schreckens. Sonstwo graute mir nicht vor den funchtbaren Sänden der Troer, Die mit gewaltigem Seere die mächtige Maner erklommen; 50 Ihnen ja wehrt noch allen geharnischtes Bolk der Achäer. Hier pur bangt mir am meisten, es möcht uns Arges begeguen, Bo der Biebende dort wie flammendes Fener vorankürmt, Betiss, welcher geboren fich rühmt von dem farten Arvnion. Hauchte doch ench den Nuth ein unfterblicher Gott in die Seele, 55 Selbst als Ränner zu fieh'n und andere Kämpfer zu mahnen: Traun, wie rasend er fturmt, ihr triebet ihn doch von Achae's Schiffen hinwag, wenn auch der Olympier selbst ihn erweckte!

Also sprach und berührte der Erdumftürmer Bofeidon Sie mit dem Stab und erfüllte mit tapferem Muthe die Beiden; 60 Rüftig erschuf er die Glieder, die Füß' und die Arme darüber. Dann, wie zum Fluge fich hebt ein schnellhinstlegender Habicht, Der von des keiten Gedirgs hochragender Altippe sich aufschwingt, und bin kurmt in's Sestide, den anderen Bogel verfolgend: Also schwang sich von ihnen hinweg der Beherrscher des Meeres. 65 Wie von den Zweien zuerst des Oliens hurtiger Sohn ihn, Ajas, ertannt, da sprach er zu Telamons herrlichem Sohne:

Ajas, der himmlischen Einer, die hoch den Olympos bewohnen, Ruft in des Sehers Gestalt uns auf, an den Schiffen zu tampfen:
Bar doch das nicht Ralchas, der göttliche Deuter des Fluges; 70 Denn ich erkannte der Füße Sestalt und der Schenkel von hinsen, Als er hinweg fich gewandt; leicht sind ja die Götter erkennbar:
Aber mich selbst auch regt in der innersten Seele der Muth auf Rächtiger noch, als früher, in Rampf und Fehde zu stürzen; Unten ja streben die Füße zur Schlacht und oben die Arme.

Und es verfeste dagegen der Telamonier Ujas: Alfo ftreben auch mir die gewaltigen Band' an der Lanze Jest in die Schlacht; fühn hebt es die Seele mir; unten die Fiffe Sturmen zum Rampfe voran, und allein anch trag' ich Berlangen, Briamos' Sohn zu belämpfen, den niemals raftenden hettor.

Mfo fprachen fle bort und wechfelten folderlei Reben, Beide fich freuend bes Duths, mit welchem ber Gott fle befeelte.

hinten erwedt' indeffen Achda's Sohne Posetdon, Beiche dus muthige Berg bei den eilenden Schissen erfrischen. Baron fie doch an den Gliedern erschöpft von den Mühen des Kampses, 85 Und schwer fühlten sie Kummer im Seift, da sie fahen mit Angen, Wie heethaufen der Troer die mächtige Raner erklommen. Dotthin schuten fie nun, fill rann von den Bimbern die Thräne;

Denn zu erfiegen dem Leibe besorgten: fie. Aber Basciton : Schritt leichtwandelnd herap, die gemaltigen Scharren armunteund, 90 Trat por Allen zu Teutrod, zu Leitod dann und ermachnte, Trat zu Peneleos hin, zu Deippros auch und zu Thook, Trat zu Meriones dann und Anzilochos, Helben des Kampfes; Diesen erweckt' er den Muth und fprach die geffagelten Worte:

Schande fürmahr, Argeier, ibr Minglinge! Guch ia vertraut' id. 95 Dag ibr in muthigem Rampf errettetet unfere Schiffe! Aber entriebet ibr euch ber Gefahr bes verderbiiden Rampfes. Dann ftrabit beute ber Tag, da Troja's Boil wir erliegen. Beb mir, ein Bunder erblid' ich, ein fcbredliges, bort mit ben Augen, Mabrlid, ein Graun, nie batt' ich gebacht, baß foldes gefcabe: 100 Eroer fo nab' an ben Schiffen Achaa's, welche gupor boch Rlüchtigen Sindinnen gleich fich geberbeton, Die in ben Balbern Werben ein Raub ber Schafgle, ber reißenben Barbel und Bolfe, Samadlinge, mehrlos irrend, und nicht für die Rebbe geboren: Alfo magten die Erper bem Duth und ber Rraft ber Mader : 165 Richt, auch nicht um ein Rleines, vorbem fich entgegengumerfen ; Und nun tampfen fie ferne ber Stadt an ben raumigen Schiffen, Durch des Gehieters Bergeb'n und des Bolls unfelle Schlaffbeit. Beldes, bem Ronige grollend, Die ichnellbinmanbelnben Schiffe Richt zu vertheidigen ftrebt, nein, bont fein Beben verblutet! . 110 Doch wenn er auch biefes in Bahrbeit Alles verfchulbet. Atreus' tapferer Sobn, weitherrichend im Bolt, Algamemnen, Beil er fo fcmablid entehrte ben flüchtigen Renner Achilleus: Denwoch giemt fich's nimmer fur und, von bem Rampfe ge laffen. Brifd benn, beffern mir uns; gern beffern fic bengen ber Chein! 115 Schmach euch, walltet ibr langer des fillumifchen Musbes vergeffen, 3br, in dem Deer der Achger Die Tapferften! Babrlich, ben Schwachling, Der, untüchtig jum Rampfe, fich ichen vom Gofecte gurudgiebt. Shelt' ich nicht; euch aber verarg' ich es bochich im Bergen! Freunde, bedentt, bald ichafft ibr furmage noch größeres Unbeil 120 Durch folde faumigen Sinn; brum fcbene fich Jeber im Demen : Bor, fich felbit und ben Andern! Ergrimmt, ja wuthet ber Rampf fon: Rampft er in boch an ben Schiffen bereits, ber gemaltige Streiter Beftor; im Sturm burchbrach er bas Thor und bie machtigen Riegel. Alfb mainte Boseibon und trieb bie Achter gum Kampfe. 125 Alsbald ordneten fich um die Ajas muthige Schaaren, Belche der Artegsgott felbft nicht tabelte, kan' er zur Stelle, Roch Athanaa, des Bolks Aufregerin. Denn der Achter Tapferfie fanden erlesen zum Rampf mit den Troern und Geltur, Lanzem gedrängt an Langen, und Schild an Schilde fich reihend, 190 Tartichen an Tartschen geschloffen, an Deim Delm, Streiter an Streiter; Oben an buschigen Delmen berührten fich schimmernde Bügel, Benn sie nach vorne sich neigten: so dicht Kand Alles vereint hier. Aber die stammenden Speete, von muthigen Danden geschwungen, Bogen sich; gradaus fredte Schaar und brannte von Kompflust. 135

Borwarts drangen die Troer in Schlachteib'n; ihnen voran fchritt hettor, ftürmisch embrannt. So ftürzt von dem Felsen ein Molifiein, Belchen der raufchende Strom abreißt an der Krone des Berges, Wenn Playregen die Bande des tropigen Felsen gebrochen; Dochber fliegt er im Sprunge hinab, und unter ihm donnert. 140 Mächtig der Batd; fort rollt er und wantt nicht, die er in eb'ne Grunde gelangt; dort hemmt er den Lauf, so gewaltig er andrang: Also drohte zuerft held hettor, die an den Geeftrand Leicht durch Lager und Schiffe mit mordendem Speece zu dringen; Aber sobied er gelangt an der Danaer dicht Geschwader. 145 Demmit er, so nahe gekommen, den Lauf. Die begegnenden Feinde Zucken die Schwerter daher und die zwiesamsschaft fineidenden Lanzen, Bis sie hinweg ihn drängten; er wich voll zagender Cite.

Troer und Lytier, auf, und ihr Darbaner, Admpfer ber Rabe, 150 Saltet! Die Danaer werden vor mit nicht lange bestohen, Ramen sie gleich thurmathnitch und fest an einander geschloffen; Rein, bas Geschoß hier brangt sie gutud, wenn wirtlich ber bochte Gott in den Rampf mich getrieben, der donwernde Gatte ber Gera!

Riefsunderweckte die Rraft und den Muth in jeglichem Streiter. 155 Aber Deiphobos schritt im Gewühl von ftolger Gedanken, Briamos' Sohn, und hielt fich den wohlumvandeten Schild vor, Leicht vorschreitend, vom Schilde gedeckt, in gemeffenem Schritte. Doch Meriones zielte nach ihm mit der blinkenden Bange, Barf und braf, nicht fehlend, den Bang dos gerandeten Schildes; 160 Aber ben Schild iburchbohrte der Speer nicht, oben zenfrach im Lange zuvor der gemaltige Schaft au der Dese des Enges. 2 Weit hielt jener vom Leibe ben Schild ab, weil er im heizen Scheute den Speer des erfahr nen Merianes. Aber der held wich Flugs in die Schaar der Genossen zunud und zuvnte gewoltig, 165 Daß er des Sieges versehlt und daß ihm die Lange zerbrochen, Etite sodann zu den Belten hinab und den Schissen Abas's, Den er gelassen im Belte, den mächtigen Speer sich zu beien.

Aber die Anderen fampften, und endlos tobte ber Schlachtruf. Teutros, bes Telamon Sobn, erlegte querk ben bebergten . 3mbrios, Mentors Cobn; reich mar an Roffen der Bater; Imbrios mobat' in Bedgon, vermablt mit Dedefitafte, Briames' Baftarbtochter, bevor bie Achaer ericbienen. Aber nachdem in ben Goiffen Achag's Gobne getommen, Ging er nach Troja gurud, und glangte berpor in bem Bolte, 175 Bobnend in Brigmos' Saus, ber gleich ibn ehrte ben Rindern. Ibn traf Telamons Sobn mit dem Burfiveer unter bem Dare, Rog dann diefen beraus, und Imbrios fant, wie die Efche, Belche vom Erne gefällt ibr jugendlich Laub ju ber Erde Sentt auf ragender Ruppe bes meithinfchauenden Berges: 180 So fant 3mbrios nieber, umdrobnt von ber obernen Ruftung. Da fprang Teufros binan, voll-Gier, ibm die Baffen au rauben; Beftor gielte nach ibm mit dem Burfipeer, ale er binaniprang. Bener, fich mobl porfebend, permied noch eben die Lange; Aber bem Entel bes Aftor, Amphimades, Rteates' Sohne, 185 Der in bie Schlacht vordrang, traf Settor die Bruft mit dem Burffpeer. Dachtig endrofint' er im Sturg, und über ibm flierte die Ruftung. Run fprang Geftor beran, von Amphimachos' Saupt, Des erhab'nen, Abaureifen den Geim, der mobl an die Schlafe fic anichlof. Mjas fandte bie Bange nach Bettor, ale er beranfprange Amar fie verlent' ibn niegend, er mar mit ichrediichem Erge Dben und unten bebedt; bod binein in den Rabel bes Schilbes Stieß er und brangte mit großer Gewalt, bag Settor gurudwich Bon den Erichlagenen bort, und die Danger ichleupten fie meiter. Stichios nun und ber edle Meneftbens, Rurften Mibena's. Trugen Amphimaches' Leiche gurud in bas Geer ber Achaer;

Imbrios trugen-die Ajas, entbrannt von ftirmischer Kampsluft. Bie zwel Lowen die Geis scharfzahnigen Hunden entrassen, Und durch dichtes Gebisch und Strauchwert schleppen die Beute, Hochfin aber der Erd' in blutigem Rachen sie haltend: 200 Also hielten die Beiden ihn hoch, die geharnischten Ajas, Raubten die Kattliche Wehr, und das Haupt von dem blühenden Rachen Schug ihm Dileus' Sohn, um Amphimachos heftig erbittert, Wars's dann schwingend im Kreis durch dichtes Gewühl, wie die Kugel, Bis es im Sande zuleht hinstel zu den Füßen des Hettor.

Seftig ergeimmte sofort in der innersten Seele Poseidon, Daß sein Entel gefallen im gräflichen Schlachtengewühle. Rasch dann schritt er hinab an der Danaer Schissen und Zeiten, Exteb zu dem Rampse das Balt und bereitete Jammer den Troern. Und den Idomeneus kand er, den rüstigen Meister des Speeces, 210 Welcher vom Fround hertam, der jüngst dem Gesecht sich entzogen, Als ein geschissenes Erz ihn traf an der Beuge des Kniees. Den nun trugen die Freunde hinweg, und der König befaht ihn Aerzten und ging in das Zeit; es verlangt' ihn jest in die Feldschacht Wieder zurück. Da rief der erhabene Sänderumstürmer, 215 Rehnlich im Tone der Stimm' Andrämons Sohne; dem Thoas, Welcher in Pleurons Feldern umher und auf Kalydons Anhöh'n Allen Aetstern gebot und im Bolt, wie Götter, geehrt ward:

herricher in Areta's Bolt, mo blieben die Drohungen alle, Belde der Rund der Achaer fo tubn auberrichte den Troern? 220

Und ber Beherricher der Areter Idomeneus fagte bagegen: Reiner im heer tragt jeso die Schuld, soweit ich, o Thoas, Sehe; wir Alle ja wiffen den Rampf mit dem Zeinde zu kampfen: Reiner ergab sich der Zurcht, der entwannenden, Reiner, der Erägheit Folgsam, entzieht sich dem Kampf, dem verderblichen; aber es mag wohl

So dem Kroniden gefallen, dem übergewaltigen Gotte, Daß hier, ferne von Argos, die Danaer schmählich verderben. Auf denn, Thoas, — du warft ja vordem so beharrlichen Muthes, Pflegst auch Andre zu mahnen, gewahrst du sie lässig im Kampfe, — Jest auch raste mir nicht und ermuntere jeglichen Streiter! 230

Bieder verfeste bagegen der Etdumfturmer Pofeidon:

Riemals moge ber Mann, Jonneneus, wieden von Troja Deimzieh'n, nein, hier mend' er zerfloischenden hunden ein Labsal, Der sich am heutigen Tage vom Kampf freiwillig zurückzieht! Auf benn, ergreife die Wehr und geleite mich! Beiden geziemt hier 235 Thätig zu sein, und Zweien gelingt's wohl hulfe zu schaffen. Witt ja vereinigte Kraft auch schwächerer Ranner erspriehlich, Und wir Beide versteh'n mit tapseren Rannern den Kampf auch.

Als Idomeneus aber gelangt zu dem ftattlichen Zelte, 240 hüllt' er die Wehr um den Leib und ergriff zwei schimmernde Lanzen, Ging und eilte dahin, wie der Blipftrahl, welchen Kronion Miedergezückt mit der Sand aus leuchtenden Soh'n des Olympos, Sterblichen Menschen ein Zeichen; er ftammt in blendendem Lichte: Also bligte das Erz um die Bruft des enteilenden Königs. 245 Doch sein edler Genosse Meriones trat ihm entgegen, Roch in der Rähe des Beltes; die eberne Lanze zu holen, Kam er daher; da rief der gewaltige König der Kreter:

Molos' hurtiger Sohn, o Meriones, liebster der Freunde, Weshalb tomms du heran aus Rampf und Wassengetummel? 250 hat ein Geschof dich getroffen, und qualt dich die Spige des Erzes? Oder erschienst du vielleicht als Bote mir? Wunsch' ich doch selbst nicht Ruffig zu sien im Zeite; nach Rampf und Fehde verlang ich.

Und der besonnene Kämpfer Meriance sagte dagegen: Rein, Idomeneus, Führer der erzumpangerten Kreter; 255 Rur um den Speer mir zu holen, bewahrst du noch einen im Beste, Komm' ich heran; der, welchen ich vormals suhrte, zerbrach mir, Als ich Derphobos' Shild, des gewaltigen Delden, getrossen.

Bieber verfeste dagegen. 3bomeneus, Ronig der Kreter: Benn dunach Speeren verlangs, dann findest du zwanzig für Einen 260 Dort in unserem Zelte gelehnt an die schimmernden Bande, Troische, die ich geraubt ben Erschlagenen. Denn in der Feldschlacht Dent' ich fürwahr nie ferne zu fieh'n von den seindlichen Rannern. Darum hab' ich der Speere genug und der nabelbewehrten Schilde, der Helme genug und der glanzvoll schimmernden Banger. 265 Und der besonnene Kämpfer Meriones sagte dagegen: Mir auch wahrlich gebricht es im Relt und im dunkelen Schiffe

Richt an erbeuteter Behr; doch ift es ju weit, fie ju holen.
Ich auch ruhme mich ja, noch nimmer vergaß ich des Muthes; Unter den vorderften Reih'n im mannenbewährenden Kampfe 270 Steh' ich, so oft im Gefilde der blutige Streit fich erhoben. Doch manch Anderem wohl im geharnischten Bolt der Achäer Blieb ich verborgen im Kampf; du kennft mich beffer, vermuth' ich.

Bieder versente dagegen Idomeneus, Ronig der Rreter: Deine Bebergtbeit tenn' ich; warum benn redeft bu bavon? 275 Burben wir jest an ben Schiffen, wir Ebelften alle, jur Lauer Auserseb'n, wo mannlicher Ruth am meiften bervortritt, Bo fic der Reige bewährt und ber Tanfere beutlich erfannt wird: -(Denn an dem Reiglinge mandelt die Karbe fich anders und anders, Und die vergagende Seele verwehrt ibm rubig qu finen : Unftat hodt er und tauert umber, flete mechielud die Rufe; Tief auch flopft im Bufen bas berg mit gemaltigen Schlagen. Beil por ben Reren ibm graut, und bem Ritternden flapvern bie Rabne; Doch nie medfelt die Rarbe des Zapferen, nimmer befällt ibn Schreden, fobald er einmal zu ber lauernden Schaar fich gelagert; 285 Rein, er begebrt alsbald in den traurigen Rampf fic au fturgen: -) Dann auch tonnte man nimmer den Duth und die Arme dir ichelten. Benn bich ein Bfeil im Rampfe verwundete, ober ein Burffpeer, Die bod trafe bas Era in den Raden bir, noch in ben Ruden: Rein, es begegnete porne der Bruft mobl, oder bem Bauche. Beil du gerad' andrang'ft in ber porberften Rampfer Gemeinschaft. Doch lag une nicht langer bievon, gleich thorichten Rinbern, Schwaken und muffig verzieben; mon mocht' uns fcbelten im Unmuth; Gebe bu lieber in's Belt, und nimm bir bie machtige Lange.

Suxach's, und Merioneseilte, dem fturmischen Anes vergleichhar, 295 Fings in das Zelt, und nahm fich daselbst die gewichtige Lanze; Dann dem Idomeneus folgt' er, ersullt von gewaltiger Kampflust. Wie in die Schlacht hinschreitet der menschenvertilgende Ares, Und sein Sohn ihn geleitet, der furchtlos tapfere Schreden, Welcher mit Grauen erfüllt auch kuhnausharrende Arieger; 300 Fern aus Thrakia zieh'n sie bewehrt zu der Cphyrer Bolke Oder zum muthigen Deere der Phlegver; aber die beiden Bölfer erhören fie nicht, nur Einem verleib'n sie den Siegeruhm:

Also Meriones bort und Ibomeneus, Fürsten ber Männer, Da fie zur Schlacht auszogen, mit funtelndem Erze gerüffet. 305 Erft zu dem Könige forach Meriones, also beginnend:

١.

Sprich, Deutalions Sohn, wo bentft bu hinein bich zu tauchen In das Gewühl? Bu der Rechten des Kriegsheers, ober im Mittel, Ober zur Linken vielleicht? Denn nirgendwo wird es, vermuth' ich, Mangeln an Kampfarbeit für die lockigen Ranner Achae's.

Und es verfette bagegen 3bomeneus, Ronig der Rreter: Undere fteb'n gum Soupe ja noch in ber Mitte ber Soiffe. Beide Die Ajas und Teutros, ber ruftigfte Meifter Des Bogens Aller im Deer und tapfer augleich in geordneter Relbichlacht: Die wohl werden im Rampfe genng ihn brangen, fo wild er 315 Sturme, bes Briamos Gobn, und wenn er ber tapferfte mare. Sower wird's Bettorn werben, wie febr ibn treibe die Rampfluft, Ihre Bewalt flegreich zu befteb'n und die machtigen Arme. Dag er bie Schiffe verbrenne, wofern nicht Bene ber Kronibe Selber ben fobernden Brand in Die burtigen Schiffe binabichwingt, 320 Ihn brangt Reiner gurud; ben gewaltigen Telamoniben, Ift er ein Sterblicher nur und genießt er bie Frucht ber Demeter, Ift er zugleich durch Erz und gewaltige Steine verwundbar. Sa, por Achiflens felbft, bem germalmenben, wiche ber belb nicht Rampfend; im Bauf tann freilich mit bem fein Undrer fich meffen. 325 Beben wir benn gu ber Linten bes Beere; bald werben wir feben, Db wir den Ramen bes Reindes verherrtichen, ober ben unfern!

Sprach's, und Meriones eilte, dem fturmifchen Ares vergleichbar, Farbaß; bis fie gelangt an den Ort, wo jener ihn hinwies.

Troja's Sohne, den König, an Kraft gleich stammendem Feuer, 330 Sammt dem Genoffen erblickend in kunstretch prangender Austung, Riesen sich an im Sewühl und warfen sich all' ihm entgegen. Rings an den Steuern entbrannte der Kumpf der Achäer und Troer. Wie in der brausenden Winde Geleit Sturmwirbes heranzieh'n, Wenn in den Tagen des Sommers der Staub an den Wegen sich häuste:

Alsbald walt fich empor die gewaltige Bolte bes Staubes: Also fturmte zusammen die Schlacht, und fie brannten im herzen, Dort im Gewühl fich einander mit spihigem Erze zu morden. Beithin Partendi (v Mraun!) von langen; zerfleifchenden Spocken; Bogto die, menichenvertilgende Schlacht; weit diendend das Ange, 340 Bliste der eherne Glanz, von fernhinftrahlenden Helmen; Frischgeglätteten Banzern und leuchtenden Schliben der Männer, Als sie zugleich anrücken. Beherzt wohl müßte der Mann sein, Welcher dem Kannes ausgent mehl nich obne zu gegen:

Alfo bereiteten denn Die gewaltigen Gobbe des Kronos, 845 Beibe gefonderten Sinns, unfeliges Bebe ben Seiben. Denn Reng Bille verbangte bem Beltor Sien und ben Ervern, Beleus' mutbigen Cobn gu verberrfichen; ganglid inbeg nicht Bollt' er Achae's deer por 3lios Befte verberben; Rein, er perberrlichte Thetist allein und ben Renner Achilleus. 350 Aber Bofeiden, beimlich ben grantiden Bogen entfliegen, Ram ju ber Danaer Boll und ermunterte ; fcmerglich empfand er, Dag es den Troern erlag; und gwollte mit Dacht dem Kroniden. Bobl find Beibe fich gleich an Gefchiecht und von Kronos, bem Bater; Welter indes mar Rens von Geburt und bober an Einficht. 355 Darum mieb es Bofeibon, in offener Rebbe an belfen; Seimlich entflowint' er immer bas Geer und in Berblicher Bilbung. Alfo fchlaugen bie Ameie bas Tan ber verbeerenden Amietracht Und des gemeinsamen Arjegs, und warfen es über die Bolter, Unauffodlich und feft; bas brach viel Dannern bie Blate. 860

Areta's König, obwohl halbgrau, sprang unter die Erver, Argos' Bölfer emunternd, hinein und verbreitete Schreden. Denn er ersching alsbald den Othuvones, der von Kabesos Jüngst nach Eroja gekommen, gelodt von dem Ruse des Krieges. Um Kassandra warb er, des Briamos reigendste Tochter, 365 Ohne Geschent; statt dessen verhieß er ihm Großes zu leisten, Weg mit Gewalt aus Troja das Bolf der Achäer zu treiben. Priamos aber, der greise, verdieß und gesobte die: Tochter Ihm zum Gemahl; das svitt er, des Königes Worten vertraund. Deld Idomenens zielte nach ihm mit der blinkenden Lanze, Warf und tras; wie er hoch herschritt, und der eherne Panzer, Welchen er trug, half nicht; sie drang in die Nitte des Bauches. Mächtig erdrößen' er im Sturz; da rief frohlossend der Sieger: Gorb:von den Sterblichen allen, Lithrunges, solls du geehrt soin, Benn butürs Durbanos Entel, bem Priamos; Ales in Bajüheit 875 Ansführk, was du gelöbte er verhieß die die Zochter zum Bohne! Bir auch hätten die, traun, daffelbe gelobt und vollendet, Ja, wir holten für dich Agamenmons reizendfte Tuchter Fern aus Argos herbei und gaven sie dir zum Gemahle, Benn du mit und austilgtest die koczaufungende Tooja.

380 Komm, laß und an den Schiffen Achaus mehr von der hochzeit Reden; wir sind nicht schlimme, geschenkonsordernde Bater!

Helb Jomeneus fprach es und jog ben Grichlag'nen am Fuße Durch bas Getummel ber Schlacht. Doch Anos tam, ihn ju rachen, Schreitend vor seinem Gespann; bas ichnob ihm über die Schultern.

So von dem Bagengenoffen gelenkt. Ihn drängt' es im herzen, Areta's König zu treffen; doch schnell traf deffen Geschoß ihn Unter dem Kinn in die Achle; heraus drang hinten der Burfspeer. Whos fürzte dahin, wie der Eichbaum, oder die Jappel, Oder die fämmige Hichte, von Jimmerern hoch im Gobirge 390 Mit dem geschlissen Beibe gefällt zum Balten des Schiffes i So lag jener gestreckt vor seinem Gespann und dem Bagen, Knirschend und heulend und wähsend in blutigem Stund mit den Adnben.

Doch dem erschrockenen Lenker entschwand sest alle Bestimung; Und er erkunte sich nicht, auf daß er den Feinden entronne, 395 Sich mit den Rossen zu wenden. Antisochos bann, der beherzte, Stach mit der Lang' ihn mitten hindurch, und der oherne Banger, Welchen er trug, half nicht; sie drang in die Mitte des Banches. Dumps aufröchelnd entsant er dem kankreichprangenden Wagen. Restors impserer Sohn Antisochos lentte die Rosse
400
Schnell von den Troern hinweg zu den biankunschienten Achdern.

Doch an Ihos' Fall, und zielte mit fundelnder Banze. Trauernd um Aftos' Fall, und zielte mit fundelnder Banze. Zwar sich wohl vorsehend, vermied er den ehernen Burfspeer, Areta's Fünk; ihn decte der Schild mit geründeter Wilbung, 405 Belchen er trug, aus häuten des Stiers und ftrahlendem Erze Tüchtig gewölbt, und innen mit zwei Querftangen befestigt. Under ihn duch' er sich ganz, und-der Speer siog über sein haupt bin; Dumpf nur bröhnte ber Schild, indes ihn freiste die Lange. Doch mitnichten umsonft von der markigen Rechte geschwungen, 410 Drang sie dem Pitten der Bölker, Sppsenor, Sippasod' Sohne, Unter der Bruft in die Leber, und bruch ihm jählings die Anice. Hoch frohlockte der Sieger und rief mit mächtiger Stimme:

Richt ungeracht liegt nun auch Afies; wahrlich, ber Belb wieb, Benn er in Aibes' Dans, bes gewaltigen Pfortners, hinabsteigt, 415 Dent' ich, im Bergen fich freuen : ich gab ibm einen Begletter!

Also der held; tief schmerzte der jubelnde Ruf die Achder; Aber vor Allen ergriff's Antischoos' muthige Seele. Doch wie trourig er war, er vergaß nicht seines Genoffen; Rein, er umschritt ihn bebend, und dedt' ihn umber mit dem Schibe.

Unter ihn budten fich bann zwei tapfere Baffengenoffen, Echios' Sohn, Metifies, zugleich mit bem edlen Alaftor, Die zu ben bauchigen Schiffen den Schweraufftöhnenden trugen.

Roch nicht rubte ber Duth Des Idomeneus; immer verlangt' ibn, Ginen im Beere ber Eroer mit finfterer Radt gu bededen, 425 Dder, im Sturm felbft fallend, die Roth der Achder ju mehren. Und er etfdlug ben bebergten Alfathops, ben ber erbab'ne Mefbetes gegeugt, Undifes' tabferen Gibam, Sippodameien vermähle, Andifes' altefter Tochter, Belde ber Bater babeim und die murbige Mutter von Bergen 430 Liebten: fo berelich begabt vor allen Gespielinnen glangte Sie durch Runk und Berftand und Schonbeit; barum ertor fie Much ber bebergtefte Mann auf Troja's weiten Gefilden. Diefen begivang nunmehr mit Momeneus' Gulfe Bofeibon, Zäufdend ben frablenden Blid und die ruftigen Glieber umftridend. 485 Beder gurudflieb'n tonnte ber Beib, noch weichen gur Seite; Aehnlich ber ragenden Gaule, bem Baum mit laubigen Bipfeln, Stand er bewegungslos, und der Beld Idomenens traf ibn Mitten binein in die Bruft mit bem Speer und zerfprengte ben Garnifch, Belder mit fcirmendem Erze guvor bas Berberben ibm fernhielt, 440 Jest raubdrobnend erffang und in Stude gerriß um die Lange. Dachtig erbrohnt' er im Sturg, und ber Speer blieb haften im Gergen, Dag von dem pochenden Schlage ber eiferne Schaft an ber Lange

Bitterte; bach bald rubte bie Araft besigewaltigen Exzes. 👵 👵 Sach froblodte ber Sieger und rief mit machtiger Stimme; Run, o Deiphobos, achten mir's mobl für genugende Gubne, Drei fur ben Ginen erlegt? Du prablteft ja boch fo gewaltig, Thorichter! Aber o tomm und ftelle bich felbft mir entgegen, Dag du erkennft, wie mabr ich von Reus mich rubme gu fammen! Diefer erzemte ben Dinos querft, ben Bebuter von Greta : .450 Minos ergenate den Sohn Deutalion dann, den erbab'nen, Und Deutalion mich, ungabliger Menichen Beberricher Beit in ber Rreter Bebiet; nun trugen die Schiffe mich bierber, Dir und dem Bater gum Leib und bem anderen Bolte ber Troer. . Sprach es ; Deiphobos'aber ermog mit zweifelnbem Ginne, 455 Db er fich einen Gefährten im muthigen Belfe ber Eroer, Rudwarts weichend, exfeb', ob allein fich im Rampfe verfuche. Babrend er foldes ermog, ericbien's ibm endlich bas Befte, Rach bem Meneins ju geb'n. 3bn fand er im binterften Saufen Stebend, diemeil er beftanbig dem gettlichen Briamos grollte, Das ibn ber nicht ehrte, ber Tapferften Ginen im Bolte. Rabe vor ibn benn trat er und fprach die geflügelten Borte :

Führer des troischen Bolts, nun mahrlich geziemt dir, Aeneias, Rächer dem Schwager zu sein, wenn anders dich rührt die Verwandtichaft.

Romm benn, rache mit mir den Alfathoos, ber ja vordem dich 465 Als bein Schwager erzog im Balaft, so lange du Kind warft; Diesen erschlug Idomeneus dir, ber Beherrscher des Speeces.

Alfo der held, und bewegt' im Bufen das herz dem Aeneias. Wider Idomeneus schritt er heran voll glühender Kampfluft; Doch toin Grauen bestel den Ihomeneus, sowie den Bärtling; 470 Rein, er stand, wie der Eber im Bald voll trogiger Kühnheit, Der auf ödem Gebirge den wild antosenden Husen Igusen Iggender Männer besteht und den borstigen Rücken emporsträubt; Flammend erglüh'n von Feuer die Augen ihm; aber die hauer Best er, entbrannt, dem Gedränge der hund' und der Jäger zu wehren:

So ftand, ohne zu weichen, Idomeneus wider Aeneigs, Der kampfruftig zu helfen beranschritt; nur die Benoffen

Rief er, Deippros bier, Astalaphos, Avbares icauend. And Antilowos bort und Meriones, Deifter bes Rampfes. Diefe befeelt' er mit Muth und fprach die geffügelten Borte: 480

Rreunde, beran: o belft mir Berlaffenen! Grauen befällt mich Bor bem Meneias bort, ber, mich zu bestürmen, beranfprinat, Der ein Gewaltiger ift in ber Relbichlacht Manner gu tobten. Und in ber frifdeften Rraft noch prangt, in ber Bluthe ber Jugend. Baren wir boch an Jahren fo gleich, wie gleich an Bebergtheit: 485 Bald bann fronte bie Ehre bes Siege ibn ober mich felber!

Sprach's, und Alle zumal, einmuthigen Sinnes im Bergen, Stellten fich ibm an die Seite, ben ichirmenben Schild an den Schultern.

Doch auch bruben Meneias ermunterte feine Gefährten, Auf den erhab'nen Agenor, Derbbobos blidend und Baris, Belde mit ibm anführten die Dardaner; ohne Berzug dann Rolaten bie Bolfer ibm nach, wie blodende Schafe bem Bibber Rolgen gum Bach von ber Beibe; ber Schafbirt freut fich im bergen: Go foling auch dem Meneias bas Berg im Bufen vor Freude, 216 er die Menae des Bolfes erfab, das binter ibm bergog.

Und nun'fturmten fie bort um Alfathoos' Leiche aufammen, Sowingend die machtigen Speere; das Erz um den Bufen der Stretter Raffelte graunvoll wieder, indeß fie gegen einander Rielten im bichten Gewühl. 3wei Manner, an Duth vor ben Andern Groß, Meneias ber Beld und Idomenens, abnlich bem Rriegsgott, 500 Trachteten Giner ben Andern mit graufamem Erz zu verwunden. Erft entfandte ben Speer, nach Idomeneus zielend, Meneias; Doch der ichaute fich vor und vermied die gewichtige Lange, Dag des Aeneias Speer in gitterndem Schwunge gur Erbe Rubr, nachdem er umfonft aus markiger Sand ibm entfturmt war. 505 Dber Idomeneus traf ben Denomass mitten im Bauche. Sprenate bes Bangere Gewolbe, bas Erg brang burch bie Bebarme, Und er fant in den Staub und faßte ben Brund mit ben Sanden. Belb Idomeneus gerrte ben langhinschattenben Burffveer Nus des Ericlagenen Leib: doch Richts von der fattlichen Ruftung 510 Ronnt' er ben Schultern entzieb'n: fo brangten ihn ringe bie Befchoffe. Micht mehr waren die Ruge jum Anlauf fraftig und ficher, Rachaufturmen dem eignen Befchof und bas fremde zu meiben:

Darum mocht' er im Kampfe den Tag des Berhängnisses wehren; Aber zum Flückten gebrach den gealterten Knieen die Raschheit. 515 Langsam wich er zurück; da flog des Deuphobos Lanze Blinkend ihm nach, der immer ja noch und beharrlich ihm grallte; Doch auch dießmal sehlte der Geld; den Askalanhos traf er, Ares' tapferen Sohn, daß tief in die Schulter das Erz ihm Drang; er sank in den Staub und saste den Grund mit den Händen. 520 Roch nicht hatte vernommen der brüllende Wütherich Ares, Daß sein Sohn ihm gefallen im tosenden Schlächtengewühle; Auf des Olympos Höhen, gehüllt in goldene Wolken, Sase ar, gehemmt nach dem Nathe des Zeus; dort sasen zugleich auch Alle die anderen Götter, da Zeus sie vom Kampse zurüchielt.

Und nun fturmten fie bort um Askalaphos' Leide zusammen. Seld Derphobos riß von Askalaphos' haupte den blanken Helm; boch Meriones rannte, behend wie der fturmende Ares, Wider ihn an, durchfach ihm den Arm, und der längliche Sturmhut Schlug, entglitten der hand, dumpfdröhnend hinab an die Erde. 530 Aber Meriones sprang von Neuem hinan, wie der Habicht, Bog an dem oberen Arm ihm heraus die gewichtige Lanze, Und in den Schwarm der Genoffen verbarg er fich. Aber Polites Hührte den Bruder sofort, mit dem Arm ihn mitten umschlingend, Aus wildtosendem Schlachtengewähl' hinweg zu den Roffen, 535 Die, sein rasches Gespann, im Rücken der Schlacht und des Kampfes Standen, vom Lenker gehemmt an dem kunstreich prangenden Wagen. Die nun trugen den matten, den schwerausstöhnenden Kämpfer Stadtwärts, während das Blut vom verwundeten Urm ihm herabquoss.

Aber die Anderen tämpsten, und endlos tobte der Schlachtruf. 540 Sieh, dort warf fich Neneias auf Aphares, Sohn des Kaletor, Und durchstach mit dem Speere die Gurgel ihm, als er nach ihm fich Bandte; da fant zur Seite das Paupt, ihm folgte der Schild nach, Folgte der Pelm, und des Todes entseelender Schauer umfing ihn.

Als Antilochos fab, wie Thoon eben fich wandte, 545 Stürmt' er heran und traf, und zerschnitt ibm völlig die Aber, Welche den Rücken entlang bis hoch zu dem Nacken emporläuft. Diese zerschnitt er ihm völlig, und rückwärts taumelte Thoon Nieder in Staub, zu den Freunden umber ausbreitend die Arme.

Da sprang Jener hinan und nahm von den Schultern die Behr ihm, 550 Spähend umber; rings ftanden um ihn, rings trasen die Troer Sein buntschimmerndes Schild, das gewaltige; doch sie vermochten Richt mit dem grausamen Erz Antilochos' blühende Glieder Unter dem Schild zu verwunden; der Erdumfturmer Poseidon Deckte den Tapseren rings, auch mitten im Sturm der Geschosse. 555 Denn nie war er von Feinden befreit; stets unter den Feinden Kämpste der Held; nie ruhte sein Speer, nein, ohne zu rasten, Schwang er ihn wirbelnd im Kreis, und ersah, nachsinnend im Geiste, Jest für den Burf sich ein Ziel und jest für den kurmenden Anlauf.

Bobl nahm Adamas mabr, wie Antilochos bort im Getummel 560 Rielte; ba fturat' er nabe beran, und mit fpigigem Erge Traf er ibm mitten ben Schild; bod ber ichmargumlodte Bofeibon Brach ibm bes Speeres Bewalt, Antilochos' Leben verweigernd. Ein Theil baftete bort, wie ber Bfabl in ber Klamme gebartet. Mitten im Schilde bes Selben, ber andere lag an der Erbe. Abamas barg fich im Schmarme ber Seinigen, meibenb bas Unbeil. Aber Meriones folat' ibm und traf mit ber Lange ben Aluchtling Amifden die Scham und ben Nabel binein, mo die blutige Baffe Ungludseligen Meniden bie brennendften Schmerzen bereitet. Dort nun bobrte Die Lange binein: er, niedergefunten, Band fich am Speer, wie ber Stier, ben boch im Gebirge bie Birten. Bie er fic ftraubt, mit Gewalt an gewundenen Striden babingieb'n: Rurg nur wand er fich fo, ber Betroffene, nicht gar lange; Denn Meriones nabte, ber Beld, Die gewichtige Lange Ihm aus dem Leibe ju gieb'n, und Dunkel umgog ihm bas Antlig. 575

Helenos nahte sich nun dem Derpyros, traf ihm die Schläfe Hoch mit gewaltigem Thraklerschwert, und schlug ihm den Helm ab, Daß er entfernt in den Staub hinstel; ein Achäer erhob ihn, Als er zwischen die Füße der Kämpfenden rollte, vom Boden. Jenem umhülte die Nacht mit finsteren Schatten das Untlig. 580

Schmerz durchdrang den Atriden, den Stürmer im Rampf, Menelaos. Wider den helenos schritt er heran und bedrohte den helden, Schwingend den ehernen Speer; doch helenos spannte den Bogen. Sie denn trafen zusammen und trachteten sich zu verwunden, Der mit dem spigigen Speer und der mit dem Pfeil von der Senne. 585

Erft traf Priamos' Sohn Menelaos' Brust mit dem Pfelle Doch an des Panzers Gewölb; doch prallte der bittere Pfeil ab. Wie von geplatteter Schausel die Frucht der gesprenkelten Bohnen Oder der Erbsen im Herbst auf räumiger Tenne dahinstiegt, Unter dem Schwunge des Worslers vom sausenden Winde getragen: 590 So von dem Panzergewölbe des herrlichen Danaerfürsten Prallte der bittere Pfeil und tauchte sich weit in die Ferne. Doch nun traf der Atride, der streitbare Held Menelaos, Ihn in die Hand, mit welcher der Held sein glattes Geschoß hiest; Bogen und Hand durchbohrte zumal der geschlissene Wursspeer. 595 Helenos barg sich im Schwarme der Seinigen, meidend das Unheil, Mit schlassender Hand, und schwerte den eschenen Speer nach. Doch alsbald zog diesen heraus der beherzte Agenor; Kundig verband er die Hand mit gestochtener Schleuder von Wolle, Die für den Hirten des Bolls der geseitende Diener bereit hielt, 600

Auf Menelaos bann, ben gepriefenen, rannte Beifanbros Buthend beran, ben bofee Gefchid zu bem Riele bes Tobes Rortrif, Dir, Menelans, in foredlichem Rampfe zu fallen. Als fie, wiber einander gerudt, fich nabe gefommen, Rebite des Atreus Cobn; benn feitwarts flog ibm die Lange. 605 Aber Beifandros traf bem gepriesenen Sobne bes Atreus Mitten ben Schild; boch tonnt' er bindurch nicht bobren die Lange; Denn ihr wehrte ber Schild, und ber Schaft an ber Defe bes Erzes Brad: er freute fich icon und boffte ben Sieg zu gewinnen. Doch Menelaos, gudend bas Schwert mit ben filbernen Budeln, 610 Sprang auf jenen binan; er nabm bie geschliffene, blante Streitart, blinkend am langen, geglätteten Stiele von Delbaum, Unter dem Schilde bervor: fo rannten fie denn an einander. Und nun traf Beisandros ben Ramm bes umflatterten Belmes Dben gerad' an den Bufch; Menelaos traf dem Beifandros Ueber der Rafe Die Stirn; ba frachten die Rnochen, und blutig Rielen binab vor die Rufe gur flaubigen Erbe die Mugen. Rudwarts fant er gefrummt: Menelgos ftemmte ben Ruf ibm Begen die Bruft, und entrig ibm die Webr, und mit Jauchgen begann er:

So doch werdet ihr nun von der reifigen Danaer Schiffen 620 Scheiben, ihr tropigen Eroer, in graflichem Rampf unerfattlic!

Sonft auch last ihr es wahrlich an hohn nicht fehlen und Arantung, Dich, ihr schändlichen hunde, mit Schmach zu belasten, ihr scheutet Richt Zeus' surchtbare Rache, des Donnerers, welcher das Gastrecht Schirmt und dereinst euch strafend die thurmende Beste gertrummert!

Ja, mein jugendlich Beib habt ihr sammt großem Besigthum Frech mir entführt, nachdem sie daheim euch gastlich bewirthet: Und nun trachtet ihr auch in die seedurchwallenden Schiffe Sengendes Feuer zu werfen und Argos' Helden zu morden! Doch, wie wuthend ihr stürmt, es vergeht euch endlich die Kampflust!

himmlischer Zeus, wohl fagt man, an Weisheit gleiche dir Reiner, Weder ein Mensch, noch ein Gott; doch gest dieß Alles von dir aus: Daß du dich jest willfährig erzeigst den verwegenen Männern Troja's, deren Gemüth, allzeit Ruchloses ersinnend, Nie sich ersättigen kann an dem allaustilgenden Kriege! 635 Satt ja bekommt man Alles zulest, so Schlummer und Liebe, Wie aumuthigen Reigengesang und bewunderten Festanz: Doch strebt Jeglicher mehr hieran die Begierde zu stillen, Als an dem Kamps: gleichwohl sind Troer im Krieg unersättlich!

Also sprach er und raubte die blutige Wehr dem Erschlag'nen, 640 Gab sie den Seinigen drauf, der untadliche held Menelaos, Sing gann wieder zurück, in die vordersten Reih'n sich zu mischen. Aber Parpalion stürmte, Pylämenes' Sohn, des erlauchten, Wider ihn ein: der solgte vor Ilios einst dem geliebten Bater zum Kamps und kam nicht wieder zurück in die Heimat, 645 Er nun traf in der Rähe dem Atreussohn mit der Lanze Mitten den Schild; doch konnt' er hindurch nicht bohren die Spise; Flugs in den Schwarm der Genossen verbarg er sich, meidend das Unbeil.

Spabend umber, daß Reiner den Leib mit dem Erze berühre. Aber Meriones fandte den ehernen Bfeil nach dem Flüchtling, 650 Welcher ihn rechts am Gefäße verwundete, daß das Geschoß ihm Born, durchbohrend die Blase, hervordrang unter dem Schambein. Dort nun saß er gebeugt und den liebenden Freunden im Arme, Bis er den Geift aushauchte; dem Wurm gleich, lag er am Boden Riedergestreckt; schwarz strömte das Blut und trantie das Erdreich. 655 Um ihn waren geschäftig die paphlagonischen Helden, Hoben ihn schnell in den Wagen, zur heiligen Stadt ihn zu bringen, Schmerzlichbewegt, und es folgte mit thränenden Augen der Bater, Der für den trautesten Sohn, den verlorenen, keinen Ersatz fand.

Paris entbrannt' im Geiste von heftigem Grimm um den Todten; 660 Denn sein Gastfreund war er im paphlagonischen Bolte; Darum grollt' er und schnellte den ehernen Pfeil von der Senne. Da war Einer, Euchenor, der Sohn Polyeidos' des Sehers, Edel und reich an Gutern, ein Haus in Korinthos bewohnend, Der, sein Loos wohl kennend, zu Schiff gen Troja gekommen. 665 hatte doch oft Polyeidos, der wackere Greis, ihm geweissagt, Schmerzliche Krantheit töbte dereinst in seinem Palast ihn, Oder bezwing' ihn Troergewalt an den Schiffen Achac's. Darum mied er zugleich den verletzenden hohn der Achaer Und solch quälendes Weh, daß nicht ihn schmerze die Reue. 670 Ihn traf unter dem Backen am Ohr Held Paris, und eilend Schwand von den Gliedern das Leben, und schauriges Dunkel umfing ihn.

Also firitten fie bort gleich bellaufloderndem Reuer. Doch Beus' Lieblinge marb noch feinerlei Runde, bem Bettor, Daß gur Linken ber Schiffe die Seinigen von ber Achaer 675 Banden entfeelt binftarben; - und bald auch batte ber Stegerubm Diefe getront; fo trieb fie ber Erdumfturmer Bofeidon Stets in ben Rampf und beschirmte fie felbft mit gewaltigen Armen; -Rein, noch ftand er bafelbft, wo querft burch Mauer und Thor er Brach und die bichteften Reih'n ber beschildeten Danger fprengte, 680 Dort, wo Brotefilaos und Ajas oben die Schiffe Bielten, am graulichen Strande der See; benn hier am Beftabe Bar ber achaische Ball am niedrigften, wo fich die Manner, Bo fic die Roff' im Gewühle ber Schlacht am beftigften brangten. Denn in den langen Gewanden bie Jonier und die Booten, Lotrer und Bhthier jugleich mit bem ftrablenden Bolt ber Epeier, Behrten ihn taum von den Schiffen, den Sturmenden; nimmer vermochten

Sie's, hinweg ibn gu treiben, den flammenden, gottlichen Bettor.

Borne, von Beteod' Sobne geführt, bem erhab'nen Deneftheut, Rampften erlefene Danner Athens; ibm foritten gur Seite 690 Pheidas, Stichios, Bins, ber Beld; ben Epetern voran gog Bopleus' Sobil, Beld Meges, mit Drafios und mit Amphion. Debon führte bie Phthier gugleich mit dem tubnen Bodartes. Medon, tin Baftarbfohn bes erhabenen Belden Ofleus, Bar von Mjas ein Bruder, bem fleineren; aber er wohnte 695 Bern von dem beimifchen gant in Phylate, weil er den Mann einft, Ginen ber Bettern erfching von Dileus' Beib Erfopis. Aber Bobartes fammte von Johitlos, Phylatos' Sohne. Die benn ftanben bewehrt vor Afthia's muthigen Streitern, Bo fie ber Danger Schiffe vertheidigten nachft ben Bovten. Mjas, der hurtige Sohn des Dileus, trennte fich nicht mehr, Richt auch nur ein Kleines, von Ajas, Telamons Sohne; 🕒 Rein, wie den flammigen Pflug einträchtigen Sinnes im Brachfelb 3wel fichwarzfarbige Stiere babingieh'n; rings um die Stirne Quillt, vordringend in Menge, ber Schweiß an den Burgeln ber Borner; Rur bas geglattete Soch balt beibe getrennt von einander, Bahrend fle gieb'n in ber Furche; Die weit bas Geftibe burchfcneibet : Ulfo fanden die Mas vereint dicht neben einander. Bader und gablieich folnten des Telamou ruftigem Sohne Seine Gefährten zum Streit; die nahmen vom Arm ihm den Schlid Wenn ber ermattende Rampf und ber Schwelf ihm die Aniee beschwerten. Richt fo folgten die Lotrer dem muthigen Sohn bes Dileus; Denn'fle wagten es nicht, in geordnetem Rampfe ju tampfen; Ihnen gebrach es an Belmen von Erg mit wallendem Roffdweif, Ihnen an efchenen Langen zugleich und gerundeten Schilden. Rur der geflochtenen Schleuder von Boll' und bem Bogen vertrauend, Baten fie jungft nach Troja gefolgt; mit biefen neruftet, Schoffen fie oft und fprengten die troischen Rriegesgeschwader. Run benn folugen fich Jene, gebullt in bie fchimmernde Ruftung, Borne mit Eroja's Bolt und bem erzumpangerten Bettor; 720 Dieje, von fernbet gielend, verbargen fich. Aber die Troer

Dachten bie Rampfe nicht mehr: fo brangte ber Sturm ber Gefchoffe.

Und jest waren mit Somach von der Danger Schiffen und Belten Troja's Sohne gefioh'n nach Blios' luftigen Goben, Satte Bolydamas nicht fich gewandt an den trogigen Settor: 725

hettor, es ift bir unmöglich, bem warnenden Bort zu gehorchen. Beil bir ein Gott vor Allen Geschid ju bem Rriege verlieb'n bat, Darum willft bu im Rath auch fundiger fein, benn die Unbern? Aber du fannft doch allein nicht Alles zugleich bir erringen. Einem verlieben die Gotter Gefchid zu den Thaten des Rrieges, 730 Einem Gefdid jum Tang, ju Gefang und Laute bem Unbern; Einem erwedte Aronion, ber bonnernbe Bott bes Dipmpos, Soben Berftand in der Bruft, der gar viel Menfchen Bewinn bringt, Der viel' Undere rettet; er felbft erfahrt es am meiften. Doch ich fage bir nun, wie mir's am beften zu fein buntt. Rings umzingelt bich lodernd die Buth des entfeffelten Rampfes: Troja's muthige Gobne, nachdem fie die Mauer erflommen, Salten jum Theil fich entfernt in den Ruftungen, Undere tampfen. Rings an den Schiffen gerftreut, nur Benige gegen die Bielen. Auf denn, weiche gurud und rufe die Edelften alle, Dağ wir vereint hier Alles mit eifrigem Sinne berathen, Db wir zumal uns fturgen binein in die rudernden Schiffe, Benn ein Unfterblicher gnabig ben Sieg fcbentt, ober fofort uns Done Berluft von ben Schiffen binweggieb'n. Denn die Achaer Berben die gestrige Schuld uns ficherlich wieber erstatten; Beilt er ja noch an den Schiffen, der Beld, unerfättlich im Rampfe; Der wird wohl nicht langer fich gang vom Befechte gurudgieb'n.

Sprach's, und Priamos' Sohne gefiel der ersprießliche Borschlag. Und zu dem helden begann er und sprach die geflügelten Borte:

Du, Bolydamas, halte die Ebelften afle gurud bier. 750 3ch will dorthin eilen, in anderen Rampf mich zu fturgen; Schnell bann febr' ich gurud, nachdem ich es Alles bestellt bort.

Sprach es, und frurmte von bannen, bem ichneeigen Berge per-

Rufend, und flog durch Erver dahin und Bundesgenoffen. Und zu dem ftreitharen Selden Polydamas, Panthoos' Sohne, 755 Eilten die Edelsten alle, des Hektor Stimme vernehmend. Rur den Derphobos noch und Selenos' Kraft, des Gebieters, Adamas, Afips' Sobn, sammt Afies, Spriatos' Sohne,
Sucht' ex und schritt durch die Reihen der Bordersten, ob er fie fande.
Aber verschont von Bunden und Tod sand Hetten fie nicht mehr: 760 Einige lagen bereits entseelt an den Spiegeln der Schiffe,
Bo von der Danaer Pand ihr muthiges Leben dahinschwand,
Andre daheim in der Beste, von Speer und Bogen verwundet.
Doch bald sand er zur Linken der unheilbringenden Feldschlacht
Paris, den göttlichen Belden, der lockigen Pelena Gatten,
765
Belcher den Muth der Genoffen entstammt' und zum Rampse sie aufrief.
Rahe vor ihn denn trat er und rief die beschimpsenden Borte:

Beichling, ein held an Geftalt, Frau'nsuchtiger, loser Berführer! Sprich, wo Derphobos blieb, wo helenos' Kraft, des Gebieters, Adamas, Afios' Sohn, sammt Afios, Hyrtatos' Sohne, 770 Bo sich Othryoneus barg! Jest fant die erhabene Troja Gang vom Gipfel berab; jest faut die jäbes Berderben!

Und es verfeste bagegen ber gottliche Beld Alexandros: Bettor, gefällt es bir boch, Unfchuldige fculdig ju nennen. Sount mobl modt' ich eber einmal nachlaffen im Rampfe; 775 Dennoch gebar auch mid nicht gang unmannlich die Mutter. Denn feitbem bu die Freunde jum Rampf an ben Schiffen erwedteft, Seitdem freiten wir bier mit den Danaern, obne gu raften; Doch die Benoffen, nach melden bu fragft, die liegen erschlagen. Beld Deinhabos nur und Belenos' Rraft, des Gebieters, 780 Gilten gurud nach Troja, von langhinschattenden Speeren Beide getroffen am Arme; ben Tod nur wehrte Rronion. Runmehr giebe poran, mo Berg und Berlangen bich bintreibt: Bir voll freudigen Gifers geleiten bich; mabrlid, an Duthe Soll's une nimmer gebrechen, fomeit une reichen die Rrafte! 785 Heber die Rraft fann Reiner, auch nicht ber Bebergtefte, tampfen.

Also sprach zu bem Bruder der held und wandte das herz ihm. Rasch nun eilten fie hin, wo des heißesten Kampfes Getümmel Um den Kebriones her und Polydamas wogte, den edeln, Wo Bolyphetes der heid, wo Phaltes stritt und Orthäos, 790 Balmys, hippotions Sohne zugleich, Aslanios, Morys, Welche den Morgen zuwor von Aslania's fetten Gestlden Kamen, dem Deer zum Ersaß; heut rief sie zum Kampf der Kronide.

Sie denn zogen heran, wie der Sturm unbändiger Winde, Der, von dem Donner Kronions erwedt, in's Gefilde herabstärzt, 795 Dann mit grausem Getose der Flut sich vermählt und emporwühlt Biel hochbrandende Bogen des wildaustosenden Meeres, Uebergewölst und beschäumt, vorn' andere, andere hinten: Also zogen in Reih'n, vorn Andere, Andere hinten: Also zogen in Reih'n, vorn Andere, Andere hinten, Leuchtend in ehernem Glanze, geführt von den Fürsten, die Troer. 800 Dektor, Priamos' Sohn, — er glich dem vertilgenden Ares — Stürmte voran, vorhaltend den Schild von geründeter Wölbung, Fest aus häuten gesügt und dicht umzogen mit Erze; Und von dem strahlenden helm umwogte der Busch ihm die Schläse. Rings vordringend, versucht' er die Schlachtreih'n, ob sie vor ihm wohl

Bichen zurud, indeß er heranschritt unter dem Schilde; Doch nicht mocht' er erschüttern das herz in der Bruft der Uchaer. Ajas zuerft schritt mächtig daher und rief ihn zum Kampfe:

Ungludseitger, naber heran! Bas schreck du so unnug Argos' Bolt? Bir find ja boch nicht unerfahren in Schlachten; 810 Nur Zeus' furchtbare Geißel bezwang uns Männer Acha's. Sicherlich hofft dein herz, uns hier zu vertilgen die Schiffe; Aber auch uns fehlt's nicht an rüftigen Armen zur Abwehr. Eher furwahr wird Troja, die ftolzaufragende Beste, Niedergestürzt in den Staub und von unseren handen zertrummert!

Auch dir felbst ift nahe der Tag, an welchem du fliehend Laut zu dem Donnerer Zeus und den himmlischen allen emporflehst, Daß dein mähnenumwalltes Gestrann noch schneller wie Falken Eise, das dann in die Beste dich trägt, durchstäubend die Felder.

Bahrend er fprach, ba schwebte gur Rechten ibm über dem Baupte 820

Sochherfliegend ein Aar; wild jauchzte bas Beer der Achaer, Durch bieß Beichen ermuthigt; ba rief ber gepriefene Better:

Ajas, wie spracheft bu da, hochmuthiger, nichtiger Brabler! Burd' ich doch nur fo gewiß Zeus' Sohn, des olympischen Gottes, All mein Leben genannt, und hatte mich hera geboren, 825 Ehrte man mich fo gewiß, wie Leto's Sohn und Athenen, Als an dem heutigen Tage den Danaern allen bas Unfeil Raht! Und du felbft finkft bin zu den Sterbenden, wenn du vor meiner

Lange zu fieh'n dich erfühnft; fie gerreißt bir die blübenden Glieder, Und du fättigeft bann mit dem eigenen Fett und Fleische 830 Bogel und hunde der Troer, entseelt an den Schiffen Achaa's!

Hettor rief's, bann schritt er voraus; ihm folgten die Freunde Mit graunvollem Geschrei; wild hinter ihm jauchzte das Bolt auf. Wild auch jubelten drüben die Danaer; benn fie vergaßen Rimmer des Rampfs, und bestanden die nahenden helden der Troer.

Beider Gefchrei flieg bröhnend gu Beud' Glangboben im Mether.

#### Bierzehnter Gefang.

Inhalt: Reftor, ber in seinem Zelte ben verwundeten Machaon pflegt, eilt auf das Getose hinaus, den Stand der Schlacht zu erforschen. Ihm begegenen Agamennon, Diomedes und Odysseus, bie, son Bunden ermattet, ebenfalls das Treffen zu schauen tommen. Agamemnon, wegen des Ausganges beforgt, rath zum Rudzuge; aber Odysseus widersett fich. Auf den Rath des Diomedes gehen sie in die Schlacht. Boseidon troffet den Agamemnon und ermuntert die Achaer. Dera schmudt sich mit dem Burtel Aphrodite's, und schlacht den Zus auf dem Ida ein. Boseidon führt die Achaer zur Schlacht. Dektor, von Ajas, Telamons Sohn, mit einem Steine getroffen, sommt dem Tode nahe, und wird ohnmächtig aus der Schlacht getragen. Die Troer siehen von den Schiffen.

Meftor, obgleich noch trinkend, vernahm im Zelte den Schlachtruf; Und er begann zu Machaon und sprach die geflügelten Worte:

Sage mir, edler Machaon, wie foll dies Alles noch enden? Lauter ertont an den Schiffen der Ruf kampfruftiger Manner. Bleibe du hier denn figen, am funkelnden Beine dich labend, Bis dir ein wärmendes Bad Arfinoos' lockige Tochter Fertig gemacht und die Glieder vom blutigen Staube dir reinigt. Ich will gehent indeß und schnell von der Barte mich umseh'n.

5

Also der held und griff nach dem stattlichen Schilde des Sohnes, Den er im Zelte verwahrte, der reisige held Thraspmedes, 10 Der hell glanzte von Erz; — er selbst trug jenen des Baters; — Faßte die stämmige Lanze, bewehrt mit der Spige des Erzes, Trat zu dem Zelte heraus, und sah bald klägliche Dinge: Argos' Jünglinge sliehend, und Troja's muthige Sohne hinten im Sturm sie versolgend, den Ball der Acher zertrümmert. 15 Wie dumpf schweigend die See mit sinsteren Wogen emporwallt,

Benn sie den reisenden Sing helbrausenwer Binde vorausstahlt, Unstat schwankend und weder nach vorn noch hinten sich wälzend, Bis ein entscheidender Bind, von Kronion gesandt, sich herabstürzt: Also erwog unschlässig der Greis in den Tiesen des Herzens, 20 Db er sofort hingehe zum reisigen heer der Achäer, Oder zum hirten der Bölter, des Atrens Sohn Agamemnon. Endlich erschien ihm dieser Entschlüß in der Seele der beste: Rach dem Atriden zu geh'n. Doch die dort, ringend im Kampse, Mordeten sich, und es dröhnte das ftarrende Erz um den Busen 25 Unter dem Stose der Schwerter und zwiesachschen Lanzen.

Da nun trafen mit Reftor die göttlichen herrscher zusammen, Welche verwundet das Erz — fie tamen zurück von den Schiffen — Atreus' Sohn Agamemnon und Tydens' Sohn and Obyffens. Denn von der Bablitatt fern an des graulichen Meetes Sekade 30 Standen die Schiffe der Helden: die erft anlandenden fcob man Weit in's Gestide herauf und erhod an den Spiegeln die Nauer. Denn wie breit sich behnte der Strand, er vermochte doch nimmet Sämmtliche Schiffe zu sassen; es sehlt' am Raume den Bölkern; Darum lagen die Schiffe gestuft und erfüllten des Ufers 35 Sanzen gewaltigen Mund, soweit ihn die Obben umschlossen. Dier denn kamen vereint, das Getümmel zu schau'n und den Rampflern.

Matt auf Speere fich flugend, die Könige; schmerzith bewegt wur Ihnen das Berz im Bufen, und nun trat Reflor, der greife, Gegen fie ber, und beugte den Muth in der Bruft der Achaer. 40 Ihn anredend, begann der Gebieter des Bolts Agamemnon:

Reftor, des Relens Sohn, du erhabener Stolg der Zchäer, Weshalb tommst du baber vom mannerverkilgenden Kampse? Traun, mir bangt, es erfülle sein Wort det gewaltige hetter, Wie er es einst androhend erklärt im Rathe der Troer, 45 Richt von den Schiffen hinweg nach Ilios wiederzukehren, Eh er mit Zeuer die Schiffe verbrannt und die Streiter gemordet. Also drohte der Mann; das wird nun Alles vollendet! Götter! Gewiß sie alle, die blankumschienten Achäer, Grollen mir bitter im Petzen und hassen mich, wie der Belibe, 50 Daß sie den Kamps nicht wollen besteh'n an den Spiegeln det Schiffe.

٠,

Und es verfeste darauf der gerentide reifige Refter.
Ja, das feben wir nun zum Ende gereift; der erhab'ne Donnerer felbst, der Kronide, vermag's nicht umzugestalten.
Denn schon stärzte die Mauer in Schutt, auf welche wir bauten, 55 Daß sie, nimmerzerstörbar, das heer und die Schisse beschüße. Und von den heeren entspann sich ein Kampf an den eilenden Schisse, Unablässig, unendlich; wie scharf du spähest, erfennst du Richt mehr, wo die Achaer in siehenden Saufen sich drängen.
Tiso vermengt sich das Morden; der Schlachtruf dröhnt in den Simmel.

Bir denn wollen erwägen, wie Das fich fürder gestalte, Benn der Berstand noch Ctwas vermag; euch rath' ich indes nicht, Bieder zu geh'n in die Schlacht; wie könnten Berwundete tampfen?

3bm autwortete brauf ber Gebieter im Balt Aggmemnon: Reftor, weil fich die Rebbe bereits an den Steuern erboben, 65 Und nichts frommte ber Graben und nichts die gewaltige Mauer, Beider gulieb mir fo Bieles erbulbeten, hoffend int Dergen, Daß fie, nimmergerftorbar, bas Deer und die Schiffe beichine: Mag's wohl alfo gefallen bes Beus gumächtigem Billen, Daß bier, ferne von Argos, mit Somad die Achaer verberben. 70 Buft' ich es boch, wie gnabig ber Gott bie Achaer befchirmte, Und weiß jest, wie die Erver von ihm gleich feligen Gottern Borben geehrt, uns aber ber Duth und die Arme gelahmt find. Auf denn, laßt uns Alle nach dem thun, mas ich gebiete: Laft uns alle Die Schiffe, Die vorn am Geftade bes Meeres 75 Stehen gereibt, in bie Bogen bes gottlichen Meeres binabgieb'n, Dann in ber Gee fie mit Autern befestigen, bie bie geweihte Racht einbricht, da vom Rampfe vielleicht abfteben die Eroer. Alsdann tonnten wir wohl all' unfere Schiffe binabgieb'n. Denn nicht Tadel verdient es, entflieben wir auch in der Radigeit. 80 Beffer entgeben wir fliebend ber Roth, als daß wir etliegen.

Finfleren Blides begann ber verschlagene Sohn des Laertes: Welch ein Wort, Agamemnon; entstoh dir über die Lippen! Unheilvoller, o führtest du doch ein anderes Artegsheer Schlimmerer Art, statt uns zu befehligen, denen Aronion 85 Früh von den Jahren der Jugend bis spät in's Alter verhängt hat Müben bes Rrieges ju bulben, bis tobt auch ber Leute babinfinkt! Alfo willft bu von Troja, ber Stadt mit den raumigen Gaffen, Scheiden, um welche wir fcon fo viel Drangfale beftanden? Schweige, damit tein Andrer im Boll ber Achaer vernehme, 90 Bas du gefagt; das brachte fein Dann wohl über die Lippen, Der es im Bergen verftunde, geziemende Borte gu reben, Und, mit bem Bepter gefdmudt, fo machtigen Bolfern gebote, Als bir felbit, o Ronig; in Argos' Bande gehorchen. Doch nun tabel' ich wahrlich und ichelte bich, bag bu mir alfo Sprichft und verlangft, wir follen die iconumborbeten Schiffe, Babrend die Schlacht noch muthet, in's Deer gieb'n, daß es den Troern Debr noch ende nach Bunich, bie fo icon flegen im Rampfe, Aber auf uns berfturge bas Unbeil! Benn wir die Schiffe Bieb'n in die Bogen bes Deeres, befteb'n die Uchaer ben Rampf nict: 100

Rein, fich bang umschanend, entziehen fich Alle dem Streite. Dann, Beerführer der Bolter, gebiert dein Rath das Berderben.

Und es versetzte darauf der Gebieter im Bolt Agamemnon: Mächtig, Odoffens, traf bein scharfer Berweis mir die Seele; Aber ich sond're ja nicht, daß Argos' muthige Sohne 105 Wider ihr Bollen in's Meer die gebogenen Schiffe hinabzieh'n. Käme der Rann jest nur, der besseren Rath uns ersönne, Sei es ein jungerer oder ein Greis; mir soll er erwünscht sein!

Und es begann vor ihnen der fireitbare Beld Diomedes:
Sebet, der Mann steht hier — was branchen wir lange zu suchen? — 110
Bollt ihr Gehör ihm schenken und nicht aus Groll ihn verwersen,
Beil ich der jungere Mann von Geburt dastehe vor euch hier!
Ich auch rühme mich stofz, von dem edelsten Bater zu stammen,
Tydeus, welchen in Thebe des Grabmals hügel umfangen.
Denn von Porthens sproffen vordem drei wackere Söhne,
115
Belche die Fluren von Pleuron und Kalydans höhen bewohnten,
Agrios erst, dann Melas der held, und der reisige Deneus,
Er, mein Ahn von dem Bater, der tapserste unter den Brüdern.
Deneus blieb dort wohnen, indes mein Bater in Argas
Bohnte, nachdem er gestah'n; so wollten es Zeus und die Götter. 120
Und er vermählte sich dort mit Abrastos' Tochter; sein hans war

Reich mit Schähen gefüllt; er besaß viel Batzengefilbe," "
Auch viel Garten umber, von Baum und Rebe beschättet,
Auch Schafheerden in Menge; er war vor den Danaern billen'
Rundig des Speers: das hortet ihr wohl, und 's ift ju die Bahrbeit. 125

Drum wähnt nimmer, ich fei untriegerisch feigen Geschlechtes, Und mein offenes Bort, wenn's heilsam lautet, verwerft nicht! Geben wir nun in den Rampf, trog unferen Bunden — es muß sein! Da denn wollen wir freilich uns felbst des Gefechtes enthalten, hinter den Reib'n, daß Keiner zur Bunde noch Bunden empfange; 130 Aber die Anderen mahnen und treiben wir, welche zuvor schon, Träge sich selbst nachgebend, zurudfteb'n, ohne zu tämpfen!

Alfo der Deld; fie borten das Wort und gehorchten ihm willig, Gitten hinweg, und ihnen voran foritt Rurk Agamemnon.

Doch nicht achtlos spähte der Erdumfürmer Boseibon, 135 Erat zu den Helden beran, wie ein alternder Krieger von Anseh'n, Faste sofort an der Nechten des Atreus Sohn Agamemnon, Und anredend begann er und sprach die gestügelten Worte:

Atreus' Sohn, nun mag fich das grausame herz des Achilleus Fren'n inder Bruft, erblickt er den Mord und die Flucht der Achäer; 140 Denn es gebricht ihm völlig an mitleidvoller Gefinnung. Treffe dafür ihn der Fluch, und ffürz' ihn ein Gott in's Berberben! Doch dit grollen ja nicht ohn' Ende die feligen Götter; Noch wird kommen der Tag, wo Troja's Fürften und Pfleger Weit das Gefild' einhüllen in Staub; und mit eigenen Augen 145 Siehft du fie fliehen zur Stadt von der Danaer Schiffen und Zelten! Sprach's, und mit mächtigem Ruf durchflurmte der Gott das

Gefilde.
Gleich als wenn neuntaufend, ja wohl zehntausend vereinte Männer im Streit aufschrie'n, wenn Ares' Kampf fich entzündet: So laut hallte die Stimme des Erdumfturmers Poseidon 150 Aus der gewaltigen Bruft, und wedte die Kraft in dem Rusen Zegliches Manns, unermüdlich zu steh'n in Fehden und Kampfen.

Doch fie ftaild und blidte, die goldentbronende Bera, boch von Olympos' Gipfel herab, und den Bruder und Schwager hatte fie fchleunig erkannt, und freute fich feiner im herzen,

Der wilb fchaltete bort im mannei bemabrenben Rampfe." Muf der erhabenften Rubbe bes austlenerniekenden Ida Sab fie gelagert ben Bens; ibm groute fie tief in ber Geffe. Und fie ermog, nadfinnend im Getft, Die gefelette Beta, ... Bie fit bas Berg tom taufibe, bem agisfchwingenben Gotte: . 160 Enblich ericbien ibr Diefer Entichlug in ber Seele ber befte, Boll in Somuel fich zu bullen und fo nach bem Iba an wandeln!" Db er vielleicht in Liebe fich iht an Die Geilte gu betten ' ... Trachtete, daß fie dem Gott barmfofen, bebaglichen Schlummer Ueber bie Angen ergoffe, ben foabenben Sinn gu berifden. 11: 166 Und fie betrat bas Gemach, bas einfl ibr theurer Dephaftos" Bimmette, Der in Die Bfoften gefügt feftiblieffenbe Thuren Durch ein verborgenes Schlof; bas teiner ber anberen Gotter Port eintretent, berfchloß fie Die glangenden Alfigel. Deffnete. Und mit Ambrofte wufd fie gwerft von ben reigenden Gliebern 170 Bede Befledung ab, und fatbte fich bann mit bem lautern, Reinen, ambroftichen Del, bad liebifche Dufte verftromte: Benn ce im ebernen Saufe bes Rene nur wenig bewegt warb; Drang fein wurziger Bauch fogleich burch Simmel und Erbe. Damit fallet fich Bera Die bfendenben Blieber'; bas Sandtbaar 175 Dronete fie, und flocht es gefchildt in glangenbe Loden, Die in unfterblicher Schone ber gottlichen Scheitel entwallten, Bullte fich baitn in bus bebre Gewand, bas Ballas Athene Runfild gewirft and bardmoben mit manderlei Bunbergebilben, Befrete branf'an bem Bufen es feft mit ben golbenen Spangen, 180 Und umfdlang fich ben Gurtel, ben bunbert Duaften umtrangten; Somitate fich auch mit Mingen bie icondurchfrochenen Dhren; Dreifach foimmerten Sterne daran in unendlicher Anmuth. Dben umbullte ber Schleter bad bandt der unfterblichen Gottin, Schon, etft neulich gewieft; er leuchtete bell wie bie Sonne. 185 Dann mit giertiden Gollen umband fie bie glangenben Gufe. Aber nachbem fie vollig ben Schmad um die Glieber gestenet, Gilte fie fluge aus threm Gemach, Approbiten gu rufen Fern von den anderen Gottern, und fprach bie geflägelten Borte : Dochteft bu wohl mir gewähren, v Tochteichen, was ich be-

490

gebre?

Dber verweigerft bu mir's, beshalb min grallend im Bangen, Bell bu Trojo's Danner, und ich bie Achter befchuge?

Und es verfeste dagegen des Beus holdlächelnde, Tochter: Dera, wurdige Göttin, erzeugt vom gewaltigen Kronos!
Sprich nur, was du verlangft; mein Derz ja geheut die Demahrung.
195

Rann ich es anders gewähren, und ift's auch wirklich gewährbar. Liftig entgegnete brauf Die gefeierte Berricherin Bera: Leibe ben Rauber ber Liebe mir benn und ber fcmachtenben Gebnfucht, Der dir die himmlischen alle bezwingt und die Sterblichen alle. Denn ich gebe, die Marten gu fchau'n der ernahrenden Erde, 200 Und den Dleanos, tem wir entftammt, und Tethus die Mutter, Die mich in ihrem Balafte fo liebreich nahrten und pflegten, Denen mich Abeig befahl, da der Donnerer Beus den erhab'nen Rrongs unter die Erde verftief und die Buften bes Deeres. Sie benn will ich befuchen, ben emigen Dader ju ichlichten; 205 Lange ja icon enthalten bie Gatten fich, Giner bem Andern Sich zu gesellen in Liebe, ba bitterer Groll fie getrennt bat. Ronnt' ich ben Beiden bas Gera mit gewinnenden Borten bereden. Dag fie, bas Lager besteigend, in feliger Luft fich umfingen: Allgeit nennten fie mich voll Lieb' und Ehre bie Freundin. 210

Und es versette bagegen die huldreichlächelnde Appris: Unrecht ift es, unmöglich, Gewährung dir zu versagen; Denn du ruhft in den Armen des Beus, des gewaltigften Gottes.

Sprach's und loste vom Bufen des buntdurchschimmerten Gurtels Bundergebild'; in dem Gurtel bewahrte fie jeglichen Zauber; 215 Liebreiz, schmachtendes Sehnen, Getof" und schmeichelnde Bitte Bohnte darin, die selbst den Berstand der Berftandigsten fortreißt. Den nun reichte fie heren, begann und redete also:

Da, nimm, birg im Bufen den buntdurchwobenen Gurtel; Sier wohnt jeglicher Zauber vereint. Ich bente, du wirft nicht 220 Sonder Erfolg heimkehren, und was du beschloffen, gelingt dir.

Sprach's; ba lachelte Bera, die hoheitblidende Gottin; Lachelnb empfing fie barauf und verbarg im Bufen den Gurtel.

Sie nun eilte gum Saale gurud, Beue' reigende Tochter: Dera furmte hinab von dem felfigen haupt des Olympos 225

Neber Bierin: hin und Emathia's liebliche Felder, Schwang sich zu schneeigen Soh'n roßtummelnder Thraker, die höchken Gipsel entlang, und berührte das Erdreich nicht mit den Juhen, Schwebte sodann vom Athos herab auf wogende Meerstut, Bis sie gen Lemnos gelangte, zur Stadt des erhabenen Thoas. 280 Alba sand sie den Schlas, den erquickenden Bruder des Todos, Faßte die Pand ihm freundlich, begann und redete Golches:

Rächtiger Schlaf, ber Alle beherricht, fo Gbiter als Menfchen, Bie du guvor mein Fleben erhört, fo bemahre mir jest auch Billigen Sinn; ich werbe dir all mein Leben es danken. 285 Schläfre mir unter den Brauen die leuchtenden Augen Arowions Alsbald ein, nachdem ich dem Gott mich in Liebe gefellte. Dir wird dann zum Geschent ein flattlicher Seffel von Golde, Schon, von ewiger Dauer; ihn foll mein hinkender Sohn dir Bilden mit Aunft, herhäftos, zugleich für die Füße den Schemet, 240 Das du daranf am Mable die glangenden Ause dir ftügest.

Und der erquidende Schlaf antwortete, Goldes erwibernd: Bera, wurdige Gottin, erzengt vom gewaltigen Rronos! Reglichen anderen mabritch ber endloswaltenben Gotter Bettet' ich leicht in Schlummer, fogar bes Ofeanosftromes 245 Ballende Rint, ber Allem des Seins Unfange verlieben; Aber ich barf's nicht magen, bem Reus, bem Kroniben, ju naben, Rod ibn betten in Schlummer, mo nicht er felbft es gebietet. Denn mich winigten fruber einmal fcon beine Befeble, Damais, als Beraties, ber tropige Cobn bes Rronion, 250 Beim aus Ilios fuhr, nachbem er bie Bofte gertrummert. Damals wiegt' ich in Rube ben Saistragenden Gott ein, Sanft mich ergiegend um ibn: boch bu fannft jenem im bergen Unbeil, regteft im Deer bellbraufender Sturme Gewalt auf: Sa, du verschlugt ibn endlich nach Ros, dem bevolterten Giland, 255 Beit von ben Freunden binmeg. Doch Beus, aufwachend, ergrimmte, Barf im Balafte bie Gotter umber, und funte por Allen Did, und batte vernichtend in's Deer mich gefchienbert vom Mether. Schirmte Die Racht mich nicht, Die Gotter und Sterbliche banbigt: Rliebend enttam ich zu ihr, und ber Gott, fo gewaltig er groffte, 260 Rabmte ben Grimm, er beforgte, Die flachtige Racht zu betrüben.

Und nun treibst bur mich wieden, ein Bendbigen beginnen bes Ansbeite in bei ber ber bei ber bei ber

Und es verfeste danauf die gefeiene herrschert denn :: Schlaf, o wanum benn läffest du dieß in den Seele dich kilmanten ? Meinst du, ben weithindannernde Beus werd also den Arsem 265 Beistelen, nie er Sorgtes, den Sohn, im Jarue bafchirmte ? Aber wohlan, id mill von den jängeren Cheriten Sine. Dir zum Gemable verlebben, Paftipes merke dir Gettin, Sie, nach walchen du statt und an jeglichem Lage verlangtes.

Hera sprach's; da jauchsteder Schlaf und entgegnete Solchent. 270 Auf denn, schwäre mir nan: bei der Sayr: unverletitchen Masserm; Fasse dabei mit der Rechten die vielstachmährende Erde: Und mit der Linken das Meen; so: soiln und Zongen die Söttere. Alle, versammelt um Aronod im Lautaros, das du der jüngern. Chariten Eine, Nasithen, min zum Gemobie verkeh'n willstim. 275 Sie, nach welcher ich siebt und an ierzlichen Lage verlanger.

Sprach's, und willie debordte big lilliengemige Bera, ... Sowur, wie ben Gott es verlangt, und nief bem Uniferbitden allen. Belde, Titanen gemannt; tief unten, im Tartmost baufen. Aber nachdem fin gelobe und mit deiligem Cid fich nedunden. 280 Schritten bie Beiben dabin aus Lumnos, ber Stabt. und non 3mbms. Dicht von Gemöllen umbillt und bie Bahn vollenbent in Gile. Und fie gefangten gum Ida, bam quelligen Bater bas Bithtag. Traten querft bei Beltom au dichandt, bann ubler bie Befter: . . Schritten fie : unberden Exittem urbebt' fachen Winfolt bie Balbuna. 285 Da nun weilte den Schlaf, ole ihn Reuel Augen enblititot. Unter die Zanne fich bermend, bie fammige, melde, bes 3ba Sochte, fich fhold in ben Metber erhalt burth truftere Lufte. Allda fag er, umbult von den birbieben Ameigen der Dauper Arbnlich bem freifichenden, Bogel ber Racht, benuebaufend im Bernmaib . :··· 290

Chaltis nennen die Götten, und flerbliche Menschen Apmindis. Dern schwanzisch behend zu des Gangarus Spitze, den Ida Luftigen höhln; bier sah. fie der donneunde Wottenbersammien. Als er fie sah, da defchlich inhuknstiges Liebesverlangen. Ihm den verftändigen Sinn, wie; da fie zuerk sich umarmien, 295

| Und ingeheim vor den Altern das brankliche Sager bestiegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihr benn trat er entgegen, begann und redete Soldes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Derg, mobin. fo gefdwind? Bas führt bich bicher vom Dipmyos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Daft bu boch bier nicht Bagen gur Ganb, noch hurtige Roffe. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liftig entgegnete brauf Die gefeierte Genfeberin Gera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Singeh'n will ich, bie Marten ju fchau'n ben emabrenben Erbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Und den Ofeanod, bem mir entframmt, und Cobps bie Better,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die mich in ihrem Balafte fo liebreich nabenten und inflogeren, inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sie benn will ich befuden, ben emigen Saber ju folichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lange ja fchan enthalben bie Batten fich, Giner bem Unbern . 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sich zu gefellen in Biebe, ba bitterer Graf fie gerrenut bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drunten am außerften Samme des quelligen Ibagebinges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Steht, bas Gefpann, das über die Flut und die Erde mich hinteigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dach jest tom ich hicher vom Olympos dir gu Gefallen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Daß du hernach nichtetwa mir grofff, wenn femeigendich wegging:8 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rach des Dieanos Hause, des nashinwogenden, Strames.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Und es verseite dagegen den donnernde Molfannepfanimier;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hera, dorthin taunst du ja mohl auch später: gelangen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Best laß und gu der Liebe Comus und wanden im Luger!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Denn nach mie bat eine ber Göttinnan aber ber Frauen 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| So mir das Gorg im Bufen mit glubender Rieberbomältigt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| So nicht, feffelte mich Jrions holde Gemeblin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die mir den Weifen gebar, den Beirithond, Anlich ben Gottern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auch nicht Danat fo, des Afrifies liebliche Societen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Welche dan ferrlichften Mann mir gebar, den gefriarten Berfens, 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auch nicht Phonix' Tochter, Des fernogeppiefenen Konigs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beldje die gottlichen helden gebar, Rhadamanthys und Mimes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Selbft auch Bemale nicht, auch nicht Allmene von Thebu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die zum Sohne mer fibentte den muthigen Stecker Dereties;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sempele aber gebor mir ber Sterblichen Euft, Dienmigeg 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Riemals reigte mich alfo die schonumlodte Demeter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Search that Meletrees were, are Banelisheerts and and are less to be been                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Als ich für dich jest giffhe, von Luft und Berinngen bemältigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liftig entgegnete brauf die gefoierte bereicherin harai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bes für ein Bart, o Rronibe, bu Schredlichen, fpracheft durben! 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SWEET ON DESIGNATE PLOTINGS IN TRANSPORT CHEET AND ACCURATE TO A COLUMN TO THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF TH |

Doch auf Ja's Gisel, wo fichtbar Alles und frei liegt:
Da, wie war's, wenn einer der endloswaltenden Götter
Uns hier fande zusammen und ging' und den himmlischen allen
Meldete, was er geseh'n? Rie kam' ich in deinen Palast mehr, 335
Wenn ich das Lager verlaffen; es war' unsägliche Schande!
Aber wosern du begehrst und dir's in der Seele genehm ist,
Dast du ja doch ein Gemach, das dir dein theurer Dephasios
Zimmerte, der in die Pfosten gefügt festschließende Thuren:
Geben wir dorthin ruh'n, weil dich nach dem Lager gefüstet!
Und es versetzte dagegen der donnernde Wolkenversammler:

Und es versette dagegen der donnernde Wolfenversammler: Hera, fürchte du Atchts; kein Gott und der Sterblichen keiner Bird uns schau'n; ein so dichtes Gewöll als goldene Gulle Breit' ich um dich; felbft helios soll uns nimmer hindurchschun'n, Der doch scharf wie Keiner mit ftrahlenden Augen herabblickt. 345

Alfo (prach der Aronid' und umfing mit den Armen die Sattin. Unten erwuchs neugrunend das Gras aus gottlicher Erde, Thauige Lotosblumen und Arolos fammt Spakinthos, Dicht und lockergeschwellt, der fanft fie vom Boden emporhob. Darauf ruhten die Götter und hüllten fich rings ein Gewölk um, 350 Golden und schon, und es thauten herab hellfunkelnde Eropfen.

Alfo folummerte fanft auf Gargaros' Dobe ber Bater, Leife von Schlaf und Liebe bestegt, die Gemablin umfangend. Doch der erquidende Schlaf ging flugs zu den Schiffen Achau's, Alsbald Runde zu bringen dem Erdumfturmer Poseidon. 355 Rabe vor ihn denn trat er und sprach die gestägelten Borte:

Jest, o Boseidon, hilf mit ernftem Bedacht den Achäern, Kröne die Manner mit Rahm, zum mindesten, während Kronion Annoch schläft; ich wiegte den Gott in betäubenden Schlummer, Als ihn Gera berückte, fich ihr zu gesellen in Liebe. 366

Sprach es und eilte binweg zu ben berrlichen Stammen ber Men-

Aber den Gott entflammt' er noch mehr, den Achaern zu helfen. Beit fprang diefer fofort in die vorderften Reih'n und ermahnte :

Laffen wir Briamos' Sohn auch heute den Sieg, ihr Achaer, Dettorn, bag er die Schiffe gewinnt und die Ehre bahinnimmt? 365 Alfo meint er wabelich und bruftet fic, well ber Beffbe

Roch an den räumigen Schiffen guruchtleibt, grollend im herzen. Doch den miffen wir, traun, nicht sonderlich, ftreben wir Undern Rur mit freudigem Muth, uns treu zu beschirmen einander. Auf denn, laßt und Alle nach dem thun, was ich gebiete: 376 Auf, die gewaltigsen Schilde sofort und die größten im heere Legen wir an und deden mit sunkeinden helmen die Hauptet, Rehmen die mächtigsten Speere zur hand, und also gewassnet Oringen wir vor, ich schreite voran; so, wahrlich, besteht uns heltor, des Priamos Sohn, nicht mehr, wie gewaltig er kurms! 375 Wenn sich ein flärkerer Kämpser mit kleinerem Schilde bewehrt hat, Geb' er dem Schwächeren ihn, und bede sich selbst mit dem größern.

Sprach es, und jene vernahmen das Wort und gehorchten ihm willig. Sie num ordneten selber das heer, die verwundeten Fürken, Atrens' Sohn Agamemnon und Tydens' Sohn und Oduffens, 380 Gingen umber in den Reih'n und wechselten Allen die Ariegewehr: Starte betam ein Starter, den Schwächeren gaben fie schwacke. Aber nachdem fie die Stieder gehüllt in die funkelnde Rüftung, Schritten fie vor, an der Spize der Erdumkürmer Boseldon, Der in der martigen Rechten ein Schwert von entsezlicher Länge 385 Schwang, das flammte wie Blitz ihm darf tein Kampfer begegnen. In der vertilgenden Schlacht; fern hält den Berweg'nen die Furcht

Jenseits ordnite hetfor der held die Geschwader der Troer. Welt nun spannen die Beiden den schrecklichen haber des Arleges, Deftor der held und Poseidon, der Gott mit den dunkelen Boden; 390 Dieser Acha's Shine, der Andere schrimend die Troer. Hochauf wogte das Meer; zu der Danaer Schiffen und Belten Schlug es empor, und sie kurzten mit mächtigem Ruf an einander. Richt so donnert die Woge des Meers an selfiges User, Wenn sie der Nord aus der Tiese mit tobenden hauchen emporwussit;

Richt fo brohnt bas Gepraffel bes hellauflobernben Feuers, Das in ben Schluchten bes Berges ben Forf zu verschlingen herantoft;

Richt fo braust ber Orfan in den ragenden Bipfeln der Eiche, Bennerim beftigften Grimme mitgarnenden Sauchen heranschnaubs, — Wie der Achter und Azoer Gefferei zum himmel emporfcholl. 400 Als fie mit foredlichen Auf in der Schlacht fich einauber heftürmten.

Heftor sandte zwerk mach Telamons Sohne die Lanze, Ats er gerade nach ihm fich gewandt, und sehlte das Ziel nicht; Wo zwei Miemengesenke fich dreiteten über die Bruft her, Eines vom Schild und das andre vom Schwert wit den filbernen Buckeln.

Traf er; die Riemen beschirmten den Leib. Doch heltor ergrimmte, Dust ihm das schnelle Geschoß umrsankt aus der Rechten gestogenz Und er entwich in der Kreunda Gewühl, das Berderben zu meiden, Aber den Sliebenden staf der gewaltige Seld mit dem Feldkein, Telamons Sohn; (viel Steine, die hurtigen Schisse zu flügen, 410 Lagen gerollt zu den Führen der Kämusenden;) diesen erhebend, Traf er die Bruft an den Kande des Schild's in der Rähe des Halfes, Daß er, getroffen nom Whrf, rundum wie ein Kreisel sich drechte. Wie von den schnelternden Schlage des Zeus ein entwuzgelter Cich-

Stürzt in ben Staub, und, unm Stamme die furchtbaren Dunfte bes Schmefels.

Qualmen empor, bag Alle betäubt fteb'n, Die in ber Rabe Beilend es feb'n; benn die Blipe des mächtigen Reus find graunvoll: So fant jablings gur Erb' in ben Staub ber gewaltige Bettor. Aber bie Sond ließ finden ben Speen; ihm folgte ber Schild noch, Robete der Delm ; rings flirrte die Bebr, buntichimmernd von Erze. 420 Sie nun ftermien berau mit inbefndem Ruf, bie Achaer. Sofften binmeg ibn gu gieb'n, und foleuderten Langen in Menge. Doch fie vermochten ibn weder mit Stoß, noch Burf zu verwunden, Beil um ben Girten der Boller gubor fich ftellten bie Beften, Glautos, ber treffliche beid, mit bem Lutierfürften Sarpebon, 425 Seld Agener, ber eble, Bolvbamas auch und Neneins. Much von den Underen Reiner verfaumt' ibn; Alle fie bielten Ihm bie gerundeten Schilde jur Albwehr vor. Die Genoffen, ... Rabmen thu auf, und mugen nom Rampf, ibn meg au ben Roffen. Die, fein fonelles Gefpann, im Rudender Schlacht und besRampfes 430 Standen, bom Benter gebemmt an bem tunfineichbrangenben Bagen; Stadtwarts trugen ibn biefe, ben fcmeraufftohnenben Gettor.

Ale fin barauf m ber Aurib an ben fchabinwagenben Manthod ... Ramen, ben wirbelnden Strom, ben Beus ber unfterbliche zeugte: Soben fie fanft ibn vom Magen jur Erd', und fprengten bas Baffer 435 Neber ibn ber; bald athmet' er auf und blidte gum himmel. Rauerte dann in bie Anice und fpie rathiconmendes Blut aus. Doch bald fant er gur Erbe purick und die Augen umbullt' ibm Rinkere Racht; noch labmte ber Steinwurf ihm dir Befimung. Doch ba die Danger fab'n, mie Better ber Beld fich entfernte, d40 Stürmten fie beftiger gegen ben feind und brannten von Romnfluft. Jeto permundate Abus, ber burtige Sobn des Dilens, Beit vor Allen beran mit ber initigen Lange fich femingenb. Satnios, Enope', Conn; ihn batte bem meibenben Gnaps Mn: Satniois' Ufern bie meizende Romphe geboren. Den traf, nah' berfturment, ber taufere Gobn des Dileus. Dief in die Beichen bas Banche; ba fant er gurud; um bie Beiche Stürmten Achaer und Traer, entbrannt in gewaltigem Rampfe. Doch ibn rachend enfchien Balpbamad, Deifter im Speerfampf. .... Ranthogs' Sohn: er traf Brothognarn rechts in die Schulter. 450 Areilpfod' Sobn, und ber Speer burdbobnte bin Schulter Sturmend; er fant in ben Stant und ernriff, mit ben Sanbes .... bie Erbe.

Banthoos' Sohn, hach juhelnd, begann mit mächtigen Stimme; Bahrlich, auch jest ift micher des Panthoos muthigen Sohne Aus der gadrungenen Rechte der Speer nicht eitel entflogen. 455 Rein, ihn trägt vin Achter im Leib, den jeso, vernuth' ich, Ihn zum Stabe gebrauchend, in Albest Tiesen binabsteist!

Affolden hald, einf ichmerzte ben jubelnde Muf bie Achäer; Doch vor Allem, evreget en des Telamon tapferem Sogne, Mige, das hern, dinfem jundcht, fiel held Prothognor. 460 Alsbald werf er den Space nach Polydames, als er jurfidmich. Diefer entstod gront felbst des Archängnisses bunkelm Loufe. Eilig jur Brite gewandt; dach Archängnisses bunkelm Loufe. Eraf des Achfies ibn weiste der Dimmiliforn Rahb dem Archaschen. Bo sich am aberften Birbel das haupt und der Nachn vereinen, 465 Bobrte die Sanze binein und zerschnitt ihm beibe die Gehnen, Das viel phen das haupt und der Rund und die Rale das Erdreich

Rutteten im Fall, als Schenkel und Ante' ihm folugen ju Boben. Laut vief Afas entgegen des Bamthoos wasterem Sohne:

Sinne, Bolydamas, nach, und bekenne mir lautere Bahrheit! 470 Bar nicht dieser ein Dann, Prothoendes Tode jur Subne Burdig genug? Rein Schlechtet fürwähr, noch niedriger Abkunft Scheint er mir, sondern ein Brüder des reifigen Delben Antenor, Oder ein Sohn; ihm fieht er am abnlichken nach dem Gefchlechte.

Rief's, er ertannt' ihn wohl; boch Schmerz durchzudte die Erver. 475 Atamas warf mit dem Speer, den gefallenen Bruder beschätzend, Promachos hin, den Booter, da der an den Fühen ihn fortzog. Atamas jubelte boch und rief mit gewaltiger Stimme:

Argos' Bolt, Pfeilheiben, ihr gang unerfättitigen Prabler! Traun, nicht unfer allein harrt Ariegsarbeit und Bedrängnis; 480 Rein, auch euch wird also bereinst das Berderben ereilen! Sebet den Promachos bier: von Alamas' Lanze bewältigt, Schläft er; ich habe farwahr, den gemordeten Bruder zu raden, Richt zu lange gestümt! Drum mag wohl Mancher sich wünschen, Daß ein Berwandter ihm bleibebaheim, das Berderben zu wehren. 485

Also der Held; tief schmerzte der jubelnde Ruf die Achäer; Doch vor Allem erregt' er Peneleos' muthige Seele.
Und auf Alamas sprang er heran; der wagte des Königs Anlauf nicht zu besteh'n; da warf er Jioneus nieder, Phorbas' Sohn, des an heerden begüterten, welchen in Troja 490 hermes vor Allen geliebt und mit glänzender Habe gesegnet; Doch den Isioneus gab als einigen Sohn ihm die Sattin.
Den stach tief in das Auge Peneleos unter der Braue, Daß ihm der Stern ausssoß; und der Speer, duch's Auge sich bohrend, Kuhr am Genide herand: er sab und stredte die Arme 495 Bon sich. Peneleos rif das geschlissene Schwert von der Seite, Tras ihm mitten den Racken, und schweiterte nieder zur Erden Ihm mit dem Helme das Haupt; noch war die gewichtige Länze Fest in das Auge gebohrt; da hob er's empor, wie ein Rohnhaupt, Weles es dem Bolse der Troer und sprach frobsodend die Worte: 500

Dort, ihr Troer, verkindet Ilioneus' Bater und Mutter, Daß fie babeim fich bereiten, den herrlichen Sohn zu betrauern! Denn auch Promachos' Beib wird niemals ihrem Gemable

505

Freudig entgegen fich fturgen, dem waderen Sohn Alegenors, Rehren wir Danaer einft aus Troja gurud mit den Schiffen.

Alfo rief er, und Schred durchzitterte Allen die Glieder; Bang fab Beder fich um, ber vertilgenden Roth zu entrinnen.

Melbet mir jest, ihr Musen, Olympos' Sallen bewohnend, Belder Achaer guerft bluttriefende Beute gewonnen,

Seit er gewendet die Schlacht, ber gepriefene Landerumfturmer. 51 Erft vor Telamone Sphne, bem bies, funffig den Staub bin

Sprtios, Gyrtias' Sohn, der tropigen Mysern voranzog; Held Antisochos raubte des Mermeros Wehr und des Phaltes; Dann vor Meriones sant hippotion nieder und Morps.

Zentros tras mit der Lanze den Prothoon und Periphetes; 515 Aber den hirten des Bolls, hyperenor, flach in die Weichen Atreus' Sohn Agamemnon, und tief in das innerste Leben Lauchte das Erz sich wüthend hinein; aus klassender Wunde Schwand im Fluge der Geist, und Dunkel umzog thm das Antlig. Aber die Meisten erlegte der hurtige Sohn des Olieus; 520 Reiner ja mochte, wie der, in eilendem Laufe versolgen

Kliebender Manner Gewühl, die Beus mit Entfegen gefdlagen.

(Armanally of Succession 1994) and the following form the second of Succession 1994 (Succession 1994) and the second of Su

In hat keinen, wieber erwacht, Arthe ible Troer fletzen, du Pofekon ben Ackern beifende. Boll Joen betropenatigeren und igebent ihr, ibn Jek und ben Schlenden ju rufang daß dass beu Woselven aus der Schlande gehat heiße, diefer ben Dekton wiederherkelle und die Nichter wader mader gehochte febende, bis Achilleus den Patroklob kende. Ge gelchieht. Dektor, wurde febende, bis Achilleus den Batroklob kende. Ge gelchieht. Dektor, von Appollon gefährt, schreck die Achter, dieben über inkein wederstehen, in das Lager zuväch; und siehe wie Geften das Wosen wieder aus Wosen zu Geften and Wosen zu Geften auf der Ersen und Wosen geften des Ausphalten und Wosen wir der Graden und Wosen zu Geften der Geften gewarte war bestimmen. Die Achter ziehen sich den Schilleus, pri ihn zum Cample weite des Broteilkaus gegen Hektor. Telamons Gohn, kämpfe unf dem Schiffe des Proteilkaus gegen Hektor.

Aber nachdem fie die Pfähle hindurch und den Graben geflüchtet haftigen Schritts, und Biele geftürzt von der Danaer handen: Demmien fie dort an den Bagen die Flucht und beharrten zur Stelle, Bleich vor Angst und von Schreden betäubt. Und Kronson erwachte hoch auf Ida's Gipfel, der golbenen hera zur Seite.

Stilig erhob er sich denn und sah die Achäer und Troer, Diese zusammengescheucht, und Achäe's Söhne von hinten Stürmend mit Macht, und ihnen gesellt den erhab'nen Poseidon. Dektorn sah er liegen im Feld, und seine Genossen Wosen um ihn; er athmete schwer, noch ohne Besinnung,

10 Und spie Blut; kein Schwacher im heer war's, der ihn getrossen. Doch tief gammerte sein den erhabenen Bater der Götter, Und zu der Bera begann er mit grannvoll finsterem Blide:

Da, bein ichnoder Betrug, unermudliche, tudifche hera, hemmte ben göttlichen helter im Rampf und foredte bie Boller. 15 Billft bu zuerft vielleicht von bem unbeilspinnenden Rrevel

Bieber die Reucht einernsten. von mir mit ber Geffel genfichtet ?:: Denfft du barani, wie du febriebent ing Luftwarm bingefi ? Schiband bit Awei Amboffilan bie Rufe; vie Schie umfolung the wie goldner. Rimmergerreißbaser Frffet; du bingft in Aether und Wolfen 11 520 Schwebend, und fdmerglith entpfanden's Die Beligeriam bem Diempos: Reines vermochte ju nabin und tobte bich ; won ich wordichte, Griff ich und warf ibn die Schwelle binab, bil buß erger Erbe! Diebergelangt' obnitatio: mib bestaut Billt ith im Bufen Richt bent unend iden Schmogium ben gottiden Gelbet Gerifes, 28 Den bu, mit Bobens' Sille bie braufenben Sturme beretenbi. Ueber die Doben bes Meers, auf Unbeil finnendy eneffifeeeft; Bis du nad Rus the venthanes, bem voltreichbisfenden Etlande Und ich vetteite bert ibn Bintbog und führte nach Wegoster (till 1996) Roffegefib illa gwind, fo manderfeit Mac'h et beftanben. # 11 38 Deffen ontfitino vich-wieder und lag von jeilicher Binfibung. Daß du erteinns, ob itneend vast tennt inte banco ber from me; ... Bo bu bidt, fern von ben Gottom/ gefollt mit, mitte gir beracten. "! Spraci's; barbebterber Gereden Die hufetillitenbe Geva.

Lächelnb, erhowerbei beauf nich fweich bie gefährellen Borne . Wenn du boch immer hinfold, flotzbliconde Gerefchetin Gren, . Einer Gefinning mid weim, int Math beriftnftesblichen fageften. 50 Wahrlich, Boseibon wilde, wie for er aus anderswohneftrett,

Balb jummandeln ben Ginn, wie die und mir est geffele. Auf denn, redeft bu wirflich in volligem Ernfte Die Babrheit. Gebe fofort au ber Gotter Gefdlecht, und rufe mir eilig Aris bicher und Anollon, den Gott mit dem treffenden Bogen; 55 Brie foll ju bem Geere ber eizumschirmten Achaer Beb'n und Bafeiden verfünden, bem erbumfifrmenden Berricher, Dag er entfage bem Rampf und in feinen Balaft fich begebo; Phobos Apellon, errege ben Beltor wieder jum Rampfe, Rufte mit Muth von Renem ibn aus, und lind're die Schmerzen, 60 Die ibn jent in ber Seele beangftigen; bod die Uchaer: Treib' er von Regem gurud, unmannliche Schieden erregend, Bis; fle, zwiegt an ben Schiffen des Beleussohnes Achilleus Kallen auf fomablicher Flucht. Der beißt dann feinen Batrollos Anffich'n; diefen erfchlägt mit bem Speer vor Bliod' Dauern 65 Bettor, ber ftrablende Geld, nachdem er ber Junglinge vielen Sandte den Tod, auch meinem erhabenen Sohne Sarpedon. Um ben Erichlagenen gurnent, erlegt ber Belibe ben Beftor. Und dann follen die Erver, gedrängt und verfolgt, von den Schiffen Immer und unabloffig jurudflieb'n, bis bie Achaer 70 Blios' Befte geftunt burch liftigen Rath der Athene, Ja, nicht eber entfag' ich dem Groff, noch werd ich gestatten. Dağ hier einen ber Gotter Achea's Sobne befchung, Ch' ich pollig erfüllte den Bunfch bes Beliben Achilleus, Wie ich querft ihm perhieß und mit wintendem Saupte gelobte, 75 Un bem Tag. ba Thetis Die Anise mir flebend umfaßte, .. Dag id Adrilleus ehre, ben fläbteverwüftenben Gelben. Sprach's, und Bera gehorchte, Die lilienarmige Gottin, Galte von Wa's Soben und fubr gum emab'nen Olumpos. Wie der Gedante des Mannes umberfliegt, melder in viele 80 Lander gereist und frater erwägt in finnendem Geifte: "Part fein möcht! ich, und bort, bund vielerlei Dinge fich porfett: Go flog fturmifden Winges Dabin Die gefeierte Berg, Bis fie zum baben Olympos gelangt. Dier traf fie bie Gotter Alle vereine im Balafte bes Beus. Ale biefe fie faben. 85 Sbrangen fle auf albbald und beartitien fie alle mit Bachern. Aber fle nahm, nicht achtend ber anderen Götter, von Themis

Rur den Botal, weil diese querft ibr entgegengeeilt mar. Themis begann bierauf und fprach die geffigelten Borte : Dere, marum jo geeilt? Du fiebft ja mabrlich verfiert aus; , 90 Sichetlich angftigte bich bein bober Gemabl, ber Rronibe. Ihr antwortete Berg, Die lilienarmige Gottin: Frage mich nicht nach Solchem, o. Themis; weißt bu doch felbft aud. Bie gar tropig er ift, wie gar unfreundlichen Sinnes. Aber beginn' im Balafte bas festliche Dabl mit ben Gottern; ... 95 Und bann follft bu augleich mit ben Seligen allen vernehmen, Beldes Entfepliche Beus anfundigte. Rimmer, bebaupt' ich, Berben fie Alle barüber fich freu'n, nicht Menfchen noch Gotter, Benn auch Mancher vielleicht bis jest bei'm Rable veranfiat if. Berg, Die Berricherin, fprach's und feste fich. Glubend von Unmuth 100 Sagen im Sause des Reus die Unsterblichen. Rur mit den Lippen Lächelte Berg felbft, und die Stirn um die buntelen Brauen Rlarte fic nicht; bann fprach fie mit gurnender Seele gu Allen :---Thorichte, daß wir obne Bedacht bem Rroniden ereifern! Sa, wir gedenten ibn noch au beschwichtigen, wenn wir mit Borten 105 Der Bewalt ibm nab'n. Er bleibt fern finen und forat fic. Rummert fic nicht darum; benn er achtet fich unter ben Gottern Beit an Gemalt und an Rraft den Erbabenften obne Beraleidung. Eragt benn, welcherlei lebel er fortan Reglichem' fende! Eben ja ward, fo fürcht' ich, dem Ares Jammer bereitet; ... 110 Ift Abtalaphos boch, fein Theuerfter unter ben Denfchen, Den der Gemaltige felbft Sobn nennt, im Rampfe gefallen. Sprach es; ber Rriegegott folug fich fofort Die gedrungenen Guften, Flach ausbreitend die Bande, und rief wehllagend bie Borte; Bebo verargt mir's nicht, ihr Unfterblichen auf dem Dinmpos, 115 Daß ich, zu rachen den Sohn, bineil' an die Schiffe von Argos, Bar' es fogar mein Loos, von des Donnerers Strable gerfcmeitert, Unter die Todten gebettet in Staub und Blute zu liegen! Alfo ber Bott, und Deimos und Phobas bieß er die Roffe Schirren und hallte fich felbft in ftrablendes Baffengefdmeide. 120 Doch jest batte von Renem der Born und bie Rache Kronions

Son erer und furchtbarer noch die nnfterblichen Botter getroffen,

Ging nicht Pallas Albens, beforgt um Die himmilichen alle," 12 Gilig bina us, von bem Thton, auf meldem Re'fuß, fich erife Bent. 36m bunn rif fie wom hambte ben Gelm und ben Sollo von ben Schuffern, Rif ibm die eberne Lange zugleich von dem neroigen Urme, Stellte fie bin und frafte ben flauliden Gott mit ben Worten: Rafenber, gang Sinntofer, Du rennft fin's Berberben! Binfonft benn Saft bu bie Ohren gum Goren, und Scham und Befinnung ent-Miwand bir ? Borteft bu nicht, was Berg; Die Mienarmige Gottin, Rundtfiet, welche bon Beus, bem Dipnipfer, eben gurftellam? Bille bu bie felbe vollfdopfen bas Dag vieffiltigen Jammers, Dag bu gezwungen und tradrig fobann jum Dipmpos gurudfebeft, Und und Anderen allen unendlichen Jammer erwedeft? Denn tahnherzige Eroer und Argod' Gobne verlaffend, 135 Rommt et fofort gum Otympos und bringt und Grand und Berberben, Souldige fammt Schulblofen im Born nad einander ergreifend. Drum lag ruben den Grolf, baf Jene ben Cobn bir erfclingen! Dander bereite, viel farter ale er an Armen und Bebriraft, Fiel und werd noch fallen benfort; unmöglich ja mar' es, Alle vom Lobe gur retten im Stunen und Gefchlechte ber Denfiden. Bhraid's und fabrie jum Chrone gurud ben gewaltigen Ares. Bera berief nurmehr ben Apollon aus bem Balafte; Bris berief fie gugteid, ble Bertunberin unter ben Gottern; Und fie begann zu ben Belben und fpruch Die geflügelten Borte: 145 Beus ber Brouid" Beift ofine Beigng euch tommen gum 3ba. Wenn ihr indes binkommt und bem Donnerer fchant ier dus Antlig, Dann thut Miles fofort, wie ber Gott es verlangt und gebietet. Bera, Die berrficho, fpram's und febrie gurud, und im Throne Ließ fie fobante fich nieber; im Sturmflug eilten die Beiben Beiter und tamen jum Pa, bem quelligen Bater bes Bitbes, Bo fich ber Donnerer Bene auf Bargaros' oberfter Spife Riebergefest; rings war er von buffenben Boffen uinfloffen. Wie nun Beibe genaht bem erhabenen Boltenverfammler, Blieben fie feb'n; nicht gutnite ber Gott, Die Gebinmenen

fdunend, ....

155

Beil fie fo fonell ihm befolgt, was hera gebot, die Gemablin. Und er begann gur Aris mork die geflügelten Borte:

Eile mir, hurtige Iris, geschwind zu bem herrscher Poseibon! Bas ich gebiete, verkund' ihm, und sei mir redliche Botin. Deiß' ihn ruhen von Streit und Kriegslärm, und zu der Götter 160 Bohnungen oder hinab in das göttliche Neer sich entsernen. Benn er indeß mein Bort nicht achtete, wenn er's verwürfe, Run, dann soll er hinfort im Gest und im herzen sich vorseh'n, Daß er sich nimmer erkühnt, wie mächtig er set, vor Kronions Arm zu besteh'n; ich rühme mich doch viel höher an Stärke, 165 Belter an Jahren zugleich; und bennoch wagt er im herzen, Nir sich gleich zu bedünken, vor dem noch Andere zittern!

Sprech's, und willig gehorchte die flurmschnell eilende Iris, Fuhr von den Shen des 3da jur heiligen Ilios nieder, Und wie hoch aus Wolfen der Schnee fliegt, oder ein talter 470 hagel, im Sturme gesandt vom äthergeborenen Rordwind; So flog Iris in Eile dahin, die gestügelte Botin. Rab' hintretend begann fie zum mächtigen Länderumstürmer:

Botichaft bringend an dich, schwarzlodiger Erdungürter, Ram ich bieber; mich sandte ber Donnerer Zeus im Olympos. 175 Ansruh'n sollt du von Streit und Ariegslärm, und zu der Götter Wohnungen oder hinab in das göttliche Meer dich entsernen. Wenn du jedoch sein Bort nicht achtetest, wenn du's verwürsest, Orost dir der Gott, bier seiber, zu seindlichem Rampse gerüßet, Dir sich entgegenzustellen; doch rath er dir, wohl zu vermeiden 180 Seine Gewalt; er rühme sich doch viel höher an Stärte, Aelter an Jahren zugleich; und dennoch wagst du's im Gerzen, Ihm dich gleich zu bedünken, vor dem noch Andere zittern.

Unmuthglibend verfeste ber machtige Landerumfturmer: Da, wie machtig er fei, bas beißt bodmuthig gesprochen, 185 Dentt et mit Zwang mir Schranten ju gieb'n, mir, der ibm an Rang gleicht!

Denn wir find drei Brüder, von Kronos fammend und Rhea, Beus und ich und hades, der Fürft im Reiche der Schatten, Dreiftich theilten wir Alles; vom Loos nahm Jeden die herrichaft: Mir denn wurden für immer die graulichen Meere zum Bohnfit, 190 Domer. IL. Als wir wöffen die Loofe, das nachtliche Dunkel dem habes;
Zeus dann nahm fich den himmel umber in Aether und Wolken;
Aber die Erd'ist Allen gemein und der hohe Olympos.

Darum weich" ich dem Sinne des Zeus nicht; mag er in Ruhe
Wohnen, so mächtig er ift, in dem Drittheit, welches ihm zusiel! 195
Richt mit der Fäuste Gewalt, wie den Furcksamen, son er mich

Beffer gezient' es ihm währlich, den eigenen Tochtern und Sohnen Mit hochfahrenden Borten zu brob'n; er zeugte fie felbit ja, Und fie werben, fobalb er gebeut, and Zwang ihm gehorden.

3hm anitwortete wieder die fturmschnell ellende Iris: 200 So denn, wie du gesagt, schwarzlodiger Länderumstürmer, Soll ich ben trogigen, rauben Bescheid an Aronion bestellen ? Oder bestinnft du dich nach? Leicht wenden fich edle Gemuther. Belft du doch, Aelteren fieh'n die Geinnhen immer zur Seite.

Und es verfeste dagegen ber Erdumfturmer Pofeson: 205 Bahrlich, o göttliche Iris, du spracht ein verftändiges Wert hier. Gut ift's auch, wenn Boten verfteh'n, was schledlich und techt ift. Aber ein bitteres Leid durchbringt mir das derz und die Seele, Wenn er sogar fich erdreiftet mit zornigen Worten zu schelten Mich; den an Bard' ihm Gleichen, mit ähnlichem Losse Bedachten, 210 Doch wie fehr auch zürnend, ich will nachgeben für diesmal. Aber ich sage dir noch, und mindeftens droh' ich im Gerzen: Wenn er zum Trope mir felbst und der Siegerin Pallas Albene, Wenn er dem hermes und here'n zum Trop und bem herrscher Sephistos

Ilios' thurmende Beste verschont, und fie zu vertigen 215 Richt sich entschließt und mit Siegesgewalt die Achier zu kronen: Bisse der Gott, dann scheidet ein unauslöschicher Grou wis!

Alfo ber Gerricher bes Meers; baim fchieb er vom Beer ber Achaer, Ging'und fuhr in bie Fluten, vermift von ben Gelben Achae's. Und nun fagte in Bhobos ber bonnernbe Bollenversammler: 220

Geh fest, lieber Apollon, jum erzumpanzerten Detior; Denn er entwich jest eben, ber Erdumfturmer Bofeldon! Unferen Born zu vermeiben, den fcredifchen, tauchte der Gott fich Bieber in's Reer. Sonft Satten den Kampf noch andere Gotter

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Unter ber Erbe bemommen, bie Dimmiffchen brunten und Arondo. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ò        |
| Aber es mar für mich viel beilfamer, wie für ihn felbft abd;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Dag er, wie fower and garnend; guvor noch meiner Gewells wich!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,        |
| Rampften wir boch intigt obine Geficht und Dube ben Rampf line!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Auf, nimm jest in die Bande die quaftenumflatterte Aegis;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Schuttle'fie graundoll'brobend, Affan's Belben gu foreden. "23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A        |
| Dody, Bemireffender, wache du fetbit um ben ftrablenden Bellor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
| Roch fo lange befeele mit Duth ihn, bis bie Uchaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Bieber binab ju ban Schiffen gefiob'n am Rere ber Delle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        |
| Fürder gedent ich felber mit Wort und That is gu odnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·<br>.,  |
| Daß fich Acha's Deer von der Arbeit wieder erhole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
| Sprad's, und bem Bater geborchte Der fernbintreffende Phobbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        |
| Schwung fich vom Jongebirge berab mit ber Schwille Die Dabichte. Der auf Danben fic Allrit, Det neldwinbefile unter ben Bould.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •        |
| and the first the first first for the manner of the manner | ,,       |
| Fand dann Brambe' Sohn, ben erfahrenen gottlichen Bettot, !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Sigenb; er tag nicht mehr, fom tohrte gurunt bie Boffmung? 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>)</b> |
| Und er ertaimte bit Beinen umber, Ungfifdwiß und Bellenfinung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,        |
| Wichen von ihm, ba ber Wille bes Bens fin wieden erweckte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Und es begann, ibm nabenb, ber fernhintreffenbe Bhbbob: " !! !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
| Bettor, Briamos' Sohn, wefihnib; bon den Undern fo feine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Sigon du maflice bier? Dat irgend ein Beld bith geleoffen ? 24!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Mattaufathmend verfeste ber helb init bem wogenden Beinebufch :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Sage: mir, machtigfter Gott, wer bift ba both bağibu mich fragteff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Į        |
| Sorteft bie nicht, bag Ajas mich bort an den Steuern Achaa's, 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        |
| Ate ich frine Genoffen erfchlug bem gewaltigen Streller, " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        |
| Traf mit dem Stein an die Bruft und im fichemischen Rumpfe mid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| and the second of the second o | Ì        |
| Ja, schon glaubt' ich die Cobten und Albert finftere Wohnung 1: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :        |
| Seute zu fchau'n'; to vethauchte bereits im Lobe bas Leben. 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        |
| Und es verfeste bagegem ber fernbintteffenbei Bhebos: "4 . " 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ĵ        |
| Raffe'bith jest; binifendet von Jba's Soben Brouton: 200 110 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Einen fo machtigen Better, bir Sout ju gewähren und Bulfe, 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ś        |
| Phobos, ben Gott mit bem goldenen Schwert, mich, ber bich jano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| รู้สาราช (ค.ศ. 1951) การเกาะสาราช (ค.ศ. 1964) การการการการการการการการการการการการการก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Immer gefchirnit, bich fetoft und Sloot thurmenbe Beffe 10 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Daffe high and and annuling his vertisen Baroum Har Stibitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |

Bach den gebagenen Schiffen die hurtigen Roffe zu leuten; Doch ich ichreite voran und ebne die Bahn für die Roffe 260 Beit im Gesith' und wende zur Flucht die achäischen Delben. Sprach's und beseelte den hirten bes Bolls mit gewaltigem Kampf-

muth.

So wie bes Rof, bas lang an ber Krippe geruht, in ber Getfte Schwelgend, - die Bande gerreift und mit ftampfendem Sufe bas Feld burch

Rennt, fich ju baden gewohnt in dem schühlinwogenden Strome, 265 Strogend in Kraft; boch trägt es das haupt, und umber an den Schultern

Alattern die Rähnen embor; ftolz wiegend die stattlichen Glieder, Tragen Die Schenkel es leicht zu ber traulichen Beibe ber Stuten: Alfo bewegten fich eilend die Rus' und bie Anice bes Bettpr, Als er Die Reifigen trieb, ba Bhabos' Ruf ibm geboten. 270 Bie wenn Sunde ber Jagb und landliche Manner den Gemebod. Dber ben Sirfd mit Bolgem Geweib aufideuchend verfolgen : Doch bichtschattender Bald und die jahauffteigende Relswand Rettet bas Bild; es gu treffen verweigerte jenen bas Schicfal; Auf ihr lautes Betümmel erfdien ein bartiger Lome Bliblich am Beg , und verfchenchte die Sturmenden Alle mit Cinmal: Alfo, verfolgten zuerft in tobenden Reib'n die Achder Raftlos, Roffend mit Sowertern und gwiefachichneidenden Langen; Aber fobald fie ben Detter bie Reib'n burdwandelud erblidten, Schraden fie Alle gufammen, der Duth fant ibnen gu Fugen. 280

Thoas begann nunwehn, Undrämons Sohn, der Actoler Cocket peld, vor Alien bewährt in der Kunde bes Speeres, Stark im geordneten Rampf; nur Benige waren des Bortes Kundiger, wenn fie im Kathe die jüngeren Nänner bekämpften; Diefer begann vor ihnen und fprach mit verftändigem Sinne: 285 Götter! Ein Bunder erblid' ich, ein mächtiges, hier mit den

Mugen!

Dag jest wieder von Renem, entflob'n den Gewalten des Todes, Dector erftand! Ja wahrlich, ein Jeglicher hoffte doch ficher, Daß er von Ajas' Sanden, des Telamonfohnes, gefallen! Doch ein Unfterblicher hat ihn wieder beschirmt und geteitet, 290 Dektorn, der fiben Biele vom Danaervolt in ben Staub weif, Bie's auch dießmal, fürcht' ich, gescheh'n wird: fieht er ja boch nicht Ohne den Bonnerer Zeus so freudigen Duthes im Borkaufpf! Auf denn, last uns Alle nach dem thun, was ich gebiete: Deißet die Menge des Bolkes fich jeht an die Schiffe zurückzieh'n; 295 Wir nur, die wir die Beften zu fein uns tahmen im heere, Weichen ihm nicht und versuchen zuerft mit begegnenden Lanzen Seine Gewalt zu besteh'n! Mir dunkt, so verwegen er ankarmt, Wird er im herzen sich schen, in's Gewähl der Achder zu tauchen.

Alfo ber Beid; ihn hörten die Danaer wohl und gehorchten. 300 Ajas zuesk und die Seinen, Idomeneus, herrscher in Kretd, Leutros, Meriones bann, und Meges, ähnlich bem Kriegsgoft, Ordneten ämfig die Schlacht und riefen die tapferften Kampfer, hettorn entgegenzufteh'n und ben Dardanern. Aber von hinten Bog sich die Menge des Boltes zurud an die Schiffe von Argos. 305

Borwarts brangen die Treer in Schlächtreih'n; ihnen voran zog Settor mit mächtigem Schritt; vor ihm ging Phobos Apollon, Rings in Gewolfte die Schultern gehült und die fürmische Aegis Tragend, die zottige, graufe, gewaltige, welche Hephäftos Schuf und dem Zeus zu tragen verlieh zum Entsehen der Menschuf

Die trug jest in ben Banben ber Gott und führte bie Boffet. Dicht auch Randen in Reiben Die Darbaner : geffenden Lautes Scholl aus jeglichem Beere Befdrei; von der Senne gefchleubert, Schwirtten Die Pfeile babin; viel Speere von mutbigen Sanden Safteten, tief einwabiend, im Leib tampfraftiger Danner; 815 Andere bobrten im Mittel, bevor fie ben Rorper berührten, Gid in bie Erbe hinein, voll Bier, fich am Bleifche gu laben. Babrend Apollon' rubig Die Megie biele in ben Banben, Safteten bier die Gefcoffe wie bort, und es fanten bie Bolter. Aber fobald er die Megis, ben Dangern fcauend in's Antlig, Sowang und mit madtiger Stimm' auffdrie, da feffelte Soreden Ihnen das Berg, bag Alle bes fürmenden Ruthes vergagen. Best, wie zwei Raubthiere bie wimmelnden Beerben bes Bornvfebs Dder ber Schafe gerftreu'n in ber nächtlichen Stunde bes Melfens, Sturgten fie ploylich beran, wenn fern von ber Seerbe ber Birt ift: 8251 So flobing, mullisch zegenft, bie Dangar; Phobas Anational in .... Schradte fle, Tapja's Sohnen, und Deltorn Chre verleibenden ::

Mann traf morbend den Mann, als nun fich zerftreuten die

Stichios siel durch hektars Gewalt, auch Arteflass,
Dieser, ein Führer im heers ber erzumschirmten Bösten,
Inner, ein kurger Genasselbes muthigen helden Menestheus.
Beiter erichlug Neneias den Jasos, weiter den Medon,
Medon, ein Bakardsohn des erhabenen helden Olleus,
Man van Ajas ein Arnder, dem krinaren; aber er wohnte,
Berne vom heimischen Land, in Phyloke, weil er im Jähzorn i 835
Einen der Bettern erschlug non Olleus Beib Ertopis.
Jasos war als Filhrer hostellt den athenischen Männern,
Welche des Sphelos Sohn und Bylglos Enkel ihn nannten.
Moer Polydemas schlug im Bordergewühl den Metisteus,
Alonios sanz von Agenor, den Echios fällte Polites.

Alonios sanz dunchschop dem Ociochos oben die Schuktur.
Als er im Borlamps flob, und bindurch drang vorne das Arz ibm.

Während die Sohne der Troer die Wehr den Erschingenen raubten, Spünzten fich flugs die Achder hinein in Graben und Wiedewert, Fichen nach hier und nach dort, und bargen fich hinter die Mauer. 345 Dettor gawet murmehr mit gewaltigem Rufe ben Twern pring part

Auf, an die Soffe gestirmt! Laft ab won ber bintigen Beute! Ben ich antfernt von ben Schiffen an anderen Orten enbitde, Sier zur Stelle verhang' ich den Tob ihm! Reine vermandten Manner und Frauen bestatten mir dann den Erfclag'nen mit Feuors, 350 Rein, ihn follen die hunde por unfgren Mamen gerfeischen!

Sprach es und hieb mit der Geißel das Aospaar über die Schultern, Rief in die Reihen der Arver und mahnte fie. Alle, mitzhellem Buruf, ftärzten ihm pach mit den wagenbestigeintem Mossen: drannvoll dröhnte der Käum- Und voran schritt Abobos Avollon, 355 Sthitte behend mit den Führn die ragenden Ufer des Omdens Leicht in die Mitte hinah und ebnete drüber dem Pfed hin.
Ebenso-lang und so breit, wie der Flug des gemenfenn Sveeres, Welchen ein Mann aussendet, die blübende Arasi du versuchen. Beldap ein Mann aussendet, die blübende Arasi du versuchen.

Born, mitiber Agginimfchmudt. En fitzete ben Mall den Achae, Leicht, wie den Sand am Gestade des Meers umichüttet ein Anabe, Der, nachdem er ein Spiel sich gebaut in kindlicher Fraude, Spielend es glabald wieder zerwirft mit den Füsen und Händen: So, ferntreffender Phobos, zerwarfest du jest, dar, Achäer 365 Lange Beschwerden und Müh'n und schlugest sie selbst mit Entseben.

Doch nun hielten fie Stand und bemmien die Flucht an den Schiffen, Riefen einander emmunternd, und rings mit erhabenen handen. Biebton fia Mil' in lautem Gebet zu den himmlischen glen, Reftor par Allan, dex Greis, die gerenische Wehr der Achger, 378 Betete laut, ausftredend die hand zu dem flernigen himmel:

Beus, wenn jemals Einer in Argos' Waizengefilden Stattliche Lenden des Stiers dir opferte oder des Bidders, Brünftig um Geinschr siebend, und du zuwinktest verheißend; Deffen gehent' uns, Herr, und wehre dan Tag des Berderbeus: 375 Laß nicht also den Troern Acha's Gelden erliegen!

Doch, als Traja's Sobne Arouions Donner vernahmen, Stürmten fie heftiger gegen den Feind und brannten von Kampfeluft, 380

Wie die gewglige Woge des unabsehbaren Meeres Ueber, die Bände des Schisse hinwegfürzt, wenn fie des Windes Buth petifcht; diese, ja thürmt am höchsten empor die Gewässer: Also kürzten die Toor mit Schlachtruf über die Mauer, Benkten die Rosse hinein, und schlugen die Schlacht um die Steuer, 385 Schwingend berach von den Wagen die zwiesachscheidenden Lanzen. Doch vom Berdest her tämpften, die dnutelen Schisse besteigend, Jene mit ragenden Stangen, die dort in den Schissen zum Seetampf Lagen, mit Kingen gesägt und mit Erz an den Spigen umtleidet.

Doch, so lange fie, sorne den raschhinmandelnden Schiffen, 390 Drausen den Ball umfämpten, Achaa's Männer und Troja's, Sab Batrollys, der held, in Eurppylog' Zeltz, des tapfern, 39n mit Wesprächen erheiternd, und ftreut' ihm heilende Kräuter, Auf, um die finsteren Qualen der schwerzenden Bunde zu stillen.
Auf, um die finsteren Qualen der schwerzenden Bunde zu stillen.

Sah und Angfi und Gischei fich erhob im achlischen Bolte: Jammerte laut er empor und sching fich umfer an den Skften, Klach ausbreitend die Gande, und rief webllagend die Worte:

Sest, Curppolos, tann ich, fo febr bu ber Bulfe beburfteft, Sier nicht langer vergieb'n; benn machtig erhob fich bet Kampf icon. 400

Mag dein Bagengefährte dich jest aufheitern; ich felber Gile zu Beleus' Sohn und will ihn ermuntern zum Rampfe. Denn — wer weiß? — ich bewege vielleicht mit der hulfe der Götter Durch Zureden sein herz; gut ift ja des Freundes Ermahnung.

Sprach's; ihn trugen die Fife babin. Die Achder bestanden 405 Stürmende Troer indeß unerschütterlich; doch fie vermochten Richt die geringere Menge gurud von den Schiffen zu treiben; Aber die Troer vermochten auch nicht, die Geschwader Acha's Sprengend, hinein in die Zeite, hinein in die Schiffe zu flürzen. Gleich, wie die Schurdas Gedälte des Schiffs nach jeglicher Seite 410 Mißt in des Zimmerers Pand, des ersahrenen, welcher die ganze Aunst vom wenn erforscht, die Ballas selbst ihm gelehrt hat: Also stand gleichschwebend die Schlacht dort zwischen den Bölkern; Andere schlugen sich hier und Andere dort an den Schiffen.

Pettor trat auf Ajas heran, den gefeierten helben.

Beide bestanden den Rampf um ein Schiff; doch weber vermochte Jener den Feind zu vertreiben und Glut an die Schiffe zu legen, Roch schlug dieser den heltor zurüff, mit welchem ein Gott war. Da traf Ajas, der karte, des Alptios Sohn, den Kaletor, Ais er Feuer zum Schiff hintrug, in die Brust mit der Lange; 420 Müchtig erdröhnt' er im Sturze, den Brand ließ finten die Rechte. Bie nun heltor mit Augen ersah den gefallenen Beiter, Der in den Stand des Gestless am dunkelen Schiffe gesunken, Rief er mit mächtiger Stimme dem Lystervolt und den Troenn:

Troer und Lytler, bort, und ihr Darbaner, Rämpfer der Rabe! 425 Daß ihr boch hier in ber Enge mir nicht von dem Rampfe zurudweicht! Rein, ichafft Riptios' Sohn mir hinweg, daß ihm die Achäet Richt ausziehen die Wehr, nachdem er gefturzt an den Schiffen!

Sprach es und fendete gielend die blintende Lange nach Mias. Ihn zwar fehite ber Burf; boch Maftore Cohne Lykophron, 480 Ajas Senoffen in Rumpf, bem Rytherier, welcher bei Ajas Bohnte, nachbem er im ebten Rythera Einen getöbteth Die Bom traf heltor bas haupt mit bem Burffpeer aber bem Dies Gill Dicht in ber Rähe des Ajas, und rudwarts funtier gur Escanditis Rieder in Staub von dem hinterberded; ihm flateien die Milber/435 Da fchrad Ajas zusammen und fprach zu dem Binder bie Borte:

Ach, uns warb ein erprodter Genoß, mein Teitres, getobiet, Maftors Gohn, ben, feit er gu und von Auftbera getommen, Bir gleich Bater und Mutter dabeim im Palafte verehrten: Ihn hat helter erfchlagen, bet hetb! Bo haft bu bes Bobbos was Gabe, das Bogengefcof und bie Behr fcheffibbtenber Bfelle?

Ajas (prach's, und Leutros vernahm's und that gu bem Brudet Gilig, das trumme Gefcof in ber Sand und ben Rocher mit Bfeilen; Und fonell fandte bie Bfeile ber Belditit die Relben bes Ette! !!! Alebaid traf er ben Rietfos, ben grangenden Sohn bes Deifenot, E48 In, bes Boldbamas Breund, bes erhabenen Bantboosfounes, Belder die Rugel ihm bielt; er war um bie Roffe befdaffige, Lentend hineth in's Gewüßt, wo bie Reite'n fic am bichteften beangten, Settorn gulieb und ben Ervern; und fomell Brach nun bas Betbetben Ueber ibn ein, das Refner, fo febr fe's munfchten, ibin fernbieft. 450 Denn ibm bobrte von binten ber fdmetgenbe Bfeil in ben Racen ; .. Alsbaid fant er vom Bagen, und rudwarts bebten bie Roffe, Raffelnb am leeren' Befchirr.' Bolbbamas fab es, ber Ronig, Schnell und eilte, der Erfte, ben flüchtigen Roffen entgegen, Bab dem Aftynoos bann, Protiaons Cobne, Die Roffe, Ibn anmahnend mit Ernft, bas Gefpann in der Rape ju Balten " Bachfamen Blide, und fturgte gurifd Pit but Borbergetftumel.

Bieder ergriff ein andres Sefchoß fur ben ftrahlenden hekter Zeutros und hatte ben Rampf an Achae's Schiffen geendigt, Benn er ihn traf und das Liben entrif dem gewaltigften Streiter. 486 Doch der Kronide gewahrt' es, der waltende, welcher den hektor Schirmte, den Sieg mißgonnend bes Teilamon Sohne, dem Teutros. Denn die gestochtene Schnur an dem ftättlichen Bogen gerrif er, Als er zielte nach hektor; der Pfeit uilt der Schwefe des Sties Schwirste davon feltwärts, und die Hand ließ finden den Bogen. 465. Da schrad Teutros zusammen und spiea Albem Bruder die Bottet Wahrlich, is Mitter, ein Damon vereitelt miszieglichen Anfching. Der mir eben im Kanust mein Bogengeschos aus der Sand schliege. Und mit die Genne zerris, die jängk ich geslocken und heute. Festband, daß sie farziele der springenden Afeile noch halte! ... 470 ... Und as versetzt dagegen der Telamonier Asas: Trantex, so laß dann und'n, das Geschoß und die Menge der Pfeile, Weil sie vernichtet sin Hatt, der Argon! Sohne hensidet! Peer in die Rimm an die Schulter den Schlie hund den kammigen Speer in die

Rämpfe mit Troja's Männern und mahn' auch Andre ju tämpfen; 475 Siegten fie que, fie follen die ruderbeflügesten Schiffe Babrlich fo leicht nicht nehmen! Wohlan, wir gebenten der Lampf-

Alfo der Geld; und den Bogen nerwahrte fich Teutras im Beite, Barf dann über die Schulern den vierfachdedigten Stierschild, Schirmte das mächtige hanpt mit dem fletilichen, mahnenumma Uten 480 helm, und granwall nickte der Bufch von der Auppe des helmas; Bafte die flämmige Lange, bewahrt mit der Spige des Arzes, Eilte zurack und gellte, sich flugs an die Seite des Ajas,

Doch als Deftor gefeb'n, bas Teufrod' Baffe:gelähmt war, Rief er mit möchtigen Stimme bem Lyfiervall und den Trogen: 485

Troer und Lyfier ihr und Darbaner, Kampfer ber Rafe. Muf, seid Manner, ihr Bieben, und bentt auf ftürmischen Angriff Bei den gebogenen Schiffen! Ich sah; s jest oben mit Augen, Wie, der Kronide die Wasse des tapferften Rannes gelähmt hat. Denn Zens' waltende Macht ift leicht für die Renschen erkennbar, 490 Ob er die Einen im Rampf mit erhabenem Auhme verherrlicht, Ob er die Anderen beugt und nicht zu behüten geneigt ift, Wie er donn jest die Achder gebengt, und Troer geschirmt hat, Und denn, tampst an den Schiffen vereint! Wer dann, von dem Wurfspeer

Oben bem Schwerte getroffen, ben Tod und bas Schidfal erreichte, 495 gabre babin! Im Kampf um bie heimische Erbe gu fterben, Bringe ihm Ruhm; ihm bleiben in Mohlfahrt Kinder und Gattin, Minden bas hand und bie haho zurud in blühendem Stande, Wenn die Coar au Schiff beimzieh'n in ber Bater Gefilde.

| Sprach's und expectite die Areft und den Buth in jestichen Sprif    |
|---------------------------------------------------------------------|
| \$1.41 5 400 1.1 \$ 412 1.1 2 1 \$100 1.1 1.2 1. 1.1 1.1 1.1 500    |
| Drüben ermunterte nun auch Aljas feine Gemoffen :                   |
| Schande, bod, Argos' Bale! Run gitt's, entwader gu Berbang.         |
| Der um Retfung tampfend, bas Beid non ben Schiffen gu mehren.       |
| Sofft ibr vielleidt, wenn Dettor, ber Beib, une nahme bie Shiffe    |
| Dag ihr zu Bug bann Alle gur beimifden Erde gelangtet ? . 505       |
|                                                                     |
| Soret ihr nicht, wie erzeben die troischen Schaaren ermuntert, me ? |
| Dettor, und icon in ben Schiffen die Glut gu entflemmen baber-      |
| and the second second filteres?                                     |
| Richt gum Tange gu geben ermahnt er fie, fondern gum Rampfe!        |
| Und henn bent, fich binfort tein befferer Rath und Entschluß mehr,  |
| Alls im Gefünfmel bes Kampfes den Arm und die Kraft gu ver-         |
| juges. 519                                                          |
| Beffer, wir mablen mit Ginmal den Tod uns ober bas Leben,           |
| Che wir lang une qualen im gräßlichen Woffengemähle                 |
| Bollig umfauft gin Den Schiffen, von fowederes Mangern bewältigt    |
| Sprach's und ermedte die Rraft und den Denth in jeglichent Strifer. |
| Schebios, welcher ben Photern gebot, ein Sohn Berimebene, 540       |
| Barb burd Delton erlegt; ben Laobamas, welcher bas Sagvoll          |
| Führte, ben giangendan Cohn Untenore, tobtete Mias.                 |
| Aber Bolphamas jog dem Apllenier Dios die Bebr aus,                 |
| Der, ein Genog bes Bhpliden, gebot ben bebergten Epeiern,           |
| Meges fpraug, es gewahrend, beran; Bolpbamas bog fic 526:           |
| Seitworts nieber, Die Lange verfehtt' ibn ; wollte boch Bhobas      |
| Richt, bag Banthaos' Sagn in ben vorberften Reiben, erliege.        |
| Aber dem Rrasmos fach ein Burffpeer mitten die Bruft bunch;         |
| Dachtig erdröhnt' er im Cturg, und Deges nahm ihm die Rugung.       |
| Aber integ fprang Dolops beran, wohlkundig bes Sperces. 525         |
| Lampos' Sohn, der, tundig in fturmifden Rampfen, erzengt ward       |
| Bon, bem bewährteften Streiter, gaomebone Sohne, bem Lampos;        |
| Der nun ftach mit ber Lange dem Meges mitten ben Soilb durch,       |
|                                                                     |
| Rabe heran fich flürzend; indes ihn schützte den harnisch,          |
| Belden er trug, fafigließend mit Bolbungen, den einft Pholeus 586   |
| Deim aus Choppre brachte vam beiligen Strome Gellejs,               |
| Denn ihm schenkte den Panger ein Gafifreund, König Euphetes,        |

Das er im Kempf ihn trüge gur Abwehr feinblicher Minnet; Und er wehrte den Tod auch jest von dem Leibe des Sohnes. Denn ihm traf der Phylide den ehernen, mahnenunistellten 7:535 Delm an dem oberften Anauf mit dem Stoß der geschiffenen Lange, Das ihm der Busch abbrach und die wallende Mähne zur Erde Flog in den Staub, die, neulich gefärdt, fitsch glänzte von Purpur. Während et so ihn tämpfend bestand, noch hossend zu siegen, Kam dem Phyliden ein Gelser, der kreitbare Geld Menelaus. 340 Seitwärts trat er heimlich und traf mit der Lange die Schifter Hinten; der Speer schof, lechzend nach Mord, in die Ferne verlangend,

Born' an der Bruft ihm heraus; er taumelte nieder auf's Aittift. Din nun fprangen die Beiden, die ehernen Baffen von Dotope Schultern ju zieb'n; doch hettor gebot den Berwandten und Brübern

Allen umber; Melanippos, ben tapferen Sohn hitetaons, Schalt er guerft; der hatte vordem in den Fluren Berkote's, Ghe der Feind ankam, schwerwandelnde Kinder geweidet; "Wer nachdem der Achder gebogene Schiffe gefandet, Ram er nach Ilios wieder und glange' in dem Bolke der Troer, 550 Wohnend in Priamos" haus, der gleich ihn ehrte den Sohnen. Ihn denn schalt jest hekter und frach lautrusend die Worte:

Alfo faumen wir noch, Melanippos? Regt fich im Berzen Dir tein milbes Erbarmen auch nun, da ber Better gefallen? Siehest du nicht, wie fle eifrig um Dolbps' Waffen fich drangen? 555 Folge mit! Richt mehr durfen wir fern von den Sohnen Achac's Stehen im Rampf; wir morden die Danger, oder sie fatzen 3lios' Boke vom Sipfel herab und morden die Barger!

Sprach's, bann fchritt er voran; ihm folgte der gottliche Streiter. Arfos' Boffer ermahnte ber Telamonier Ajas: 560

Muf, feib Mduner, thr Lieben, und Scham in ber Seele bewahrt end!

Scheut euch felbit vor einander im tofenden Baffengewühlle! Denn wo Manner fich fcu'n, feb'n mehrere Rampfer benn fallen; Aber dem Fliebenden blubt nicht Rubm, noch rettenbe Schugwehr. Alfo ber Beld : bie Achter, von felbit fcon brennend talampfingt. 565

Rahmen fich al' in die hergen das Mort und umgäunten die Gäfffe Rings mit, chernem Ball; Beus rief an diefen die Troer: 1982 1982 Doch den Antilochos mahnte der ftrettbare helb Menelage: 1982 1982

Reiner im Geer ber Achter, Antiloches, tommt die an Jugend, ... Reiner im Anofe dir gleiche so bebergt ift Reiner im Rampse: 570 Wenn du heuver doch sprängst und Einen erschlügst von den Troerit!

Rief's und furmie gurud; und Jener, erregt von bem Borte, Sprang aus bem Borbergewühl und zielte mit blinkender Lange, : Rings umschauend guvor. Und rudmarts wichen die Erset, Als bingielte ber Beld. Richt fruchtlos fdmang er ben Butffpet; \$75 Rein, Delanippes bem Schen, bem mattigen Gobn biletauns, : Der in die Schlacht porfmengte, burchfoog en die Bruft an ben Barge: Dadtig erbrabnt' er im Sturg, und Racht umbullte fein Antlib .: 3 Da fprang jenen binan, wie ber Dund bem verwundeten Sirfcialb. Buffürgt, wenn es ber Sager mit gludlichem Schuffe getroffen, 580 Als es dem Lager entsprang, und bie blubende Rraft ibm gebrochen: Alfo fprong, dir gu rauben die Bebr, auf bich, Delanippos, Seld Untilodine an. Doch Deftor ber Belb, es gemahrend; Barf fich in eilendem Lauf durch Schlachtengewühl ihm entgegen .: Aber Antilogas ftand ibm nicht, fo bebergt er im Rampf mar; 885 Rein, er entwich, wie bas reifende Thier, bas Bofes verübte, Fortfliebt, ebe ber Danner gefchloffene Beib'n fich gefammelt, ... Benn es ben Sund bei ber Deerbe gerfleifcht bat ober ben Dirten't Miljo wich er gurnd, von Dettor verfolgt und ben Troern, Beide mit grablidem Ruf ausschützten berbe Gefchoffe; 2 : 390 Doch er manbte fich wieber, nachdem er erreicht die Benoffen.

Aber das troifce Bolk, wie beuteverschlingende Lowen, Stiftemt' an die Schiffe hinan, Zeus' hobes Gebot zu vollenden, Welcher die Troer entstammte, mit mächtiger Krast fie besettte, Und den Achern berudte das herz und entwandte den Siegunhm 595 Denn er hatte beschiossen, dem hektor, Priamos' Sohne, Ruhm zu verleih'n, daß der in die banchigen Schiffe versengend Schleudze den gräßlichen Brand und ganz ausstühre der Checks' Unheilbringenden Bunsch; denn darauf harrte Kronion, Leuchtend im Glanze der Flammen ein Schiff aussodern zu sehen. GOD Dann erst wollte der Geit von Acha's Schiffen, die Troer

Radwarts tweiben gut Stadt und ben Danaern Chre webliben: Soldes gebentend, erregt' er, Die baudigen Schiffe ju ftitmen, Bettorn, Briamos' Goun, ber feibit icon Brannte von Rantoffult. Er benn tabte, wie Wres, ber Burfiverfdwinger, wie Rener 605 Anheilvoß bie Bebirge burchtobt in ben Tiefen bes Balbes: Shaum umftand ibm bie Lippen, und Jornglut fprühren bie Augen Unter: ben tropigen Brauen berbort mit graufem Bebrobne Rliebte ber Belm um bie Solafe bes mannhaftfampfenben hetter. Reus felbit war ja vom Mether berab ber Befdirmer bes Gelben. 610 Reut, bor Beltonn affein im Gewildl unidbliger Rundt Breid und Whre verlieb. Denn wonine Tage qui feben Bar thm bestimmt; fcon führte bie herrscherin Bullas Athene Durch bed Beliben Gewalt bed Berbangniffes Tag'ihm eingegen. Er wun bachte zu furengen bie Schlachtreib'n, rings es verfuchent, 615 Be er bie bidteffen Saufen erfab und bie treffitchften Baffen. Aber umfonft, er fprengte fie nicht, wie fturmifd er anbrung. Denn fest bielten fie Stand in gefchloffener Schaut, wie ber große, Steilaufpagende Reis an bes blautiden Deeres Geftabe Tropend besteht des beschwingten Orfans bellfauseilden Ansturz 620 Und die gefcomoliene Blut, die gegen ton brunfend emporichamt: So fant, obme ju fliebent, Mchaa's Beer vor ben Troetni Er, von leuchtenbem Rener umftrabit, fprang auf bas Gewich ein, Sturgte hinein, wie die Boge fich ift in bas ellende Schiff fange, Unter Bewalt vom Sturme gefdwellt; im Schaume verbirgtfie: 625 Weber und über bas Goiff, und bie foredlichen Dande: bes Sturmwinds

Brausen hinein in die Segel; den zagenden Schiffern erzitkert. Bange bas herz, da ste, nahe dem Lod, binschweben am Abgrund: Also ward den Achdern das herz im Busen erschüttert. Jest, wie der Leu mordathmend hineinftürzt unter die Kinden, 680 Welche die grafigen Ku'n aur gewaltigen Sampse beweiten; Lausende sind's, und ein hirte gelettet sie, wenig gentet noch, hir bin remunihörnige Ainder im Kamps zu bestehen ein Raubiser; Siets zu den vordersten bald, und bald zu ben hintersten Rindern Wandelt er hin und zurfict; doch der Leu, in die Ninte sich für pard.

| Mordet ein Rind, bag bebend bie übrigen alle gerflieben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ! ·     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Alfo floben betäubt vor Beftot und Beus Die Mcaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 5.    |
| Alle gumaf; ben Myfener allein, Betiphetes, erfalug er,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ····    |
| Ropreus' Sprößling, bed Danns, bereinft von bem Derrfder Gutty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i porit |
| Botichaft pflegte gu bringen bem mäthtigen Belben Beraties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 640     |
| 36m, bem geringeren Bafer, entfproß, in jeglicher Eugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • ,     |
| Bober, ber Cohn; im Baufe gelibt und tapfer im Rampfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Bat er im Rath ber Mytener an Ginficht einet ber Erften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15      |
| Biefer erlag vor Dettor und gab ibm Boberen Siegerubm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 11    |
| Denn er wollte fich wenden und flief fic am Rande des Softee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 645     |
| Der ihm tief gu ben Buffen, ein Schut bor Befcoffen, berabhin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Dier benn warb et am Buge verfirict und taumelte tuttwarts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •     |
| Burchterlich fcott bei'm gatte ber Delm um Die Schlafe bes De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fen.    |
| Bobl nahm Better es wahr, und in haftigem Bunfe fich nahend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Bohrt' er ben Speer ihm tief in die Bruft; gang nabe ben B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ikari.  |
| "bett," The control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 659     |
| Morbet' er ihn; fie tonnten, fo febr fle's fcmergte, ben Freude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nián    |
| Retten; fie felbft ja gagten gu febr vor bem gotflichen Deftor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •     |
| Bof und um fich fab'n fie bie außerfie Reife bet Schiffe; .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı''     |
| Die man zuerst an das Ufer gestellt; hier frürlieft ber Felnd un.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parii   |
| Also bedrängt, wich explich Amaa's Heet von veni vordern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 655     |
| Schiffen zurückt boch hielten fie Bort an den Belten in bisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Ordnungen Stand und zeistreuten Ach nicht; hier bannte fit So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| for the state of t | 1 34    |
| Bannte fie Furcht; fie mahnten fich unabläffig ethanber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Reftor vor Allen, bet Greis, Die gerenifche Befr ber Mollen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5       |
| Flehte zu jeglichem Mann, bei Stamm und Gefglecht ihn befd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 660     |
| Auf, feld Danner, o Freunde, Die Scham in Der Geele bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ahrt    |
| - Y Command    | 7, 0    |
| Schum vor anderen Menfchen! Gebentt doch Alle ber Rinber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47      |
| Alle der Gattinnen boch und ber Babe Daheim und ber Eltern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Bem fie von eich noch leben und wem fie verblichen im Edde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 665     |
| Capferen Duthes ju fich'n; nicht fcmadoell wendet gut Blucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Sprach's und erwectte Die Eruft und den Dutth in jeglichem Ste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tter.   |

Da nahm ihnen vom Anga bie gutliche Walte des Auntels : Ballas hinweg : bell glängte das Richt auf jeglicher Seite, Hier an den Schiffen und dort im allesverherrenden Lampfe. 670 Kunnehr sohen fie Gelter, den ftreitbaren, sah'n die Gefährten, Erne sowahl, die hinten entfernt fich enthielten des Kampfes, Als die noch fortschiegen die Schlacht an den eilenden Schiffen.

Doch nicht langer gefiel es bes Telamon muthigem Gobne, ... Bern und muffig gu fteb'n mit ben anderen Sohnen Achaa's; Rein, die Berbede ber Schiffe mit machtigem Schriste burdwandelnd, Bingte der Seld in ben Ganden Die riefige Stange bes Meertampfs, Bobi mit Ringen verbunden, von zweiundzwanzig Ellen. Bie bisweilen ein Mann, in jeglicher Runde des Reitens Erefflich geubt, vier Poffe jumal aus vielen fich auswählt. Dany in formifdem Laufe vom Feld zu ber raumigen Stadt bin Ueben ben Beermen jagt pingsber viel Manner und Rrquen ... Schauen bewundernd ibm gu; benn ftete von bem einen auf's andre Springt er unfehlbar-und ficher, indes binfliegen bie Roffe: So durdwandelte mandes Berbed ichnellegelnder Schiffe 685 Ajas mit madrigem Schritt; laut brobute fein Ruf in ben Aether. Unablaffig gefot er mit furchtbarem Laut ben Achgern, Laper und Schiffe beberat au vertheibigen. Aber auch Beftor Blieb nicht muffig im Saufen ber bichtumpangerten Troer; Rein, wie ber funteinde Har in Schwärme befiederter Bogel Rieder fich fturgt, die weidend am Strom fich gelagert, in Schwarme Bon langhalfigen Schwänen, von Kranichen ober von Gänfen: So fubr Briamos' Gobn auf eines ber duntelen Schiffe Ribe is fürmifden Aluge beran; Reus brangte von binten Rin mit gewaltiger Band und fpornte gugleich die Benoffen. 695 . Alfoi begann von Reuem ein bitterer Rampf an ben Schiffen; Glaubte man doch, unermudet und frifch noch rudten die Bolter Biber einember gur Seblacht: fo flurmten fie wutbend gufammen. Diefer Gedante befeelte die Streitenden : bier die Achaer : Dachten dem Unbeil; nicht au entflieb'n, nein, fechiend au fierben 3 700 Dort folug jeglichem Erser bas Berg in freudiger Soffnung. Brand in bie Shiffe au werfen und Braod' delben au murben. Alfo, bebien die Balber und wutheben grann einander.

hallot eigeist am Spiegel einemerhundwandelindes [chines] : 395
Raschinfegeindes Schiff, Das Protesilass, den Gelden, 395
Einst nach Traja getragen und nicht mehr drachte zur heimes, im:
Um sein. Schiff denn Lämpstan Achäa's. Männer und Aroja's;
Dicht an einander gedrängt, und erschlugen fich; sowe is nicht wehre.
Darrten die Kömpsenden jest auf ben siegenden Pfeil und den Wurfdarrten die Kömpsenden jest auf ben siegenden Pfeil und den WurfKein, ganz nabe sich-txetend, von einerlei Mutha begeißent, 300 740
Stritten sie lithn mit Nerten und schurseinhauenden Beiten, 300 740
Auch mit gewaltigen Schwertern und zwiesachschenden Banzen.
Ja, viel stattliche Klingen mit Griff und schwärzlicher Scheide
Kielen zur Erd' aus den Sänden und andere dort von den Schultern

Rampfender Manner herab; ichwarz floß von dem Blute das Erdreich. 715 Seit er das Schiff am Spiegel gefaßt, ließ hektor es nicht mehr,

Seit er das Schiff am Spiegel gefast, lies hettor es nicht mehr, Dielt in den Banden den Rnauf, und gebot lautrufend den Troern:

Feuer herbei, und erhebt in geschloffenen Reihen den Schlachtruf! Uns gab heute Kronion den Tag, der Jegliches auswiegt, Daß wir die Schiffe gewannen, die, troß den Unsterblichen landend, 720 Uns viel Leides gebracht durch unserer Aeltesten Feigheit! Diese, so oft ich es wunschte, den Rampf an den Spiegeln der Schiffe Gler zu besteh'n, stets hemmten sie mich und wehrten dem Bolte. Aber berückt auch früher der donnernde Gott des Olympos Unseren Sinn: jest treibt er uns selbst und gebietet den Kampf uns. 725

Also der Deld; und das Bolt drang fturmischer auf die Achaer. Ajas bestand nicht mehr; so drangten ihn rings die Geschosse; Rein, er entwich ein wenig, des sicheren Todes gewärtig, Din, wo der Steuerer saß, vom Berded des gestügelten Schiffes. Allda ftand er spähend, und hielt mit der Lanze die Troer 730 Stets von den Schiffen zurud, wer loderndes Feuer herantrug; Unablässig gebot er mit schrecklichem Ruf den Achaern:

Freunde von Argos' Belbengeschlecht, ihr Diener des Ares! Auf, seid Manner, ihr Lieben, und denkt auf fturmischen Angriff! Bahnen wir wohl, daß helfer für uns im Rücken bereit fieb'n, 735 Oder ein ftarkerer Ball, der uns abwehre das Unbeil? Städte, mit Thurm und Muuer bowehrt, find nicht in der Rabe, Daß wir den Zeind abhielten und unsere Reihen verftärkten; Rein, wir liegen im Felde der dichtemupanzerten Troer, Rabe gedrängt an das Meer und vom heimischen Lande geschieden: 740 deil if nur in den Armen und nicht in läffigem Rampse!

Sprach's und schaltete wüthend umber mit der spisten Lange. Wer von dem troischen Bolt zu den räumigen Schiffen Achäa's, Pektors Gebot zu ersüllen, mit isderndem Fruer heronschritt, Den stieß Ajas nieder, mit machtigem Speer ihn empfangend; 745 Bubli durchbohrte der Geld im naben Gesecht an den Schiffen.

## Sechzehnter Gefang.

Inhaft: Auf feine beingende Bitte gestattet Achilleus dem Patrotios, in feiner Rüstung mit ben Myrwidonen gegen die Troer auszuziehen und se won den Schiffen zu vertreiben. Mas wird übermättigt; das Schiff des Protesios brennt. Run ruft Achilleus selbst den Patrotios, sich ju der wassen, ordnet die Schaaren, und entläst sie mit ermunterndem Arust. Batrotios vertreibt die Troer von dem bezinnenden Schiff; sie welchen mit Detter soen dem Tode in seine Deimat Lysia getragen, nachdem sied zwor noch ein sanger Kampf um den Besit desselben entsponnen hat. Patrotios versotzt die Troer die nie Stadt und bestrotios versotzt die Troer die nie Stadt und bestrosies worde, wird aber von Apolion gehemmt. Helter sahr gegen Patrosies zurüg, der ihm topferen Widerstand leistet und seinen Wagenlenter Redrieues erschlägt. Zusest wird Patrosios von Apolion verände und antwassnet, woraus ihn Euphordos verwundet und Letter tödtet.

Alfo tämpften fie bort um das Schiff mit den flattlichen Andern. Aber Batrollos trat zu dem hirten des Bolts, dem Beliden, Schmerztiche Thränen vergießend, der finfteren Quelle vergieichbar, Die vom erhabenen Bels ihr dunkeles Waser berabgiaft, Als er ihn fah, da jammarte sein den erhab nen Achilleus, Und zu dem Freunde bogann er und sprach die gestügelten Morte:

Weihalb weinft du, Patrollos, dem Mägdlein ähnlich, dem garten, Welches die Mutter verfolgt und flebend ihr ruft, es zu nehmen, Und am Gewande fle fast und der Eilenden Schritte zuruchsält, Während es weinend an ihr emporschaut, die fie est aufnimmt: 10 Also vergießest du jest, a Patrollos, verlende Jahren. Kommft du, mir selber ein Wort zu verkindigen oder den Unsern? Sind die allein aus Phihia vielleicht Batschaften gekommen?

Sagen sie doch, dein Bater Mendtios sei noch am Leben; Lebt doch im Bolke daheim auch Peleus, Acakos' Sohn, noch, Welche wir Beide von Herzen betrauerten, wären sie nicht mehr. Oder erfüllt dich der Schmerz um die Danaer, daß sie verderben Bei den gebogenen Schiffen, den eigenen Frevel zu buffen? Rede, verhehle mir's nicht, auf daß ich's wisse, wie du's welßt.

Schweraufftobnend ermiderteft bu, Rogfampfer Batroflos: 20 Beleus' berrlicher Sohn, bu tapferfter aller Achaer, Rurne mir nicht; branet bod bu fomerbe Beldid bie Achder. Denn fie Alle bereits, Die vormals maren Die Beften, Riegen umber an ben Schiffen, von Pfeil und Lanze vermundet. Liegt boch wand ber Tubibe, ber tapfere Beld Diomebes; 25 Bund Agameninon auch und Obhffens, Delfter im Speerkampf; Much Eurppolos mard von dem Meil in die Bufte getroffen. Awar um biefe ja find vielfundige Merate geschäftig, Lindernd die Quaf; bod bu bift gang merbittitch, Achilleus! " Waffe ber Brou mich nie, ben bu, jum Berberben Bebergter, 30 Raftlos beaft! Bie follte fic bein noch freuen ein Entel. Benn bu die Danger nicht von bem ichmäblichen Sammer erretteft? Granfamer Damn! Richt flammft bu fürwahr von dem reifigen Beleus, Thetis gebar ditt irfdit; bith Reugte bie finftere Deerflut, Dich bochftarrende Relien; benn bu biff bart und gefühllos! 35 Aber wofern im Bergen ein gottlicher Spruch bich gurudichtedt, Und die Runden ben Bens ble ethabene Dutter gemeibet : . . Sende gem wekinften mien, und bas uhrenfdonische Rekasouft Riebe mit mit : fo moat' to beit Lidt fire vie Danute weiden! Gib mir qualetet bein Baffengeftbinetb" um bie Schufteta au trugen, 40 Db mich etha bie Erbet far bich anfeb'n und bom Rampfe Laffen, indef fid etwoffen Die topferen Manner Midda's Bon ber bedrangenden Roth, wie furs and fei bie Erbofung. Bir, noth frife, wit tonnten fo leicht bie ermotteten Stretter ... Rudwaris treiben gur Stadt bon bet Danaer Schiffen und Reiten. 45 " Alfo Miste Ankonds: Der Thot! Denn mabilic. et folke Rur fich felbft bas Berberben erffeb'n und bas ichwark Berbananif. Unmuthgilibend verfeste ber Anchtige Renner Achillene: Beb' mit, pomimet Selb, was baft Du getibet, Butrimoes

Beber ein Spruch von ben Ghttern befüngmert mich; ben ich ver-50 nommen. Roch bat Runden von Reus bie erhabene Mutter gemelbet: Aber ein bitteres Leib durchbobrt mir bas Berg und die Seele, Benn bier einen ibm Gleichen ein Mann, ber bobere Dacht bat. Sich zu bezauben ertubnt, fein Ehrengeschent ihm entmendet. Diefes gerreift mir bas Berg: benn Schredliches mußt' ich erbulben. 55 Sie, die mir ale Chrengeldent die Achaer erforen. Die mein Sweer mir-errang, Die gewaltige Beffe gerftorend. Sie bat mir Magmemnon, der Rurft, aus ben Armen geriffen, Atreus' Cobn, als mar' ich ein ehrlosichmeifenber Gluchtling. ... Doch bas Geschebene laffen wir rub'n! Audrajemte fich's nimmer, 64 Unablaffia au grollen im Geift: inbeg, ich befolog ja Richt von bem Auge au laffen, bevor an ben eigenen Schiffen Mir bas Getummel bes Rampfes erdrobnt' und ben Baffen Getofe. Du benn bille bir jest mein Baffengefdmeid' um bie Schultern, Rubre die freitbaren Schaaren ber Mormibanen jum Rampfe. 65 Beil fich ein fdmarges Gewolle mit Dacht ankurmenber Eroer Rings um die Schiffe gelagert, und fie, nur wenigen Raumes Berren annoch. Ach lebuen an wiende Deeresgefigde, Araos' Bolt : denn über fie ber fturmt Troja vereinigt, Erekvoll : nirgend ja zeigt me in Belm in funtelnder Rabe 70 Ihnen bie Stirn; bald batten fie wohl mit blutigen Leichen Aliebend die Bade gefüllt, wenn Atrens' Gobn Aggmemnon Billigen Ginn mir bewies: nun tampfen fie rings um bas Lager! Denn nicht mehr in ben Sanben von Tubeus' Gobn Diemebes Buthet der Speer, das Berderben von Argos' Bolte zu wehren :. 7.5 Richt mehr bab' ich ben Ruf Agamemnans aus dem verhaßten Munde gehört ; nur hettors, bes mannervertilgenben, Stimme, Bie er ben Troern gebietet, umtont mich! Diefe bededen Rings mit Gefchrei bas Gefild' und boffegen im Rampf bie Achaer. Dennoch eile, Batrollos, die Roth von ben Schiffen au wehren: 80 Sturge mit Macht in die Reinde, bevor ihr flammendes Teuer Unfere Schiffe verfengt und ber Beimtebr Freude babin ift. Aber befolge mir aud, mas bir ich rebe gum Bergen ; Das du mir bereitigen Rubm und tofliche Chren ermerfuft

Bor bem abaffden Boll und jene bie refgende Jungfrau 85 Bieber gurud mir erftatten und glangenbe Gaben binguthun. Triebft bu fie weg von ben Schiffen, fo wende bich! Wenn bir vielleicht auch Bera's bonnerndet Gatte binfort Siegeebre verfiebe: Rimmer gelufte bich boch, mit ben ftreitbaren Eroern gu Wimpfen Dhne ben Kreund: da mochteft bu mir Unebre bereiten. Rubr' auch nicht inder Freude bes Rampfe und bes Schlachtengemubles, Babrend bu morbeft bie Etver, bas Deer vor Glios' Mauern, Dag pom Dipmipos feiner ber endlosmaltenben Gotter Demmend bir nabt; fie liebt ja ber fernbintreffende Bbobos: Rein; nachbem bu ben Schiffen Adaa's belfenb erfcbienen. 95 Rebre gurud und laf im Gefild fic bie Bolfer befehben. Benn boch, o Bater Kronib' und Ballas Athen' und Avollen! Reiner im Beere ber Erber fich rettete, feiner von allen Danaern aud, und wir Beiben allein bem Berberben entronnen. Dag wir ullein abbrachen bie beiligen Binnen von Troja! 100 Alffo foraden fie bort und wechfelten folderlei Reben. Migs beftand nicht mehr; fo brangten thu rings Die Gefcoffe: Denn ibm brach Hens' Bille die Rraft und ber muthigen Eroer Scharfes Gefchof; rings ballte ber leuchtende Belm um bie Schlafe Braunvoll unter ben Stoffen bes fliegenden Erges; beftanbig Trafes beit Belinfcmud vorn; links ftarrt' ihm ermattend bie Schulter Unter bes funtelnden Schildes Gewicht; boch tonnte ber Troer Reiner umber ibn erfduttern, fo viel bes Befchoffes berandrang. Schwer auf athmete, tenchte bie Bruft, und rings von ben Gliebern Rann ibm ber Schweiß bichttropfend berab; nicht Reit gur Er-Boluna Bar bem Erfcobften vergonnt; rings reibte fic Grauen an Grauen. Melbet mir jest, for Dufen, Olympos' Sallen bewohnenb, Bie fic bas Rener guerft Babn brach in bie Schiffe von Argos. Bettor traf; berfturgenb, Die efthene Bange bes Mfas Soch mit gewaltigem Schwert, und ben Schuft bicht binter ber Swifte 115 Schmettert' er mitten ibm burch; fo fowarig er untfonft in ber Redten, Telamone Sobn; ben verftummelten Speer; benn ferne von ihm war

Drofinkind-finab zu ben Code die eherne Swide gestogen.
Schaudernd erkannte ber helb im erhabenem Geifte der Götter, Berk, daß Zeus in ben höhen, der Donnerer, jeglichen Anschlag 120 Jum in der Fehde vereitte, den Sieg nur gönne den Troern. Und er entwich dem Geschaß. Da warson sie loderndes Fener hoch in das Schiff; baid schlang sich umber unlöschbare Lohe.
Also sammite die Gint hochauf um den Spiegel; Acisleus Schlun sich umber an die: Histen und sprach zu dem Freunde Batrolios:

hebe dich, göttlicher held, witummelnder Admpfer Batrotlos! Schon ja gewahr! ich der Flammen verherende Buth an den Schiffen. Ehe fie nus wegnehmen die Swiff und wehren die Ruckfahrt, hulle dich flugs in die Behr; ich gehe, das Bolt zu verfammeln.

Sprach's, daruftete fich mit dem schimmernden Eige Patrolios. 130 Erft beun fügte der held Beinharuische fich um die Füße, Schön und umbet an den Andchein mit filbernen Spangen befestigt; Beiter umschloß er die Bunft ringaber mit dem blinkenden Panger, Der hell glängte wie Sterne, des götblichen Renners Achilleus; Barf hierauf um die Schultern das Schwert mit den filbernen Buckeln,

Strablend von Erz, und barüber ben Schild, ben gewaltigen, ftarfer, Dedte bas madrige Saupt mit bem fattlichen, mabnenunwallten Belm, margrannvoll nidte ber Buid von ber Spige bes Belmes. Auch zwei ftammige Langen, gerecht in ben Sanben, ergriff er. Rur des Adrillens Greer, ben gewaltigen, fdweren, gebieg'nen, 140 Ließ er; biefen zu fdwingen verftand fein and'rer Achaer; Acalos' berriter Entel allein verftand fie au fdwingen, Belions efchene Lange, gefällt auf Belions Gipfel, Welche bem' Weleus Chriron geldentt, um bie Solben gu morben. Doch ben Autoneton bieß er gefchwind ausdirren bie Roffe, Seinen geliebteften Freund nach bem Deerburdbrecher Achilleus, Beil et am tremten thm fant bei'm brobenden Rufe ber Felbfolgot. Ihm nun führte bie Remer Automebon unter bas Rugjoch, Rantbos und Balios, beibe bem Sturm gleich flegend im Laufe, Betde bem Rephiros einst Robargs gebar, bie Carpvie, 150 Als fie im grunen Geland' an: Dicang! Strome geweibet, -

Schirrte ben utriffigen Rumer, beir Pebafos, meben bis Zwei baim, Den ber Petibe vordem won Getions Burg fich entführte, au. Der, ein fletbliches Bog, gleichwohl ben underbilden fofate.

Peleus' Sohn, vie Gezalte der Myrmidonen durchwaudelnd, 155 hieß sie sofort sich umhüllen mit Rustungen. Aehntich den Wölfen, Die, nach Fleische begivrig, das herz von tropigen Kahnheit, Ginen gewaltigen Hick wir Geweih! in den Borgen verschlingen, Den sie gewürge, daß allen das Blut an den Riefern henabideft; Abdald geh'n sie zusammen, am finsteren Strudel des Quelles 160 Oben das dunkte Wasser mit spisjen Zungen zu leden, Da sie das Blut ausspoi'n des gemordeten Wildes; im Busen Tropt ihr Berg voll Muthes, geschwellt sind allen die Bauche: Also der Nyrmidonen gewaltige Kührer und henschen gemosten Kings um den eblen Genossen des klichtigen Kungen Kungen um den eblen Genossen des Klichtigen Kungen Kungen und Berg in der Mitte den Schaar fand Acatas' Enkel, austes gleich, und ermannte beschildete Münner und Rosse.

Butffitg boffagelte Gifffe geleitegen jeinft ben Mibillent, . .. Mis er gen 3Hos fibr, Rronions Liebfing; in febem Dent ital Schiffe hefellten fich tom als Ruderen: funfzig Gefährten. Runf Rriegeoberften batt' er beftellt und Die Schaar gu beberrichen Shinen nertrant; et felber gebot als waltenbet peerfutt. Eine ber Schliedtreth'n fahre Manchbies, fchimmernd im Daruifd, Beldein fegeugt Sherchelos ber bimmelentiproffene Garomoott, Und Bolyborg geboren, bes Briens wigende Tochten, .... Mis fie bent Gett Gpercheios bas ferbliche Delb, fich gefellten: Doch Beriekes' Goba, Delde Boros, palt für ben Bater., 11 Beil er bie Butter gefveit nath umenblichen Brantigamenabe. 447 Ueber die folgende Reiber gebet Wiederna, ber fühne, ... Den Boltimele geboren; Die Bungfrauplieblich im Beifertang ... 180 Thylas' Mind. Sie freite ber matheine Wooder des Argus. Als er fle einft im Chove ber fingending Franen erblichte: Affemte febernd, Die Gottin ber Jago mit bem golbenen Bfeilen. Alebald flieg er gum Gbliet ampor und umarrite fit beimlichen Bermies, ber Retter in Roth; und ben glangenben Gobn Guborod-185 Schentte fie then, Ber fo tapfer im Rampf und im Baufefo fonell mar. Doch afe Elletitiga, bie Delferin, fest un bes Tages:

| Kicht ihn Geprocht, ging bei Milabe, ber beime Gemilen ermiete.       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Rührte fie Altien Gohn, der gewaltige Struiter Bodles,                |
| Beim in feinen Baluft nach unenblicher Brititigamogaba.               |
| Doch ben Euborice etgig, alemat's fein eigenes Babnen,                |
| Phylas der Greis und pflegte mit garticher Liebe ben Rnabon.          |
| Ueber bie bottte ber Wolfen gebot Beifandros, ber fabne, 1: :         |
| Manalost Cobn, bet unter ben Dormibonen ber Erften.                   |
| Glangt' ihr Rambfe bes Speete nam Mibillend' firt unbe Bairo Hod. 193 |
| Bhonip folgte bie vierte, bem veifigen Miter; bie fünfte              |
| Subrt' Allimebon an, ber untablide Gubu bus Baertes.                  |
| Aber Hachbem fie Ale, gugleich mit ben Sahren, Achilleus: Ale 35      |
| Ordnend in Reifen geftellt, ba rief er mit michtigem Borie :          |
| Reiner vergeffe mir jest, ibr Mhrmibonen, die Dubtung: 200            |
| Die ibr, fo lang ich graftent wergog an ben ellenben Schiffen,        |
| Bider bie Eroer erhole; ba bat mich jeber gefcholten:                 |
| "Schrefflicher Belentfohn, mie Galle genacht von ber Mitter!          |
| Graufamer, ber bie Genoffen mit 3wang an ben Schiffen jumithalt!      |
| Beimwarts wollen wir wieder in feeburdwallenben Shiffen 205           |
| Rieben fofort, weil alfo ber bittere Groft bin bad Derg füllt!"       |
| Alfo fcattet ihr oft in Berfammlungen. Gebet, bie geofo : 1:          |
| Stunde des Rempfe erfchien, wonach ihr fo lange gefdmachtet!          |
| Bem fein Muth es gebent, et meffe fich benn mit ben Ersern!           |
| Sprach's und erwedte bie Rraft und ben Duth in jeglichem              |
| 6treiten: 210                                                         |
| Enger noch folde fich ber Bug, nachdem fie ben Rouig vernommen.       |
| So, wie bie Rauer ein Dann mit fchliefenben Steinen verbindet,        |
| Stürmerfbet Binbe Bewalt von erhabenen Baufe in wehren :              |
| Alfo foloffen fic Belm' und genabelte Schilde gufammen, : !!          |
| Tartfden ich' Sanfiden fich reibenb; an helm: Gelm, Rampfen im        |
| the second the Section of the an Rampfert are weren. \$45             |
| Dben an bufdigen Beinen berührten fich folmmernbe Bipply 1940         |
| Benni fle nad vorne fich weigtes : fo bigt fand Alles manint bier!    |
| Bwei, Des Menistios Cobn und Automeboti, fcmitten vor:Mien (          |
| Wertig geruftet buber, einmilifigen Sinnes int Bergengeier in der bei |
| Bor ben Geneffen im Rempfe gu fieh'n: Doch Mealas' Cafel . 229        |
| Ging in bas Reit, gelb ben Dedel am tunftreitbilbimmernben Schrante   |

Hob ebandon, den Shetis, die fliberschiftige Göttin,
Selbst in das Satif ihm gelegt und ganz mit wolligen Desen
Und mit Gewanden gefällt und windabwehrenden Mänteln.
Darin lag: ein: Pokal-voll, Aunstwerk: aucher Achilleus 225
Hatte darans kein And'rer des funkelnden Meines getrunken,
Er auch keinem der Götter gesprengt, als Zens dem Knaniden,
Den nun nahm er heraus, und reinigte ihn mit des Schwefels
Dust und wusch ihn: daranf in landeren Welten des Wassens;
Wusch dann selbst sich die Hände, des sunkelnden Weineszusschuschen, 280
Trat in die Mitte des Soss und betete, kvengtesden Weinebeny,
Blidte zum himmel ampor, und der Donnener ohen vernahm ihn:

Beus, twoonaifder Ronin, velasgifder, ber in ber Berne . . Bultet im balten Dobona. wn bich, an ber:Erbe gelagert, Deine Brubbeten, Die Geller; mit fcmerkinen Tiffen nunwohnen! 235 Bie du mit Suid foon fraber einmal mein Riefen vernommen. Und mir Chie verlieb'n und bie Danger fomablich gezüchtigt; Alle Beit: and wieber gewähre mir biefes Berlangen! Ad awar bfeibe guruft und verweil im Rreife ber Schiffe :.. Aber ich fenbe beg Freund mit ben mpraidonifden Schagen 240 Din in den Rampf ; weifdonnernder Beus, w gefelle ben Sieg ibm! Starte fein Ders im Bulen mit Duth, bag Gettor erfabre. Db mein Baffengtführte ben Rampf, auch menn er affein fiebt, Bader zu kimpfen vermag, ob bann nur, obne gu, manken, Bathet fein Arm, wenn ich in bee Rampfes Gewühl ihn begleite. 245 Aber fobulb er bas Tofen der Schlacht von den Schiffen entferns bat. Refre ber Gelb mir gibdlich jurud gu ben eilenbengechiffen. Er mit Wolfen und Wehr und ben nahanfturmenben Greunden!

Alfo rief en flebend, und Beus der Berather vornahm, thu, Boch unr Eines gemachtie der Geth; und das Andre verfagt' eg, 250 Ließ es gescheh'n, daß jemet die Schlacht von den Schiffen zurückwarf, Doch nicht, daß jer im Guid heimlam von, der blutigen gehbe.
Aber unchden er gesprengt und zu Zens dem Kraniden gebetet.
Ging miharink in das Zeitzund verschloß im Schwarte den Becher, Trat dann wieder zum gelte herend; unch munsche er im fleugen, 255 Erber und Danken dort im schreiblichen Kampfeign schwen.

Rende, verkint um Batrolles, den tabstreun, fcritten gerüftet,

Bis Keimit trobigen Duty portodets in Die Etees foch farsten. Midbulb ftromben bie Schaaten binaue, gleich Wefben ind Deerwen? Die muthwillige Anaben gereigt nach Anabengewohnbeit; Abet und fort im Bellengebauf un bem Begeiffe nedend, ' > 1.4" Erifft fic's, daß die Gereigten ein wandernder Dann im Berbeines'n. Benn auch umwillfürifch, etrenty fibnell-fliegen fie alle fie tell bie Tapferen Ruttes berand, ibr junges Gefdlecht zu beichrenen: 268 Mifo ftromten fie jest vall Gifer und Math: pon ben Goffen, 'w. . '! Mae die Dermidonen, und endlos brobnte ber Schlachtruf. Aber Batroflos ermannte mit midchtinem Ruf bie Gewoffener :: 1 ... 18 Diprinibonen, Geführben bes Belensfohnes Moillens! Auf, feib Danner; ibr Lieben, und beneft auf fürmbiden Bnariff. 278 Daß wir ben beben Belibtin werbervlichen; welcher an Arnob' Schiffen bet Zapferfte war mit ben nabuftfüruntiben Reginben, mit Und: Maamenmon aud, ber! Bebieber im Bolt. ve : ertennet anti)! Daß er ben beften Wibaer fich felbit aum Berberben entebrt bat! Sprach's und erwectte bie Avaff und ben Duth in walkbem Weite 406 Sebritur, Sa 1 3 1 11 275 Dicht nun brath in die Erver bas Der ein; rings an ben Schiffen Scholl's mit Graufen gurud von bem lauten Gefdrei ber Ander. Doch ale Droid's Sohne Mendites' tapferen Sprofting, Ibn und ben Bagengefährten; erfab'n im bem Giange ber Ruftunb. Burben fie aft in ber Seele befturgt, und is wanten biei Schlacht rusi yara na mana arang al**amataka**, ilawara alam**asa** Babnent; es babl an ben Schiffen ber fichtige Brunter Bodallene et. Bon fich aemorfen ben Groll und frmundlichen Sinn fich et teten. Bang fab Reber fich um, ber verkilgenben Roth an entrimen. Doch man gielte Matroffos querft mit ber blintenben Range Mittent' binein, me ber Arner Gewühl: fic am binteften brante, 283 Binten am Steuerperbed bes erhabenen Broteftlaps; Ber aus Ampbon führte: von Aries' breitem Gewaffer, der mit fir ? Araf er radit in bie Schultens er fant faut fammernbiget iidrite !! Rudlings binnb in ben Stanba ring biffoben um ibni bie Mannen, "210 Seine Beneffen; babon: for foredte fie alle Ratiottos, in ite beneffe

Als er den Fabren eriching; den bewährieften Gelban im Annufa, Trieb von den Schiffen fie weg, und die lodernden Flammenertinschen. Galbverbrannt dieb flehen das Goiff, und die Troer gerstoben: Mit graunvollen Goschroi; nach fträmte das Balt dur Achaer 295 Längs den gebogenen Schiffen, und andlos bröhnte der Aufruhr. Bie dichtlagernde Wolfen einmak den Berfammler der Bilite, Beus, von des flotzon Gebings hochrogendem Gipfel himvegtreibt; Tängsum treien die Barden, die zachgen hoh'n und die Thäler Leuchtend hervor, und unendlich erschileft sich am himmel der

Alfo athmeten wieder die Danger, ale fie des Feners : Feindliche Buth von den Schiffengemehrtz dach enhterdie Schlachtnicht. Drun noch hatten die Troer fich nicht von den dunkelen Schiffen Eilenden Laufs zum Alischen gemandt von den tupfern Achternz Rein, noch fienden fie fest, undwichenmit Zwang von den Schiffen: 205 Rann traf wordend auf: Nann, als nun fich gerftreuten die

Soladitreibin. Runt auf gurft. Bor Allen Rendtlos' tapferer Sprofling Traf mit ber fpigigem Lange bes Areilpfos Sufte, Ale er gur Seite fich mandte; bindurch foos fturment bie Spige, Sprengte ben Roethen entamel, und vormarte fant er gur Erbe. 310 Dann burchhaftete ben Thoas der ftreitbare Beib Menelass, Als er Die Buift antblogte vom Schild, und liste die Glieber. Meges fab, wie den Gold Amphilios wider ihn andrang. Ram ibm guvor und bahrte ben Speer in ben oberen Schentel, Bo Ach bie bichteften Musteln umbemielen, bafribm bie Sehnen 315 Sprengte: Die Gnibe Des Euges und Bacht, ihm umballte: bas Untit. Reftors göttlicher Gobs, Antilodos, fubr mit ber gange Biber Ctumnion an; nab; bas Erg burchbohrte bie Beichen. Botweres fant et jur Ende ; ba fdwang mit ber Sange fic Baris Dicht an Antiloches fer, ppll Jour um ben Bruber, und feilte 320 Bor ben Erichias ven fich bin ; boch Reftors Gobn, Zarafomebes, Ram ihm ftogend gewor mit traf thu; obne gu feblen, Rafc mit bem Erg in bie Schulters ben Burffpief rif ihm am Arme Dien bie Dutteln binmeg und gerfeimetterte vollig ben Inoden. Dachtig erbröhnt'en im Stura, und Bacht umzog ibm bad Antlite. 325

| Absorblagen ble Belben pinate in des Erebot Blefon, i. d. 1100 1100 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Durch gweis Braden beginnen gen, Garpedons this Bonoffen; i. 18.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
| Schrolinger bes Speers, wome Stantin Wiftlebaros, ber bie Chinat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A |
| Rabrte, bie nimmerbegweing ne, baeilleib unjähliger Menfihon!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Mjas, Dileus' Goin, fprang bor; Alesbulos, den Dabeit; : : : : 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ð |
| Der im Bebrang fich verustdelt; ergrifft er tebenbrund Toste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| Schnell ihm die Rraft und dur holeb mit gewältigent Entwerte be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| The same of the sa | - |
| Barm troff Mas! Minge vom Blut; im Die Angen bis Frinbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Legten bie Schatten bes Tobes fich ber und bus gedufe Berbangmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Lyton befammte barauf ben Bemitoot, biefer ben Boton; 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| Da mit den Lungen fich Beibe verfehlt nied vergebild gewotfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ |
| Darum' befturmben fie min mit bein Schnetzfe fic. Abbit bes Defini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Bufchumflattenten Rummt bieb Epfong Gber Diet Rtinge 2 1142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Sprang um bas peft ihm entgibel; boch Beneless traf: mit bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| m derfinit und and fem bed a Generalis et eine beide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Unter bem Dir im ben Gale; stief stauchte: fich's ein; an ber Gal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| nut 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Ding, jur Soite fich: fenteit, Das Saust, imbible Glieber erfclaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ |
| Delb Meriones folte ben Mamas hnutig im Rauf nin, beit ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Als er ben Bagen bestieg, und truf ibn rechte in bio Goutter ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Alamas fingete vom Bagen, und Bacht unthütte fein Hittlig:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Mier 3bontenensitmf inis bem unbarmifengigen Guge 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Erungs' Mund ba fliemtolbit Barffpeet weier bent Stine !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Sinten am Ganpfe ginbenth, with bie Dienbenben Ander getfdellte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Splitifpulb entfielen bie Biffne bein Batid ; auch fallten Achibe !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Augen mit Blutg aus offenom Dand aus rudelnden Rufteon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Sprubt' es pierut; ifn bedle bie finftete Balto bes Toben. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Bie wenn reifende Boffe vereint in Bammer und Blattein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ; |
| Auf bem Bebing'reinberchen und mug won ber Beerbe fie ranben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Belde, vom Birten verfdunt, fich ferftent bat; foldes gewahrent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Sturgen fie beb und gerreifen bie wehrlioszitternben alle : 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Alfo brachen ble Banner ein; ba bachten bie Error de der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Rusigaf dagende. Flucht und nicht auf fürulfche Alemehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Mind her avillage firefite that animal mineral filefor water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |

Stets mit der Lange at treffen; duch der, mobilendige des Kantpfie, Bom flierledeffen Schilde gedeckt um die machtigen Schultern. 360 Raus fich in Anfricar der Pfeile: Geglich und dem Saufen der Langen. Freilichentlaunde der, Deld; daß hunt bat Sieg fich gewendet; Mer er hielt. Duch Sand und entette liebe Genoffen.

Bie vom Diempos ber ein Gewölt fich am Simmel verbreitet Bech aus aftilider Buft, wann Beus Eturmmetter, beranführt: 365 So brang bort von den Schiffen Gefreifd und gagende Klucht ber : Richt in geordnehen Bugen entrannen fie. Geftern inteffen Erna fein febnelles Gewann in ber Ruftung über ben Graben. Babrend die troifche Renge, gebommt von der Ziefe, gurudblieb. Und viel rafche Befpanne ber magenbeflügelnden Roffe Biefen bie Bagen der gubner, gerfchellt an der Deichfel, im Graben. Aber Batroflas folgte, Die Daneer flumifch ermunteunb, Mabeil:finnend bem Seind; Die fullten mit Slucht und Getofe Beglichen Beg, Die Berfprengten; jugleich bob unter Die Bolten iBBebefaben Staub fich empor, und in fampfendem Laufe fic ftredenb. 375 11: . Menten die Roffe jun Stadt von den Schiffen gutlich und ben Beiten. Aber Batroflos fprengtennit mächtigem Ruf in's Getummel. Bo's amibidteften wogte; vom Stubliffog unter bie Raber Mancher bine b.in ben Stanbt um flargende Bagen erbrobnten. 3fin trug über ben Graben bimmen ben unfterblichen Roffe 380 Schnelles, Gefpann, bod ehrend, bem Beleus ichentten bie Gotter, Bomarts; eilend im Ginge; nach Deltor brannte bes Dem abm, Das fein Speet ibn treffe; bod fdmell mit ben Roffen entflob er. Bie Siturumetter umber auf buntele Erbe fich lagert. Bann am berbfilichen Dag Reus reifende Baffer berabgieft; . 385 Benn er fich wiber bie Danner erhebt in grollendem Unmuth, ... Die mit Gewalt im Bericht Urtheit! und Gefete vertebren, tot Undigueftogen das Recht, und ftrafende Gotter verachtent Bell find rings von Baffen die flutenden Strome des Landes :-Biel' Abbange gerreißen die fibroff ausboblenben Bache, 390 Die, mit gewaltigem Tofen binak vom Gebinge fich fürgend. Ballen in's partminte Becommd, ber Sterbliden Berte gertrammern: Alfo tosten gewoltig bie fliebenben Roffe der Troer. ...

Aber nachdem Bafrellos bie vorderften Robeir gebrothen. E. L. L. Bandt' et fich unt uitenwang fie gurud gu ben Schiffen und lief fie 905 Richt, wieden fie verfangte, aut Stadt flieb'n : neine in ber Ditte Amifden bem Strein und ben Schiffen und Greeff' ragenbem Buffe Sturmt' et nied folling fie ju Beben und fcaffte fich Radie fariBiell. Erft nach Bronsos warf er und traf mit ber blintenden Bungetint Reben bem Schilb in Die offene Braft und lotte bie Glieber; 400 Maditig erbrobnt' er im Stutz. Rad Enope Sobne, bem Theftor, Sturmte gum zweiten ber Deto. Der fag im geglatteten Geffel Riedergebudt, bon Grauen betaubt, und bie Budel ber: Roffe !! 12 Baren ben Ganben entaltiten; beran flog jener, und fach ibm . !! Rechts in die Bange ben Speer, und gerfching burch bonend be Rabne, 405 Rog bann itber ben Mant am Sveer ibn beraus, wieceft Riffer, " Der fich am felfigen Strande gefest und ben beiligen Geefifch beiligen Mus Merebogen an Schnur und ebetner Angel bermifgieit: Alfo gog er am Sveete ben Schnabpenben nieder vom Bagen; nie Schlenbett' ibn' auf ibas Geficht; und ber Sturgenbe bauchte ben 44, . . . . . Geift aus. . . Doch nun flog Erhales heran; ben traffer mit fcapfem Stein in die Ditte bes Dampie, bas unter ben laftenben Dolme" 5 Dben und unten gerbarft; bet Getraffene furgte gar Cibe. 11 3000 Auf das Geficit; und bes Tobes entfeebender Schauer umfine ibn. -Beiter ben Erymas and; ben Amphoteros und ben Gpattes, 1:415 Echios, Boris fodann, den Tievolemos, Sobn bes Dumaftor, inc 3 Ipheute, auch Guippos und Angeas' Cobn, Bolymelbe: (1995) Alle fie waif er in Saufen gur nahrungspendenden Erbe, and tient Ale Carpebon erfas, wie Die gurilos tampfenben Frennbe Unter Batroflos' Arm, bes Denotiosfobnes, ertagen; Mille Schalt et Die gottichen Luter und rief die gebietenben Worte : Schande! Bo fliebet ihr bin? Run geigt ench ruftig, o' Boter! : 3ch will'felbft ibm begegnen, dem Manne ba; bag ich erfahre; Ber fo ftolg bort fchaltet und fcon viel Bofes ben Troern Anthat: warf er ja doch mand tapferen Manwin ben Staut bin! 425 Sprach es und fowang Acht vom Bagen berab mit ben Baffen and and also define a comparation of the same of the

Auch Batrollos, sabald er ihn fah, svang nieder van Bagen.
Wie mit gebogenen Schnäbeln ein Kaar trummilguige Gejer :
hoch nuf ragendem Gels mit fantem Gelcinei fich betämpfen in Atherannten die Zwei mit gemaltigen Ruf an ginander,
A30 Mis er fie fah, da fühste der Sohn des verschlagenen Krongs;
Witleid, und gu der Schwester und Gattin Sea begann er:
Webe mir, wenn Sorvedon, der liebke mir unter den Menschen, Durch die Gemalt der Betrollos extiegt nach dem Nathe des Schickfals!
Schwausend weset sich im Busen das han, wir, wenn ich erwäge, 435 Db ich deuter er erlätze, dem traurigen Kampf ihn enträck; Und in die Gemalt ben den Lytia's reichen Gestieben,
Sder ihm diet hinarde dem mordenden Arm des Katrollos.

Und es verfette bagegen bie bobeitblidenbe Bera : Granfamer Rronadfohn, mas fpraches bu ba für ein West aus! 440 Bie? Den Berbiiden: Mann, ichon lange bestmut bem Berhangnis, Billft bu bes Sabed Cownit, ber gefünchteten, wieder entreifen? Thu'st Doch nimmer gefällst bu damit-und anderen Göttern. Eines verftind' ich die noch bu balte bas Wort im Gebachtnis: Benn du gu feinem Balot ben Sarpedon lebend binmegführft, 445 Bird, bas merte bin, much mand anderer Gott ben geliebten .. Sobnitted Gewichte ber Schlacht beimmarts qu entführen verlangen. Biele ja, die bort fampfen um Brigmod' machtige Befte. Sind von Göttern acengt; die murbest bu heftig erhittern. Mithft bu jebed ben Sambeton:und jammert bid fein in ber Seele, 450 Dann laft immer bei Belben im tofonben Schlachtengewüßte Sterben, vom Arm des Batroffos beficat, Des Menattofighnes: Aber fobald ibn bie Goele verließ und ber Dhem bes Bebend, ... Lag ibn dann werinenen nom Zod und dem lieblichen Schlafastt. Bis fie gulett binflommen in Lutia's weite Befilde, :. Das bie Betwanden und Arenibe bafelbft ibn ebnend beftatten . Mit Grabbugel und Stein; bas ift ja bie Chre ber Tobten.

Sprach es; der Bater bes Menfchengefchlochts und ber Gotter ge-

Mad bintiriofemen Regen ergoß er nieber jur Erbe, Abre zu gollen dom Mohn, den jege in ber fruchtbaren Traja, 460 Kern von dem Lande der Bäter, Batrollos follte vertilgen. Als fie, widen einander gerudt, sich nahe gekommen, Da vor Patroklos erlag der gepriesene Seld Ahrasymelos, Der Samedons, des herrschers, erfahrener Wagengenoß war: Unten am Banch dunchstach ihn der Speer und löste die Glieder. 465 Aber Sarpedon versehite mit blinkendem Erz den Patroklos, Als er zum Wurf sich erhob; doch Redasos schwang er, dem Handroß, Rechts in die Schuster den Speer; mit Gestöhn sein Leben verröckelnd, Lag es, sich weithin stredend im Staub, und das Leben entstog ihm. Schenand zerkob das Gespann; laut knarrte das Joch, und die Jügel 470

Birrten fich, als in dem Staube das handrof fterbend fich wälzte. Aber der Burfipeerschwinger Automedon schaffte fich Gulfe: Sein langschneidiges Schwert von der markigen hufte fich reißend, Stürmt' er heran und zerhieb dem getöbteten Roffe das Lentfeil; Und das Gespann ftand wieder gerad' und zog in den Strängen. 475

Bieder bestürmten sich nun in vertilgendem Kampfe die Beiden. Aber es fehlt' auch jest mit der blinkenden Lanze Sarpedon; Links fuhr über die Schulter das spitzige Erz dem Batroklos, Ohne zu treffen, hinweg. Und wieder erhob sich Batroklos, Schwingend den mordenden Speer; nicht eitel entstog das Geschof ihm, 480

Sondern es traf, wo dicht um das herz fich windet das Zwerchfell. Der denn flürzte dahin, wie der Eichbaum oder die Bappel Oder die ftammige Fichte, von Jimmerern boch im Gebirge Mit dem geschliffenen Beile gefällt zum Ballen des Schiffes: So lag jener gestreekt vor seinem Gespann und dem Bagen, 485 Anischvend undheulend und wühtend in blutigem Staub mit den händen. So, wie der Leu in die heerde sich flürzt und den sourigen, stolzen Feldstier würgt in der Ritte der schwertinwandelnden Rinder, Wie dann der in dem Rachen des Leu'n dumpfstohnend verendet: Also sant zornschnaubend der Fürst der beschülbeten Lyter 490 Unter dem Arm des Batrotlos und rief zu dem lieben Gefährten:

Freund, Belb unter den Mannern, o Glantos, wahrlich, du mußt dich Jest als Schwinger des Speers, als muthigen Belden bewähren! Test nach wuthendem Rampfe verlange dich, wenn du beherzt bift! Mahne querft und treibe die tapferen Fürften der Lyfer, 495

Allfin wendend die Schritte, Sarpebans Leiche gu fchirmen, Dann auch kampfe bu felbit und vertheidige mich mit dem Erze! Denn din wild! ich fürder ein Schimuf und ein ewiger. Bowwurf Bleiben in alle Geschlechter der Jutunft, wenn mir die Rüfung Raubte der Feind, nachdem ich gestürzt im Bereide der Schiffe. 500 Darum zeige dich ftark und ernuntere jeglichen Streiter!

Alfo ber helb, und pibglich umbullt' ihm Augen und Ruftern Endend ber Tod; ba ftemmte Mendtiad' Sohn ihm die Ferfe Gegen die Bruft, und entgog ihm den Speer, und die halle bes Rwerchfells

Folgte fofort; fo rif er bas Erz und die Seele zugleich aus. 505 Myrmidonen ergriffen die schnaubenden Raffe Sarpedons, Belche zur Flucht fortftrehten, getreunt von dem Wagen der herrscher.

Glaufos, die Stimme vernehmend, empfand unsäglichen Ammmer, Und ihm brannte das herz, daß nicht ihm zu halfen vergönnt war. Und er ergriff und drückte den Arm; ihn schwerzte die Bunde, 510 Belche dem Sturmenden dort, als gegen den Ball er herandrung, Teutros schlug mit dem Pfeile, die Schmach von den Seinigen wehrend. Betend begann er darauf zu dem fernhintressenden Phöbos:

Sone mich, ob du, b Serrscher, in Lytia's fetten Gefilden, Ober in Troja verweilft; du kannst an jeglichem Orte 515 Soren des Leidenden Muf, den Leid heimsuchte, wie mich jest; Denn hier trag'ich die Bunde, die gräßliche; rings an der hand hier Berd'ich von brennenden Schmarzen gequalt, und zu hemmen vermag ich

Richt bas entrinnende Blut; auch faurt mir ermattet die Schulter. Richt mehr kann ich ihn halten, ben Speer, nicht unter die Feinde 520 Stürzen zum Kampf; auch fiel der bewährteste Streiter Sarpedon, Beus' Sohn, und ber Kronide beschirmt auch den eigenen Sohn nicht. Dilf denn du mir, o harr, und heile die gräßliche Wunde, Schläfre die Schmerzen mir ein, und farke mich, daß ich die Freunde Ruse, die lylischen Männer umber, und zu kämpsen ermuntre, 525 Und selbst kämpse den Rampf, des Erschlagenen Leiche zu decken.

Alfo fiehte ber Deld; es vennahm ihn Rhobas Apollon, Stillte die Schwerzen fofort, und die brennende Bunde verschließend, Demmt' er das buntele Blut, und baucht' ibm Ruth in die Seele. Glautos empfgnd's im tiefften Gemüth und freute fich herzlich, 530 Daß der exhabene Gott alsbald sein Flehen vernommen. Und er ermahnte vor Allem die tapferen Fürsten der Lyfer, Allhin wendend die Schritte, Sarpedons Leiche zu schirmen. Drauf mit gewaltigen Schritten begab er sich unter die Troer, Ging zu dem edlen Agenor, Polydamas, Panthoos' Sohne, 535 Ging zum Aeneigs hort und dem erzumpanzerten Hefter, Trat dann nahe zu diesem und sprach die gestügelten Worte:

Helde für dich, von den Freunden entfernt und dem Lande der Bater, Belche für dich, von den Freunden entfernt und dem Lande der Bater, dier aushauchen den Geist; du weigerst dich, ihnen zu helfen. 540. Ach, er fiel, Sarpedon, der Fürst der beschildeten Lyter, Der mit gewaltigem Arm und Gerechtigkeit Lytia schirmte: Ares, der eherne, zwang ihn unter dem Speer des Batroklos. Eilt denn, Freunde, heran, und fühlt im Gerzen die Schande, Wenn sie die Wehr ihm raubten, die Myrmidonen, den Leichnam 545 Schändeten, zürnend um alle die Danaer, welche gefallen, Die wir mit Speeresgewalt an den hurtigen Schiffen erschlugen.

Sprach's, und über die Treer herein brach bitterer Rummer, Unaufhaltsam, unleidlich; obwahl aus fremdem Geschlechte, Bar er die Säule der Stadt, und zahlreich waren die Bölker, 550 Die ihm gefolgt, und darunter er selbst der bewährteste Kämpfer. Gradan ftürzten sie fühn in die Danaer; ihnen voran schritt heftor, ergrummt um den Fall Sarpedons. Doch die Achger Spornte Menotios' Sohn mit männlicher Seele zum Rampfe. Erst zu den Ajas begann er, die selbst schon brannten in Rampfluß: 555

Ajas ihr, jest wehret dem Feind, so tapfer und muthig, Bie ihr im Lampse der Manner vordem war't, oder nach fühner! Er, der fturmend zuerst in den Ball der Achaer hineinbrach, Fiel, Sarpedon der Geld! O könnten wir Schmach ihm bereiten, Könnten die Wehr von den Schultern ihm zieh'n, und jeden Gefabrten.

Der ihm fcugend fich nabte, mit graufamem Erze vertilgen! Sprach's; doch brannten die Zwei fcon felbft in die Feinde gu fturgen.

Aber nachdem fie die Reiben verftartt auf jeglicher Seite,

Troer und Lytier hier, bort Phibia's Geer und Acha's, Rannten fie wild an einander zum Rampf um die Leiche Sarpebons: 565

Graunvoll dröhnte der Ruf und die raffelnden Baffen der Männer. Doch Zeus hüllte das Grauen des Kampfs in schreckliche Racht ein, Das um den trautesten Sohn noch schrecklicher tobe die Feldschlacht.

Rudwärts trieben die Eroer Achaa's feurige Rampfer. Denn von den Myrmidonen erlag ber Bemabrteften Giner; 570 Beld Epeigeus mar es, ein Sohn des bebergten Agaftes, Belder vordem in Budeion, ber vollreichbtübenden Befte, Baltete; aber nachdem er den maderen Better erichlagen, Ram er gu Beleus flebend um Schut und gu Thetis der Gottin; Und mit bem Sprenger der Schaaren Achilleus fandien ibn biefe 575 Begen die reifige Troja, des Briamos Bolt au befampfen. Der nun faßte ben Tobten; da traf der gepriesene Bettor 36m mit bem Steine bas Saupt, bas unter bem laftenben Belme Dben und unten gerbarft; der Betroffene fturgte gur Erde Auf bas Beficht, und bes Todes entfeelender Schauer umfing ibn. 580 Schmerglich ergriff ben Batrotlos ber Tob bes gefallenen Freundes. Graban eilte ber Belb burch's Borbergewühl, wie ber Babicht, Belder in furmifchem Rluge babinicheucht Doblen und Staare: Also bracheft du ein auf Lyfia's Bolfer und Troja's, Reifiger Rampfer Batrotlos, ergrimmt um ben trauten Gefährten. 585 Und Sthenelaos traf er, Ithamenes' Sobn, mit bes Reldes Machtigem Stein in ben Raden und fprengt' ibm völlig bie Sebnen. Alsbald wichen die Borbern gurud mit bem ftrablenden Bettor. Cbenfoweit, wie geschwungen Die ftammige Lange babinfliegt, Belche, die Rraft zu versuchen, ein Dann aussendet im Rampffotel.

Ober im Sturme der Schlachten, von mordenden Feinden umlagert: So weit wichen die Troer, gedrängt von den Söhnen Acha's. Glautos indes vor Allen, der Fürst der beschildeten Lyter, Wandte zuerst sich um und erschlug den beherzten Bathytles, Chaltons Sohn, der häuser in hellas' Fluren bewohnte, 595 hoch vor dem anderen Bolte mit glanzender habe gesegnet: Glautos hatte sich plöglich gewandt und traf dem Bathytles

Mitten die Bruft mit dem Speer, ale der ihn verfolgend ereilte. Dachtig erdröhnt' er im Sturg. Tief faßte der Schmerg bie Achaer, Als der gewaltige Rampfer erlag; boch jauchzten die Erver, Die fich um ibn bicht brangten in Reib'n. Doch iene vergagen Nimmer des Muths, tubn drangen fie por und befturmten die Troer. Beld Meriones traf den Laogonos, einen bebergten Troer, den ftreitbaren Sobn des Onetor, welcher am 3da Diente bem Beus als Briefter, geehrt wie Gotter im Bolfe: 605 Unten an Baden und Dbr burchftach er ibn, bag aus ben Gliebern Schnell fein Leben entschwand und icaurige Racht ibn umbullte. Aber Aeneias (er boffte, Meriones ficher au treffen) Sandte Die Lange nach ibm, ale unter bem Schild er beranschritt. Doch er ichaute fich por und mieb ben gewichtigen Burffpeer, 610 Bormarte niedergebudt; fo fauste Die ftammige Lange Ueber ibn weg in den Brund, und bas unterfte Ende bes Schaftes Ritterte: dod bald rubte die Rraft bes gewaltigen Erzes. Als des Aeneias Speer in gitterndem Schwunge gur Erbe Fubr, nachdem er umfonft aus martiger Band ibm entfturmt war, 615 Grollte ber Selb im Bergen und fprach die geflügelten Borte: Bald, o Meriones, batte, fo rafd bu bich wendeft im Zange,

Bald, o Meriones, hatte, so rasch du dich wendest im Tanze, Dich mein Speer auf immer beschwichtiget, wenn ich getroffen.

Und der gepriefene Rampfer Meriones fagte dagegen:

Schwerlich gelingt dir's, Aeneias, so fart du dich zeigteft im Rampfe, 620

Alle die muthigen Manner zu bandigen, die dir entgegen Treten im Sturme der Schlacht: auch du bift fterblich geboren. Träf' ich dich in die Mitte der Brust mit der Schärfe des Erzes; Bald, so gewaltig du wärst und so kühn du den Armen vertrautest,. Zolltest du Siegsruhm mir, und dem reisigen hades die Seele. 625

Alfo ber helb; ihn schalt bes Menotios tapferer Spröfling: Bozu, waderer Streiter Meriones, schwagest du Solches? Trautester, niemals laffen mit schmähenden Borten die Troer Sich von dem Todten vertreiben; zuvor beckt Manchen das Grab noch. Denn in der Schlacht entscheidet der Arm und im Nathe die Borte:

Drum nicht Borte ju baufen geziemt uns, fondern gu tampfen.

Sprach's und eilte voraus; ibm fotgte ber gottliche Streiter. Bie holzhauender Manner Getof' in ben Schluchten bes Berges Laut in die Lufte fich bebt, und ber Schall in der Ferne gebort wird: So flieg brobnend empor von des Erdreichs weiten Befilden Dort bas Betofe bes Erges und ftattlicher Schilbe von Stierhaut Unter bem Stofe ber Schwerter und zwiefachichneibenben Langen. Batte boch jest ein Bertrauter fogar ben erhab'nen Sarpebon Rimmer ertannt: fo war er in Staub und Blut und Gefchoffe Bollig gebullt vom haupt bis binab ju den außerften Sohlen. 640 Stets umidmarmten fie bort ben Befallenen, abnlich ben Bliegen, Die in der Burd' umfummen bie milderfüllten Gefaffe, Benn in ben Tagen bes Lenges die Dild in den Butten emporicaumt : Go umichwarmten fie bort ben Gefallenen. Aber Rronion Bendete nie vom Gewühle ber Schlacht fein ftrablendes Antlig; 645 Rein, flete fab er zu jenen binab; viel fann er im Bergen Ueber ben Tod bes Batrotlos, mit zweifelnbem Sinne bebentenb, Db auch diefen fofort im tofenden Schlachtengemuble Ueber bem gottlichen Belben Garpebon Bettor, ber ftarte, Tilge mit morbendem Erz und bie Behr bon ben Schultern ibm 650 raube.

Dder Batroffos binfort noch Diebreren baufe die Dubfal. Diefes ericien im Bergen bem Zweifelnben endlich bas Befte, Daß der erfahrene Bagengenog bes Beliden Achiffeus Rodmals Blios' Bolt und ben ergumpangerten Beftor Rudwarts treibe gur Stadt und Bielen noch ranbe bas Liben. 655 Beltorn gab er querft fleinmuthige Furcht in Die Geele, Daß er ben Bagen bestieg und flot und bie anderen Erder Dabnte gu flieb'n: er ertannte bie beilige Bage Rronions. Run auch ftanben bie Belben aus Lytia nicht und gerftoben Alle, fobalb fie fab'n, wie ber Beerfürft unter ben Leichen 660 Lag, vom Tobe gelähmt; benn über ibm fanten noch viele Manner in Staub, feit Beus ben gewaltigen Daber erwedte. Sie borf nahmen darauf von Carrebons Schultern bie Ruftung, Blant und fcimmternb von Erg, und Denotice' tupferer Sproffing Gab fie feinen Gefährten, ben Raub zu ben Schiffen zu tragen. 665 Da fprach alfo gu Bbbbos ber bonnernbe Boltenberfammler:

Auf, mein Phobos, entferne: Sarpedun aus den Gefchoffen, Ihn von dem dunkelen Blute zu reinigen; trage darauf ihn Ferne hinweg, und bade mir ihn in den Bellen des Stromes; Salbe mithimmlischem Del und hüll' in unfterblich Gewand ihn; 670 Gib ihn dem Schlaf und dem Tode sodann, den behenden Geleitern, Daß sie von dammen ihn tragen; die Zwillinge, die ihn in Gile: Deim in die weiten Gesilde der fruchtbaren Lykia bringen, Daß die Berwandten und Freunde daselbst ihn ehrend bestatten. Mit Grabbugel und Stein; das ift in die Ebre der Todien.

Spraci's, und dem Bater gehorchte der fernhintressende Phibos, Stieg von den hohen des Ida hinab in die tosende Feldschlacht, Dob und eing Sarpedon, den göttlichen, aus den Geschöffen Ferne hinweg, und wusch ihn darauf in den Wellen des Strames, Salbte mit himmlischem Del und hüllt' in unsterblich Gewand ihn, 680 Gab ihn dem Schlaf und dem Tode sodann, den behenden Geleitern, Daß sie von dannen ihn trügen, die Zwillinge, die ihn in Gile. Heim in die weiten Gesilde der fruchtbaren Lytia brachten.

Aber Batrofics gebot dem Automeden und dem Gespanne, Troer und Lyker verseigend in umbeilvoller Berblendung; 685 Thörichter! Hatte der Arme das Wort des Peliden beachtet, Wahrlich, dem bbsen Geschicke des finsteren Todes entvann er! Aber der Wille des Zeus ist mächtiger stets, denn der Menschen, Weil er die Tapferen auch in die Flucht fartreist und den Siegeruhm Mühlos ihnen entwindet und selbst zu dem Kampse sie antreibt: 69D Dieser erweckte den Anth auch jest in dem Busen des heiden.

Da wen marfft du zuerst, wen warst bu zulest in den Staub bin, Als, o Batrollos, die Götter dich jest abriefen zum Tode? Erst den Abrastos erschlug er, Autonoos dann und Echellos, Berimos, Wegas' Gohn, und Epistor, auch Melanippos, 695 Watter den Elasos dann und den Mulios, auch den Bylartes: Alle sie schlug er zu Boden; die Anderen dachten un Flucht nur.

Da war' Jitos' Befte vor Argos' Söhnen gefunten Unter Patroflos' Gewalt: — er raste voran mit der Lange: — Benn nicht Phobos betreten die ftolgaufragende ginne, Ihm das Berderben erfinnend und Troja's Sohne befchirmend. Dreimal ftugte Patroflos hinan zu dem Kranze der Mauer; Dreimal trieb ihn Apollon gewaltsam wieder himunter, Mit den unfterblichen Sanden dem ftrahlenden Schild ihm erschütternd. Als er darauf zum Bierten herandrang, ftart wie ein Damon, 705 Da rief, graunvoll drohend, der Gott die geflügelten Borte:

Beide mir, göttlicher Kampfer Batrotlos! Rimmer vergönnt es Dir das Gefchich, ju gerftoren die Stadt tuhnherziger Troer, Selbft nicht Beleus' Sohne, dem ungleich ftarteren helben.

Alfo ber Gott; weit wich er gurud, der bebergte Batroflos, 710

Richt zu verfallen bem gorne bes fernbintreffenden Bhobod.

Dektor hielt an dem stälschen Thor mit den stampfenden Roffen, Sinnend im Geist, ob er kämpfe, zurud in's Setummel sie treibend, Ober den Bölkern gebiete, sich dicht an der Mauer zu sammein. Während er Dem nachsann, da trat ihm Phöbos zur Seite, 715 Gleich an Gestatt dem beherzten und jugendlich rüstigen Kämpfer Afios, hektors Ohme, des rossebezähmenden helden, Dekabe's leiblichem Bruder, dem Sohn des gepriesenen Ohmas, Welcher im Lande der Phryger am Strom Sangartos herrschte. Ihm denn gleich an Gestalt, sprach Zeus' Sohn, Phöbos Apolion: 720 hektor, warum doch entziehst du dem Kampse dich? Rimmer gezeicht die den den den den gemit die's!

Möcht' ich um fo viel ftarter wie On fein, als ich dir weiche: Burbeft bu dir zum Berderben furmahr ablaffen vom Kampfe! Auf denn, wider Batrotios gelentt mit ben ftampfenden Roffen, Ob du vielleicht ihn erlegft und Bhobos mit Ruhm bich verherrlicht! 725

Also der Gott, und eilte jurud in's Getummel der Streiter. Dettor der ftrahlende rief, in den Rampf zu beflügeln die Roffe, Seinem ersahrenen Lenter Rebriones. Aber Apollon Tauchte hinein in's Gewühl und sendete granse Berwitzung Argos' Bolt, und den Troern und Dettorn gab er den Siegenuhm.

Hefter vermied die Achder und mordete keinen von allen; Wider Patroklos fuhr er allein mit den fampfenden Roffen. Dort auch schwang sich Patroklos hinab von dem Wagen zur Erde, hielt in der Linken den Speerund ergriff mit der Rechten den Feldstein, Backig und blank, so groß ihn die Hand zu umsaffen vermochte, 735 Stemmte sich an und warf; nicht säumig entstog zu dem Manne,

O der umsonst, das Geschoß; denn hetters Wagengefährten, Welcher die Zügel gesaßt, den Rebriones, Briamas' Bakard, Traf des Mendios Sohn mit dem zadigen Stein an die Stirne, Daß er die Brau'n ihm beide zerriß; nicht hemmte des Hauptes 740 Anochen den Stein; erdwärts in den Staub vor die Füße des Helden Vielen die Augen hinab; er ftürzte sofort, wie ein Tancher, Hoch von dem stattlichen Sig, und der Geist entschwand den Gebeinen. Spottend begannst du darauf, roßtummelnder Kämpfer Batrollos:

Götter! Der Mann ift wahrlich bebend! Bie leicht er binattaucht! 745

Wenn er's einmal in des Meers fischwimmelnden Fluten versuchte, Sättigte der wohl Bielen den Gaum mit gesangenen Austern, Spräng' er so leicht vom Schiffe hinab bei'm heftigsten Sturme, Als er im Schlachtseld jest von dem stattlichen Bagen hinabtaucht. Auch im troischen Bolbe fürwahr gibt's wackere Taucher!

Sprach's und gegen den Helden Rebriones schritt er in Gile, Aehnlich dem Löwen an Grimm, ber ländliche Hürden verwüßet, Dann, durchbohrt an der Bruft, hinstnit durch eigene Rühnheit: Also sprangest du wild auf Rebriones ein, o Batrollos. Zenseits auch sprang hetter hinab von dem Wagen zur Erde. 755 Und um Rebriones tämpften sie nun, zwei Löwen vergleichbar, Die auf höh'n des Gebirgs um eine getödtete hindin, Beide von hunger gequalt, voll tropiger Buth sich befämpsen: So um Rebriones rangen die zwei schlachtfundigen Männer, hettor, der strahlende held, und Menätios' tapserer Sprösling, 760 Strebend, einander zu tressen mit unbarmherzigem Erze. hettor saste das haupt des Gesallenen, ohne zu wanken; Jenseits hielt ihn Patrollos am Jus, und die Anderen alle, Troer und Danaer, rangen im blutigen Wassengewühle.

So, wie der Oft und der Sud in den waldigen Schluchten des Berges 765

Sich um die Bette bekämpsen, den dichteften Forft zu erschüttern; Eschen und schlanke Kornellen und flämmige Buchen erzittern, Daß sie mit Racht an einander die ragenden Aeste zerschlagen; Graunvoll dröhnt es umher, laut krachen die brechenden Zweige: Also fürmten die Troer und Danger wider einander Mordend heran, nicht benkend an unheilvolles Berzagen. Rings um Rebriones fiarrien im Grund manch fpisige Lanzen, Auch manch fliegende Pfelle, den Schnellenden Bogen entsprungen; Biele gewaltige Steine zerschmetterten Schilde der Kampfer Um den Gefallenen bort; er lag in dem Birbel des Stanbes 775 Groß auf großem Bezirk und vergaß auf ewig der Rosse.

Bahrend die Sonne noch flammend am Mittagshimmel einderging, hafteten bier die Geschoffe wie dort, und es santen die Bollet. Doch als endlich die Sonne hinab fich neigte zum Abend, Da ward trot dem Geschied dem achaischen Bolle der Siegsruhm. 780 Riffen sie doch den beherzten Rebriones aus den Geschoffen, Aus dem Getose der Troer hinweg und raubten die Weht ihm.

Aber Batroflos fprang, voll grimmigen Muthe, in Die Erber. Dreimal fprang er binein, wie ber wildanfturmenbe Ares, Drobend mit grafilidem Ruf; breimal neun Belben ericbing et. 785 Als er barauf jum Bierten bereinbrach, ftart wie ein Damon, Da war bir, o Batroftos, des Dafeine Ende gefommen. Denn puf bic trat Bhobos im tofenden Schlachtengewuble Rurdtbar beran. Er gewahrte ben Gott nicht, ber im Getummel Beridritt, weil er, gebullt in nachtides Duntel, berantam. Sinter ibn ftellte fich Phobos und folige ibm Ruden und Soultern, Blach ausbreitend die Band; ba fcontindelten jenem die Augen. Dann folme Bhobos Apollon ben Belm pon bem Sauvte bes Delben; Rallend ertlang und rollte ber Selm mit ber ragenden Ruppe Rwifden bie gufe ber Roffe binab, und vom blutigen Stanbe 795 Burde ber Bufd ism befudelt. Borbem wohl webrten's bie Gotter, Daß der umflatterte Belin von dem Ctaub bes Gefildes Bebedt ward, Als er bem gottlichen Manne bas Saupt und Die Itebliche Stirne Schirmte, bes Beleus Gobne; boch nun gab Beus ihn bem Dettor, Ihm qu bebeden bas Baubt, well ibm bas Betberben fich nabte. 800 Bollig gerbrach in ben Banben ber langbinfchattenbe Burffpeer, Sower und groß und gebiegen, ber eherne, und von ben Schultern Riel mit bem Riemengebent ber bebedenbe Schilb an Die Etbe. Beus' Gobn loete ben Banger ihm bann, ber Gebieter Apollon. Graven erfaßte fein Berg, und erftartt an ben bilibenden Gliebern, 805 Stand er betäubt. Da bobrte mit foipiger Bange von binten

Ihm ein darbanischer Main in den Mudgrat zwischen die Schultern, Banthoos' Sohn, Euphvibos; er war vor den Jugendgenoffen Groß in der Kunde des Speeces, im dauf und im Lenten der Roffe: Stätzte der Beld doch hente det Reifigen zwanzig vom Wagen, 810 Als et, ein Renling im Ariege, zuerk mie den Koffen hetansuhr. Der nun sandte zuerk auf dich das Geschoß; v Batreelos; Doch er dezwang dich nicht, nein, rif und der Wande die Lange, Flüchtete danin in die Menge zuruck und wagte Batrotios Nicht zu bestehen im Kampf, obwohl er von Waffen entblößt war. 815 Aber Patrotios, bewähigt vom Speer und dem Schlage des Gottes, Wich in den Schwarm der Genoffen zurück und entrann dem Betverben.

Raum sah Priamos' Sohn, wie der muthige Kampser Patrollos, Als ihn die spisige Lanze verwundete, wieder zurücksich, Schritt er auf ihn in ben Reihen heran und bohrte den Burfspeer 820 Ihm in die unterften Weichen; die mordende Spise dutchdrang ihn; Möcktig erdröhnt' er im Sturz; tief trauerten da die Ucher. So, wie den zornigen Ger ein Leu im Rampse bewältigt, Wenn sie mit tropigem Buth nuf hohrm Gebirg sich betämpsem Am schwachrinnenden Borne, wohin sie beide der Durst trieb; 825 Doch, wie mächtig er schnaubt, der gewaltige Löwe bezwingt ihn: So nahm Briamos' Sohn des Menöstus tupserem Sohne, Der so Biele gemordet, mit kurmender Lanze das Leben. Hettor jubelte saut und sprach die gestägelten Borte:
Unsere Stadt, v Batrollos, gedachtest du wohl zu verwüsten, 830

Soffteft den troifden Frauen der Freiheit Tage zu rauben, Und sie hinweg in den Sofffen zum Deimatlande zu fuhren! Thörichter! Sie zu beschirmen im Ramps, sind noch in gestrecktem Laufe die Rosse des hektor! Ich selbst, kampslustiger Troer Geerfürst, schwinge die Lanze voran, und wehre der Anechtschaft 835 Schrecklichen Tag: du moderst, ein Mahl für die Geier, im Staub hier! Elender, ha! Wie tapfer er sei, nichts half dir Achilleus, Der wohl, als du von ihm wegzogst, dich dringend ermahnte: "Rehre mir ja nicht eher zurück zu den räumigen Schissen, Reisiger Kämpser Patroklos, bevor du den blutigen Banzer 840 Rings um die Brust ihm zerrissen, dem mannervertilgenden Gektor!" Somachansathmend begannst du darauf, Rostummier Batroklos: Jest frohlode du immer, o hefter; dir ja verliehen Zens der Aronide den Sieg und Apollon, die mich bezwangen 845 Rühlos; denn sie raubten mir selbst von den Schultern die Rüstung! Hätten im Kampse sich Zwanzig wie du mir entgegengeworfen, Alle sie lägen am Boden, von mir mit der Lanze bewältigt! Mir gab Phobos den Lod und das unheilvolle Berhängnis, Unter den Menschen Euphorbos; du raubst als Oritter die Wehr mir. 850

Eines bedeut' ich dir noch, das halte du fest im Gedächtniß: On wirst selbst nicht lange hinfort mehr leben; es steht dir Nahe bereits an der Seite der Tod und das grause Berhängniß, Da du vor Negkod' Enkel erliegst, dem erhab'nen Achilleus.

Als er die Borte geredet, umfing der vollendende Tod ihn. 855 Fliegend entschwebte den Gliedern in Sades' Tiefen die Seele, Rlagend ihr Loos, die so frühe von Kraft und Jugend hinwegschied. Bu dem Berblichenen noch fprach jest der gepriesene Heltor:

Bes weiffageft du mir, o Batrollos, jages Berberben? Ber weiß, ob der Belide, gezeugt von der lodigen Thetis, 860 Richt vorher fein Leben verhaucht von der Lanze des hettor?

Alfo der Beld, und rif ihm den ehernen Speer aus der Bunde, Best anstemmend den Fuß, und stieß ihn zurud von der Lanze. Bider Automedon kam er sofort mit der Lanze geschritten, Trachtend, den helben zu tödten, des stüchtigen Renners Achillens 865 Göttlichen Freund; den trugen indes die unsterblichen Rosse Eilig hinweg, die Götter dem Beleus ehrend verliehen.

## Siebzehnter Gefang.

In halt: Kampf um ben erfclagenen Patrolios. Menetass tobett ben Emphordos. Dettor raubt dem Batrolios die Ruftung, bevor der herbeis gerufene Ajas, der Gohn des Telamon, ihn verscheuchen fann. Darauf erscheint er wieder in der Ruftung des Adilleus und verstärft den Angriff auf den Leichnam, dem mehrere Adier ju Dulle eilen. Wähfhender Rampf um die Leiche. Wit den tonnernden Roffen des Adilleus fechte Automedon in dia Schlacht jurud, wo hefter und Aeueias ihn vergeblich angreisen. Zeus wendet den Troern den Sieg zu. Da sendet Menetass, aufgefordert von dem Tesamonier Ajas, den Antischos mit der Botschaft von dem Tode des Patrolios an Achilleus. Er selbst und Mordones tragen, indes die keiden Ajas die Troer abwehren, die Leiche nach dem Schiffen.

Nicht eniging's Meuelaos, dem freitbaren Sohne des Atreus, Daß Patrolios den Troern erlag im Gewühle der Feldschacht. Born durchschritt er die Reihen, mit sammendem Erze gewassnet; Schüpend umging er ihn dann, wie die winselnde Sterke das Junge, Das sie gebar als erftes, zuvor unkundig der Wehen: 5 Also umging den Patrolios der held mit den goldenen Loden. Bor ihn hielt er den Speer und den Schild von gerandeter Wöldung, Jeden zu tödten bereit, wer nur dem Erschlagenen nahte. Doch auch Panthoos' Sohn, der gepriesene Reister des Speeres, Achtete wohl auf Patrolios, den herrlichen, als er gefallen, 10 Rabte sich ihm und begann zu dem streitbaren Sohne des Atreus:

Atreus' Sohn, Menelaos, erhabener Bollergebieter, Beiche gurud von dem Tobten und laß mir die blutige Ruftung! Denn ich war's von den Troern zuerft und den ruhmlichen helfern, Der inder blutigen Schlacht mit dem Burffpeertraf den Batrollos. 15 Lag benn mich Siegeehre verherrlichen unter ben Troern, Eh mein Speer bich ereilt und bas freundliche Leben bir auslöfcht.

Unmuthalübend verfente ber Beld mit den goldenen Loden: Simmlifder Beus! Richt giemt es, mit tropigen Borten gu prablen. Tropt bod nimmer ein Barbel fo fürchterlich, ober ein Lowe, 20 Dder ein Eber im Balbe, ber grimmige, bem ja vor Allen Stolg auf machtige Fulle ber Rraft im Bufen bas Berg pocht, Mis bier Banthoos' Gobne, bes Burffpeere Deifter, fich bruften. Doch Spperenor auch, ber gewaltige Roffebegabmer, Breute der Jugend fich nicht, ba ber Bobnende, ted mich beftebend. 25 Da, ben verworfenften Rrieger im Deet ber Achaer mich nannte! Bahrlich, der Dann jog nicht auf eigenen Aufen von dannen, Seinem Bemable babeim und ben wurdigen Eltern jur Freude. Also vernicht' ich die Rraft auch bir noch, wenn bu berantommft, Mich au befteb'n! Bohlan benn, ich rathe bir, weiche von binnen 30 Unter bie Menge gurud und enthalte bich, mir gu begegnen, Eb bich ein Uebel ereile! Der Thor lernt, mann es gefcheb'n ift.

Sprech's, doch warnt' er umfonft; deun jeper begann und versette: Gtiticher held Menelaos, gewiß, jest sollft du mir busen, Daß du den Bruder erschlugft und die That, dich rühmend, verkindeft, 35 Daß du sein Weit zur Wittwe gemacht in der bräutlichen Kammer, Und den bestimmerten Ettern unnennbaren Jammer bereitet. Traun, ich würde den Rummer der Unglückseligen lindern, Wenn ich von hier wegtrüge dein haupt und die blutige Rüftung, Und in des Panthoos hande fie legt' und der göttlichen Phrontis. 40 Auf denn, werde des Kampses Bersuch nicht länger verzögert, Und es entscheide fich gleich, ob er Sieg bringt oder Entsepen!

Sprach es und trafamit ber Lange ben Schilb von gerundeter Bolbung;

Aber das Erz drang nimmer hindurch, krumm bog sich die Spize An dem gediegenen Schild. Aun legte sich Seld Menelans. 45 Auch mit dem Bursspeer aus, und rief zu dem Bater Aronion. Doch er zuckte zuruck; da fings in die Tiesen des Schundes Stieß er und stemmte sich an, dem gewaltigen Arme perirauend, Und durch's weiche Genick drang hinten hinaus das Geschoß ihm. Wichtig erdröhnt'er im Stung, und über, ihm klierte die Rüstung. 50 Aingsher troffen die haare von Blut und die zierlichen Flechten, Aehnlich der Chariten Laden, mit Gold durchwunden und Silber. So, wie den üppigen Sproffen des Delbaums forglich ein Landmann Pflegt an einsamer Stätte, wo reichliches Wasser emporquistt; Lieblich erblüht er und herrlich, gewiegt und geschaukeltvonringsber 55 Wehender Lüste Gesausel, und schimmernde Blüthe bedeckt ihn, Bis urplöstich ein Sturm mit gewaltigen Wirbeln herankurzt, Ihn ausreist mit den Wurgeln und lang auf die Erde dahinkreckt: Also warf der Atride des Wurssperre Meister Euphorbos, Panthoos' Sohn, in den Staub und nahm dem Erschlag'sen die Rükuna.

Sowie der Leu, in den Bergen genährt, voll tropender Starte, Raubend die ftattlichfte Aub fich erhascht in der weidenden heerde; Wie er mit mechtigen Zähnen fie fast und den Raden zuerft ihr Bricht und zerfleischend sodann ihr Blut in den Rachen hinabschlingt Samme dem Gedärm; fern fleh'n um den Wüthenden hirten und hunde:

Fernher schrei'n sie gemaltig und droben ihm, aber getrau'n sich Richt ihm entgegenzutreten, ersast von dem bleichken Entsezen: Also mochte sich da kein troischer Krieger erkühnen, Ihm sich entgegenzuwersen, des Atreus herrlichem Sohne. Und nun trüge der Seld des Gefallenen stattliche Rüstung Wühlos hinweg, wenn nicht ihn beneidete Phöbos Apollon, Der, wie den stürmischen Ares, den Heltor wider ihn antrieb. Bhöbos erschien, wie Mentes, der Kürst der Kikonen, gestaltet; Und er begann zu dem Selden und sprach die gestügelten Worte:

Dettor, du läufft jest blindlings umber, unerreichbare Bente 75 Suchend, Achilleus' Roffe, des ftraitbaren; aber gefahrvoll 3ft es dem sterblichen Mann, sie zu bändigen oder zu lenken, Mußer ihm selbst, dem Beliden, dem Sohn der unsberblichen Mutter. Atreus' Sohn Menelaos, der tapfere, hat dir indessen, 818 er Patrostos beschirmte, den edelsten Troer erschlagen, 89 Panthogs' Sohn, Euphorbos, die fürmische Kraft ihm gebrochen.

Alfo ber Gott, und eilte gurud in's Getummel ber Straiter. Schmergliches Leib umbullte die duftere Seele bes Bettor: Alsbald fpabt' er umber in den Reib'n und fab ben Atriben, Der die gepriesene Wehr sich erbeutete, sah den Cuphorbos — 85 Liegen im Staub; ihm strömte das Blut aus offener Bunde. Born das Gewühl durchschritt er, mit kammendem Erze gewaffnet, Gellenden Schlachtruf hebend; wie lodernde Glut des hephästos, Stürmt' er heran. Wohl hörte den gellenden Auf Menelaos, Und unmuthig begann er zu seiner erhabenen Seele: 90

Bebe mir, laff' ich zuruck des Erschlagenen stattliche Rusung Und des Menötios Sohn, der hier mein Rächer dahinsank: Mancher verübelte mir's von den Danaern, der es gewahrte! Aber besteh' ich allein mit hektor den Rampf und den Troern, Daß ich entgehe der Schmach, umringen mich Einzelnen Biele; 95 Führt doch alle die Troer heran der gewaltige hektor. Aber warum durchwogen das herz mir solche Sedanken? Ber, dem Seschide zum Trop, mit dem Manne sich, welchen ein Gott ehrt,

Bagt in den Kampf, bald wälzt fich auf ihn ein gewaltiges Unbeil. Darum verübelt es mir kein Danaer, wenn er mich weichen 100 Sieht vor Priamos' Sohn; der kämpft in dem Schutze der Götter. Benn ich den Ajas indeß, den gewaltigen Streiter, gewahrte; Ja, dann kehrten wir Beide zuruck und gedächten des Kampfes, Selbst dem Geschicke zum Trot den Erschlagenen für den Adilleus Aus dem Gewühle zu reißen, — es wär' in dem Leide das Beste! 105

Bährend er, Solches erwägend, im Seift und im Bergen umberfann, Rudten, gesührt von hektor, heran die Geschwader der Troer. Doch nun wich Menelaos zurud und schied von Patroklos, Oft umschauend nach hinten, dem bartigen Löwen vergteichdar, Benn ihn Ränner und hunde zugleich von der hurde verkreiden, 110 Drobend mit Speer und Geschret; sein muthiges herz in dem Busen Schaudertihm kalt, und er weicht von dem ländlichen hofe mit Unlust: Also verließ Menelaos, der goldumlodte, den Todten, Bandte sich wieder und kand, nachdem er gesangt zu den Seinen, Schauend umber nach Ajas, des Telamon riefigem Sobne.

115 Und er gewahrte den helden sofort an der Linken des Tressen, Bie er den Muth der Genossen entstammt' und zum Kampse sie aufrief. Denn unermestiche Schreden erweckt' in ihnen Apollon.

Ajas, Trauter, herbei, laß uns um den todten Patrotlos 120 Rampfen; wir konnten vielleicht für Achilleus retten den Leichnam, Radt wie er ift; ihm raubte die Wehr der gewaltige Dektor.

Sprach's und erwedte den Muth in des Telamon ftreitbarem Sohne. Born durchfchritt er die Reihen zugleich mit dem blonden Atriden. , Gektor zog den Patroklos hinweg, nachdem er die blanke 125 Wehr ihm gerandt, und wollte das Haupt mit dem Schwerte vom Racken

Hau'n und den Rumpf fortschleisen, ein Mahl für die hunde der Troer. Da kam Ajas näher und trug thurmähnlich den Schild vor. Gektor tauchte sich flüchtend zurud in den hausen der Freunde, Schwang sich empor in den Wagen und gab an die Troer den Wehrfcmud.

Daß sie zur Stadt ihn trügen, ihm selbst zu gewaltigem Ruhme. Ajas, mit mächtigem Schilde Batrollos' Leiche bededend, Stellte sich hin, wie der Löwe zum Schutz vor die Jungen sich hinstellt, Welchem im Forste mit Einmal, indeß er die Schwachen geleitet, Jagende Männer begegnen; er trott in der Fülle der Stärte, 135 Zieht die gerunzelten Brauen herab und verhüllt sich die Augen: Also stand auch Ajas zum Schutz vor dem Helden Batrotlos. Jenseits stand der Atride, der streitbare Deld Renelaos, Dem von unendlicher Trauer das herz im Busen bewegt war.

Glautos, Sippolochos' Sproffe, der Deerfürft lytischer Manner, 140. Strafte mit gurnendem Blid in heftiger Rede den hektor: hektor, du heid an Gestalt, viel mangelt dir, feb' ich, an Kriegsmuth:

Grundtos wahrlich erhebt dich der Ruhm, feigherziger Flüchtling!
Jest sieh zu, wie denkst du die Stadt und die Beste zu retten,
Du mit den Streitern allein, die troische Mutter gebaren?
145
Denn kein Lytier wird zum Rampf mit den Danaern auszieh'n,
Ilios' Beste zu schügen, dieweil uns keinerlei Dank ward,
Daß wir so rastios immer den Rampf mit dem Feinde bestanden.
Welchen geringeren Kämpser errettest du wohl in der Feldschlacht,
Da du Sarpedon verließest, den Gastsreund und den Genossen, 150
Schändlicher, daß er zur Beute dem Danaervolke, zum Raub ward?
Ihn, der, während er lebte, dir seibst und den Troern so vielsach
Domer. II.

Rupen gefchafft? Jest magft bu von ibm nicht wehren die Onnbe! Benn ein Lutier benn mir noch ju geborchen bereit ift, Rieben wir beim, und berein auf Rios bricht bas Berberben! Lebte both jest, unerichroden und tubn, im Bufen ber Eroer Mannfinn, wie er die Ranner befeelt, die wider die Reinde Rampfend um's beimifche Land Arbeit und Befahren erbulben : Siderlich ichleiften wir bald in Alios' Stadt ben Ratroflos! Aber gelangt fein Leichnam einmal in des troifden Ronigs 160 Machtige Burg, und entreißen wir ibn bem Gemuble ber Baffen : Berden die Danger bald Sarpedone fattliche Rufung Lofen, und wir auch diefen mit uns beimführen nach Troja. Bar boch Batroffos der Freund des Gewaltigen, welcher an Argos' Schiffen ber Tapferfte war mit ben nabeinfturmenden Kreunden. 165 Doch du magteft es nicht zu befteb'n ben erhabenen Mias, Und in der Reinde Getummel ibm feft in das Auge ju bliden. Roch ibn fubn gu befampfen, ben ungleich ftarferen Delben.

Finsteren Blides versette der Deld mit dem wogenden Delmbusch: Sonft so besonnen, o Freund, wie redest du nun so vermessen! 170 Götter, ich dachte surwahr, du wärst viel klüger denn Alle, Welche des Lytierlandes gesegnete Fluren bestellen. Doch nun tadel' ich wahrlich und schelte dich, das du mir also Redest und sagt, ich scheute zurud vor dem riefigen Ajas. Traun, mir schauderte nie vor der Schlacht und dem Stampfen der Rosse.

Aber der Bille des Zeus ift mächtiger flets, denn der Menschen, Der ja die Tapferen auch in die Flucht fortreißt und den Siegsruhm Mühlos ihnen entwindet und selbst zu dem Rampse sie antreißt. Auf denn, Trautester, komm, tritt neben mich, schaue mein Bert an, Ob ich seig dastehe den Tag durch, wie du behauptest, 180 Oder der Danaer Manchem annoch; wie gewaltig er kurme, hemme die rüstige Kraft im Kamps um den todten Batrossoc.

Alfo der held; dann rief er mit donnerndem Laute den Treern: Troer und Lyfier ihr und Dardaner, Rampfer der Rabe! Auf, seid Manner, ihr Lieben, und bentt auf fturmischen Angriff, 185 Während ich selbst anlege die stattliche Wehr des Achilleus, Die ich gewann von Batroklos, dem Tapferen, den ich erschlagen! Deftor rief's und eilte, der Geld mit dem wogenden Delmbusch, Aus der erbitterten Schlacht, und mit hurtigen Füßen erreicht' er Rasch einholend im Lause die noch nicht fernen Genossen, 190 Welche zur Stadt ihm trugen die herrliche Wehr des Achilleus, Tauschte die Wassen sodenn, abseits von der traurigen Feldschlacht, Reichte den freitbaren Troern die seinigen, daß sie zu Troja's Deiliger Beste sie trügen, und zog des Peliden Achilleus Göttliche Rüstung an, die himmisse Götter dem Pelens 195 Früher geschenkt; der, als er ergraut war, gab sie dem Sohne; Aber Achilleus ward nicht grau in den Wassen des Baters.

Doch als fern ihn erblidte der bonnernde Bollenversammler, Wie er die Wehr anlegte bes gottlichen Delben Acillens, Wiegte der Gott fein Saupt und sprach in der Tiefe des Gergens: 200

Ungludseliger, ha! Richts ahnte dir noch von dem Lode, Der schon nabe dir ift! Du legst des gewaltigen Belben Göttliche Ruftung an, vor dem auch Andere zittern. Diesem erschlugst du den farten, den freundlichen Waffengenoffen, Riffest die Wehr ihm wider Gebühr von dem Saupt und den Schustern: 205

Dennoch will ich jeto gewaltige Kraft bir verleihen Dafür, daß du vom Rampf nicht heimtehrft, daß die Gemahlin, Daß Andromache nicht des Achillens Baffen dir abnimmt.

Also der Sott, und wintte sofort mit den dunkelen Brauen. Dektorn paßten die Waffen; zugleich durchdrang ihn des Ares 210 Streitbarer Seift voll Grauen, die innerften Glieder erfüllt' ihm Kraft und Gewalt. Hierauf zu den rühmlichen Bundesgenoffen Schritt er mit mächtigem Ruf; gleich Beleus' tapferem Sohne Schien er Allen umber in den ftrahlenden Waffen zu leuchten. Weit durchschritt er die Reih'n und ermunterte Jeden mit Zuruf, 215 Glautos und Resthles dort, den Thersilochos hier und den Medon, Afteropäos sodann und Hippothoos, auch den Deisenor, Phortys und Chromios auch und den Ennomos, kundig der Bögel: Diese beseelt' er mit Muth und sprach die gestügelten Worte:

Bort, ungahlige Stamme benachbarter Bundesgenoffen! 220 Richt um ein heer zu versammeln und weil ich der Renge bedurfte, Bab' ich Jeben hieher aus eueren Stadten gerufen; Rein, ihr solltet die Frau'n und die lallenden Kinder in Troja Freudiges Muths mir schirmen vor Argos' ftreitbaren Böltern. Daran denkend, belaft' ich das Bolk hier, daß es Geschenke 225 Spendet und Mundvorrath, euch Allen den Muth zu beleben. Geht denn, ohne zu wanken, den Feind an, sei es zum Tode, Sei es zum Leben und Sieg: so fallen die Loose der Schlachten! Wer den Batroklos indeß zu den reifigen Troern hinwegschieppt, Liege der held auch todt, und den Ajas muthig zurückbrängt, 230 Diesem gewähr' ich die Hälfte des Raubs, und die andre behalt' ich Selber für mich, und ein Ruhm, wie der meinige, krönt den Beglückten.

Sprach's, und fie wälzten fich fühn mit gehobenen Lanzen in dichten Schlachtreib'n auf die Achäer heran, fest hoffend im Gerzen, Ajas, Telamons Sohne, Patrollos' Leiche zu rauben: 235 Thörichte! Ueber dem Todten entriß er Bielen das Leben. Und er begann nunmehr zu dem streitbaren Sohne des Atreus:

Ach, mein Freund Menelaos, du Göttlicher, nimmer, befurcht' ich, Berden wir, auch nur selbst, heimzieh'n ausdem Kampse, wir Beiden. Beniger bangt mir im Herzen um unseren todten Patrollos, 240 Den bald Bögel und Hund' auf troischer Erde verzehren, Als um das eigene Haupt und das beinige, daß ein Geschick uns Seimsucht; denn es umzieht uns rings mit der Wolke des Krieges Heltor, und Argod' Söhnen erscheint graunvolles Berderben.
Auf denn, ruse die Helden der Danaer, ob fie dich hören! 245

Sprach es, und willig gehorchte der ftreitbare Geld Menelaos. Machtvoll rief er binaus, daß weit die Achaer es borten:

Freunde, des Danaervolkes erhabene Fürsten und Haupter, Die ihr um Atreus' Gohn', Agamemnon und Menelaos, Trinkt den gemeinsamen Bein und eigene Bolker besehligt, 250 Da Zeus Jeden von euch mit Auhm und Chre bekleidet! Doch mir fällt's unmöglich, die einzelnen Führer im Heere Rings zu erspäh'n, da der Hader des Kriegs so gewaltig entbranntift. Komme denn Jeder von selbst und fühl' im herzen die Schande, Daß an dem todten Batroklos die troischen hunde fich laben! 255

Alfo der Geld; wohl hörte der hurtige Sohn des Dileus. Diefer querft tam eilig heran im Getummel des Rampfes, Beiter Idomeneus auch und Idomeneus' Baffengefährte, Held Meriones, tuhn, wie der männervertilgende Ares. Doch wer nennte fie all' aus eigenem Geiste, die Andern, 260 Die nach diesen gekommen, die Schlacht der Achger zu wecken?

Borwarts rudten die Troer, in Schlachtreih'n folgend dem Hefter. Sowie die Woge des Meers an des himmelentsprossenen Flusses Ründungen wider den Strom antost; da donnern die hohen User umher, von den Fluten gepeitscht, die draußen sich brechen: 265 Also brausten die Troer heran. Doch, einigen Sinnes, Standen Acha's Sohne geschaart um den todten Batrostos, Bon erzstarrenden Schilden umzaunt. Und Bater Kronion Goß um die ftrahlenden helme der Kämpsenden düstere Racht aus: Liebte der Gott doch früher bereits den beherzten Patrostos, 270 Als noch lebte der Held, des Achisleus Wagengefährte; Und ihm graute davor, daß Troja's Hunden die Leiche Würde zum Raub; drum trieb er die Danaer, sie zu beschirmen.

Erft nun warfen die Troer Achaas muthige Streiter, Daß sie, den Todten verlassend, entstoh'n; doch keinen Achaer 275 Mochten, so sehr sie's drängte, die tapseren Troer erlegen. Aber den Leichnam schleppten sie weg; doch wenige Frist nur Blieben die Danaer serne von ihm; schnell wandte sie Ajas Wieder zurück, der groß an Gestalt und an Thaten der größte Unter den Danaern war nach Beseus' wackerem Sohne.

280 Born durchbrach er die Reihen, beherzt wie der trogige Eber Einbricht, der in den Bergen die Hund' und die blübenden Jäger Leicht in die Weite zerstreut, durch waldige Thale sich windend: So brach, ohne zu wanken, des Telamon herrsicher Sprosse, Ajas, hinesn und zerstreute mit Macht die Geschwader der Troer, 285 Welche den todten Patrossos umzingelten, trachtend vor Allem Ihn in die Beste zu schleppen und glänzenden Ruhm zu gewinnen.

Lethos' erhabener Sohn, Sippothoos, Fürst der Belasger, Bog ihn eben am Fuße dahin durch grauses Getümmel; Denn er umschlang mit dem Riemen die Sehnen ihm unten am Knöchel, '290

Bettorn zu helfen bereit und den Darbanern; doch ihn ereilte Schnell bas Geschick, bas Reiner, so sehr fie's munschten, ihm fernhielt. Ihn traf Telamons Sohn, der durch bas Setummel heransprang, Rah' einstürmend auf ihn, durch eherne Wangen des Helmes, Daß um die Spige der Lanze der Helm, von Mähnen umstattert, 295 Unter dem Stoße des Speeres zerbarst und des markigen Armes, Und das Gehirn an der Röhre des Schafts aus der Bunde hervorauoll.

Triefend von Blut. Schnell brach ihm die Kraft, die erschlaffenden Sande

Liegen Batroflos' Rug, bes erhabenen Belden, gur Erbe Bleiten; gunachft ibm fant er auf's Untlig über ben Leichnam, 300 Kern den gesegneten Fluren Bariffa's. Liebender Eltern Bflege vergalt er nicht; benn turg nur blubte fein Leben, Beil ibn Mias' Bange, bes tapferen Belben, entfeelte. Bettor gielte fofort mit ber fcimmernben Bange nach Mige; Doch ber ichaute fich vor und entrann bem Geschoffe bes Bettor. 305 Raum; und den Schedios traf es, des Iphitos Sohn, in der Photer Bolt ben gewaltigen Dann; in Banopes' ftolgen Gefilden Bebnte ber Beld in Balaften, ungablige Danner beberrichend. Dem traf Bettor die Mitte des Schlugbeine, bag an der Schulter Dben die außerfte Spige des bohrenden Erzes berpordrang. Mächtig erdröhnt' er im Sturg, und über ihm flirrte die Ruftung. Run fließ Ajas bem Phortps, des Phanops muthigem Sobne, Der ben hippothoos founte, ben Speer in die Mitte bes Bauches, Sprengte bes Bangers Gewolbe, bas Erg brang burch bie Bedarme. Und er fant in den Staub und faßte den Grund mit den Sanden. 315 Rudwarts wichen die Bordern zugleich mit dem ftrablenden Settor. Aber Die Danger fchrie'n bellauf, und gogen den Phortps Und ben Sippothoos weg, und losten Die Behr von ben Schultern.

Da war' Ilios' heer nach Troja gestoh'n, von Achaa's Streitbaren Sohnen gedrängt und von eigener Schwäche bewältigt, 320 Und Ruhm hatten gewonnen die Danaer, wider Kronions Rath, durch eigene Kraft und Gewalt: doch Phöbos, der Gott, trieb Selbst den Aeneias zum Rampfe, dem Herold, Epytos' Sohne, Periphas, gleich an Gestalt, der schon bei'm grauen Anchises Grau im Dienste geworden, ein Maun voll freundlichen Rathes. 325 Ihm denn gleich an Gestalt, sprach Beus' Sohn, Phöbos Apollon:

Möchtet ihr boch, Meneias, die thurmende Ilios retten,

Selbst bem Geschide zum Trop, wie andere Ränner ich ihun fah, Welche der eigenen Kraft und Gewalt und dem eigenen Manufinn Und zahlsosem Gefolg' unerschrockener Böller vertrauten! 330 Beus ja gönnt weit lieber den Sieg uns, als den Achäern; Doch ihr bebt in unsäglicher Angst und vermeidet zu kämpfen.

Sprach's, und Aenetas erfannte ben fernhintreffenben Bhobos, 36m in bas Antlig ichauend, und fprach lautrufend zu Bettor:

hettor und ihr heerfürsten der Dardaner und der Genoffen, 335 Run war's Schande fürmahr, gen Troja zu flieb'n, von Acha's Streitbaren Söhnen gedrängt und von eigener Schwäche bewältigt! Sagte mir doch jest eben ein Gott, an die Seite mir tretend, Zeus, der erhab'ne Berather, beschirm' uns Troer im Rampfe. Auf denn, brechen wir tühn in die Danaer: wahrlich, sie sollen 340 Richt mit dem todten Batrotlos in Ruh' an die Schiffe gelangen!

Rief es, und weithin iprana er binaus por bie porberften Reiben. Sie nun mandten fich um und begegneten fubn ben Achaern. Belb Meneias erftach ben Leiofritos bort mit ber Lange. Der bes Arisbas Sobn, Lytomedes' ebler Genog war. 345 Um den Befallenen tlagte ber freitbare Seld Lutomebes. Ergt gang nabe beran, und bie ichimmernde Lange verfendend. Eraf er bes Sippafos Sobn, ben Gebieter bes Bolts, Apifaon. Unter ber Bruft in die Leber, und brach ibm jablings bie Aniee. Der mar aus ber Baonen gefeanetem Lande getommen Und nach Afteropaos ber tapferfte Rampfer im Deere. Um den Gefallenen flagte ber ftreitbare Afteropaos. Muthvoll brang auch biefer voran, mit bem Reinde ju tampfen : Aber umfonft: bie Achaer, umgant von gefchloffenen Zartichen. Satten fic ringe um Batrollos geschaart, vorftredend bie Langen. 355 Mias idritt burd Alle babin und ermabnte fie bringend: Beder geftattet' er Ginem, gurud bon bem Tobten gu weichen, Roch fic jum Rampfe gie fiellen por andere Danner Aca's: Rein, bicht follten fie all' ibn umfteb'n, um nabe ju tampfen. Alfo gebot Beld Ajas, ber riefige. Ueber die Erbe 360 Stromte bas purpurne Blut, und es taumelten über einander Todte bes troifden Bolts und ber mutbigen Bundesgenoffen Und ber Achaer zugleich; auch diefe ja bluteten tampfend;

Doch viel weniger fanten ber Ihrigen; benn fie gebochten Stete im Gewühl fich einander vor blutigem Morde zu fchuten, 365 Also tobten wie Reuer die Rampfenden : wahrlich, du glaubteft, Richt mehr leuchte vom himmel ber Mond noch leuchte bie Some. Duftere Racht umbullte ben Raum, mo bie ebelften Streiter Um den gefallenen Sobn bes Menotios ftanden im Kampfe. Aber die übrigen Troer und blankumschienten Achger 370 Rämpften getroft in der Belle des Tags; weit ftrabite der Sonne Brennender Glang, tein Boltden ericien rings über der Erbe Roch an ben Bergen umber. Auch rubten fie mobl vom Gefechte; Bider einander vermeidend ble ichmergenden Todesgeschoffe, Traten fie weit von einander gurud. Die aber im Mittel .375 Dulbeten viel von Duntel und Rampf, und Die granfame Lange Rur Zweien noch mar es verborgen, Raffte Die Beften binweg. Mannern im Rampfe bewährt, Antilodos und Abrafpmedes,

380

Daß Batroflos gefallen, der Beld; fie glaubten, er tampfe, Lebend annoch, im Borbergewühl mit den Söhnen der Troer.

Stritten fie boch abseits, ba Reftor es alfo geboten,

Aber voraus icon abnend ben Tod und die Alucht ber Genoffen,

Als er jum Rampf fie ermunternd entließ von ben buntelen Schiffen. Alfo ben Tag burch fvann bes entfestlichen Rampfes ergrimmter Saber fich fort; in dem Schweiße der niemals raftenden Arbeit 385 Burben bie Rnice, Die Schenkel, Die unteren Gufe ber Streiter, Burben die Band' und die Augen beschmugt in bem tolenben Rampfe Um ben bebergten Genoffen des flüchtigen Renners Achilleus. Bie menn Einer den Anechten bas Rell bes gewaltigen Stieres Darreicht, um es au fireden, nachdem er mit Rett es getrantt bat : 390 Sie bann faffen es an und gieb'n, aus einander fich ftellend, Rings umber, bis bie Raffe verdampft und bas Rett fich bineinzieht: Biele ja gerren baran, bis gang es im Bieben fich ausftredt: Alfo gerrten bie Rampfer bafelbft auf wenigem Raume Sin und ber an dem Tobten; im Bergen ja hofften Die Troer, 395 Ihn nach Ilios' Befte, Die Danaer, ihn gu ben boblen Schiffen von dannen gu gieb'n. Bilb fcoll bas Betummel bes Rrieges Rings um ibn ber: nicht Ares, ber Butberich, ober Atbene Schalten, ben Aufruhr ichauend, und grollten fie noch fo gewaltig.

Solch unseligen Rampf son Zeus an dem heutigen Tage 400 Männern und Rossen zumal um Batrolios. Aber noch gar Richts Buste vom Tode des Freundes der göttliche Renner Achillens. Denn weit ftritten die Böller entsernt von den eilenden Schissen Unter den Mauern der Stadt. Drum ahnt' er den Tod des Patrolios Richt: er hoffte, der Freund, nachdem er gelangt an die Thore, 405 Romme noch lebend zurück; denn dieß auch wähnte der Held nicht, Daß er allein, noch daß er mit ihm einnehme die Beste. Hatte die Mutter ihm doch dieß oft im Geheimen verkündigt, Da sie den ewigen Rath des gewaltigen Zeus ihm enthälte. Damals meihete Theits ihm Nichts von dem schredlichen Leide, 410 Welches ihn tras, von dem Tode des theuersten seiner Gefährten.

Sie bort, flets um ben Tobten bie fvigigen gangen erhebend, Sturmten heran, nie raftend, und wurgten fich unter einander. Also rebete Rancher ber erzumschirmten Achaer:

Freunde, fürwahr, Schmach war' es, entfloben wir jest in der Schiffe 415

Wölbigen Raum! Rein, eher verschling' und Alle ber Erbe Finfterer Schlund! Das ware für uns viel beffer in Wahrheit, Als den entseelten Batrotlos den reifigen Troern zu laffen, Daß ste zur Stadt ihn schleppten und herrlichen Ruhm fich gewönnen!

Alfo begann auch Mancher im tropigen Geere der Eroer: 420 Bar' es, o Freunde, verhangt und erlägen wir Alle zusammen Bei dem Gefallenen bier: doch entziehe fich Reiner dem Kampfe!

Alfo redete Rancher, den Muth des Genoffen entflammend. Riemals ruhte die Schlacht, und eifernes Waffengetofe Scholl in den ehernen himmel empor durch Deben des Aethers. 425

Aber Achilleus' Renner, entfernt von der Stätte des Rampfes, Beinten, nachdem fie vernommen, wie dort ihr Lenker von heftors Männervertilgendem Arm in den Staub des Gefildes gefunken. Bwar Automedon trieb fie, der muthige Sohn des Diores, Oft mit dem Schlag fie berührend der raschinfliegenden Geißel, 480 Oft mit schweichelnden Borten und oft mit Berwünschungen mahnend; Dennoch nicht zu den Schiffen am räumigen Meere der helle Bollten sie heim und nicht in die Schlacht zum achäischen heere; Rrim, wie die Saul' unerschüttert und fest, die über dem hügel

Eines gestorbenen Mannes emporragt ober des Boibes,
Alfo standen die Rosse gebannt vor dem stattlichen Bagen,
Beide das haupt an den Boden gesentt; heiß stoffen zur Erde Thränen herab von den Bimpern der Trauernden, welche des Lenkers Dachten mit Schmerz; aus dem Ringe des Jochs an jeglicher Seite Ballte die blühende Rähne, bestedendem Staub sich vermählend. 440 Mitleid fühlte Kronion, die trauernden Rosse gewahrend, Biegte das haupt ernstvoll und begann in der Tiefe des herzens:

Ach, was schenkten wir euch, unselige Rosse, dem Beleus? Er ward sterblich gezeugt, ihr lebt in unsterblicher Jugend. Sollt ihr tragen das Leid, wie mühebeladene Menschen? 445 If ja der Mensch doch wahrlich das unglückeligke Besen, Wie kein anderes sonk, das athmet und kriecht an der Erde. Aber gewiß, euch soll an dem kunstreichprangenden Wagen Hettor, Priamos' Sohn, nicht bändigen: nimmer gestatt' ich's! Guch denn will ich die Antee mit Kraft und die Hergen erfüllen, Daß ihr Automedon auch zu den wölbigen Schiffen hinwegführt Aus dem Gewühle der Schlacht. Denn Ehre noch gönn' ich den Troern, Daß sie mit mordendem Speer zu den stattlichen Schiffen gelangen, Bis sich die Sonne gesenkt und das beilige Dunkel herauszieht. 455

Also der Gott, und beseelte mit ruftigem Duthe die Rosse. Diese, nachdem fie zur Erde den Staub von den Rahnen geschüttelt, Trugen behend das Geschirr in Troer hinein und Achäer. Aber Automedon ftritt, wie betrübt auch um den Genossen, Stürmend mit seinem Gespann, wie Geier in Ganse sich fürzen. 460 Denn leicht floh er zurud vor den tosenden Reihen der Troer, Leicht dann ftürmt' er verfolgend hinein in das dichte Getümmel. Doch er mordete Reinen, so oft er versolgend herandrang. Bar's ihm doch unmöglich, allein in dem heiligen Wagen, Speere zugleich zu versenden und hurtige Rosse zu halten. 465 Endlich erblickte der Geld Alkimedon ihn mit den Augen, Der, sein Freund, abstammte von Nemons Sohne Laerkes. Der trat hinter den Bagen Automedons, also beginnend:

Belder Unsterbliche war's, Automedon, der in das Berg bir Legte fo nichtigen Rath und den waderen Sinn dir bethörte,

Daß du wiber die Troer allein in dem vorberften Treffen Kämpift? Dort deinen Genoffen erschlugen fie; Hettor, fich bruftend, Trägt um die Schultern die Waffen von Acatos' Entel Achilleus.

Aber Diores' Sohn, Automedon, sagte dagegen:
Ber, Alkimedon, weiß gleich dir im achaischen Heere 475
Dieß unbändige Paar unsterblicher Rosse zu zügeln,
Außer allein Batrollos, an Weisheit ahnlich den Göttern,
Als noch lebte der Held? Run traf ihn Tod und Berhängniß.
Du denn fasse die Geißel sofort und die schimmernden Zügel;
Ich dann steige vom Wagen herab, um des Kampses zu warten. 480

Sprach's, und Altimedon fprang in den raschinrollenden Bagen, Und alsbald mit den Sanden ergriff er Geißel und Zügel; Aber Automedon schwang sich herab. Der gepriesene hettor Sah es und rief sogleich dem Aeneias, der ihm gunachst war:

Fürft Aeneias, Gebieter der erzumpanzerten Troer, 485 Eben gewahr' ich die Rosse des stüchtigen Renners Achilleus, Wie sie zum Kampf hersprengen mit ganz unkundigen Lenkern. Darum hoff' ich, wir sah'n sie gewiß, wenn dir es im Gerzen Also gefällt; denn nimmer, sobald wir Beide sie angeh'n, Wagen sie uns kampfrüstig im Streit sich entgegenzustellen.

Sprach's, und willig gehorchte der wadere Sohn des Anchises. Gradan schritten sie nun; dumpsdröhnende Schilde von Stierhaut Tecten die Schultern der Beiden, umlegt mit ftarrendem Erze. Chromios folgte zugleich und der göttliche Rämpser Aretos, Ihnen gesellt; benn sicher vertrauten sie, Beide zu tödten, 495 Und das unsterbliche Paar stolzhalsiger Rosse zu rauben. Thörichte! Sallten sie doch nicht mehr von Automedon scheiden, Ohne zu bluten im Ramps. Der rief zu dem Bater Kronion, Daß mit Krast und Stärfe das sinstere Berz ihm erfüllt ward; Schnell zu dem treuen Genossen Allimedon sprach er die Worte: 500

Ja nicht ferne von mir, Allimedon, halte die Roffe; Rein, laß dicht mir am Ruden die schnaubenden folgen! Ich denke, Heltor, Priamos' Sohn, wird nicht ablassen vom Rampsmuth, Bis er Achilleus' Rosse gewann mit den wallenden Wähnen, Uns in den Staub hinwarf und das heer der Achaer davontrieb, 505 Oder ihn felbft ein Geschoß in den vordersten Reihen entseelte.

Sprach's, und die Ajas beibe berief er sammt Benelaos: Ajas ihr, heerfürsten der Danaer, und Menelaos! Last den Erschlagenen jest nur anderen helden zur Obhut, Daß sie zum Schutz ihn umgeh'n und die Neihn abwehren der Manner, 510

Und uns Lebende schirmt vor dem grausamen Tag des Berderbens! Denn dort wälzten fich ja durch schredliches Grauen des Kampfes Troja's edelfte Krieger heran, Nenetas und hettor. Aber es ruht dies Alles im Schooß der unsterblichen Götter: Ich auch sende den Speer; Zeus wird für das Andere sorgen. 515 Sprach es und schwang und entsandte den langbinschattenden

Burfiveer,

Und bem Aretos traf er ben Schild von gerundeter Bolbung. Und nicht hemmte die Lange der Schild; gang fturmte der Ergivieß Durch und brang in ben Bauch ibm unten binein burch ben Leibaurt. Bie wenn jugendlichruftig ein Mann mit gefdliffenem Beile Einen geweideten Stier in's Benid folagt binter Die Borner, Bang ibm bie Sehnen gerhaut, und ber Stier aufspringend babinfturgt: So fprang jener empor; bann fant er gurud, und ber Burffpeer Rubr im Schwung Die Gebarme bindurch und toste Die Glieber. Biber Automedon jest fcwang Bettor bie blintende Lange; 525 Doch er schaute fich vor und mied ben gewichtigen Burffpeer, Bormarts niedergebuct: fo fauste die flammige Lange Ueber ihn weg in den Grund, und bas unterfte Ende bes Schaftes Ritterte; doch bald rubte die Kraft bes gewaltigen Erzes. Und nun waren fie wohl mit bem Schwert fich nabe begegnet, 530 batten die Ajas nicht fie getrennt in der Sige des Rampfes, Die im Bewühl bereilten, ben Ruf bes Benoffen vernehmenb. Als fie die Rommenden fab'n, ba wichen fie jagend von bannen, Chromios, gottlich gestaltet, und Briamos' Cobn und Meneias: Und den Aretos liegen fie bort mit gerriffenem Bergen 535 Liegen; Automedon aber, bebend, wie ber fürmende Ares, Raubte bem Tobten bie Baffen und fprach frohlodend die Borte:

ha, doch ein Beniges lost' ich vom Schmerz um den todten Batroflos

Bego bas Berg, war's auch ein Geringerer, ben ich erschlagen!

Sprach es und nahm und legte die blutige Behr in den Bagen; 540 Gelbft dann flieg er hinein, ringsher an den Füßen und Sanden Triefend von Blut, wie der Lowe, nachdem er den Farren hinabfchlang.

Doch es entspann sich von Reuem der tosende Kampf um Patroklos, Graunvoll, thränenerregend; Athene wedte die Kampflust, Welche dem himmel entstiegen, gesandt von dem donnernden Vater, 545 Argos' Bolk zu entstammen, da nun sein Sinn sich gewendet. Wie wenn Zeus der Kronide den purpurnen Bogen am himmel Ausspannt, daß er den Menschen erscheint als Zeichen des Krieges, Oder des winternden Sturms, der schautig und kalt, im Gesilde hemmt die Geschäfte der Männer und Unbeil sendet den heerden: 550 Also trat, sich umhüllend mit purpurner Wolke, die Göttin Unter Acha's Boil und ermunterte jeglichen Streiter. Erst zu dem tapseren helden, des Atreus Sohn Menelaos, (Denn er stand ihr nahe,) begann ernstmahnend Athene, Aehnlich an Wuchs und Gestalt und gewaltiger Stimme dem

Dir ift's ewige Schmach und Schande hinfort, Menelaos, Benn ben erprobten Gefährten bes göttlichen Detben Achilleus Unter den Bauern der Troer die hurtigen hunde zerfleischen. Darum zeige dich ftart und ermuntere jeglichen Rampfer!

Und es versetze dagegen der streitbare Held Menelaos: 560 Phönix, theuerster Greis, Chrwurdiger, wollte doch Pallas Kraft mir verleih'n und von mir abienten den Sturm der Geschoffe: Gern dann war' ich bereit, zur Seite zu fieh'n dem Patrotlos, Schühend den Freund; denn schwerzlich berührt sein Tod mir die Seele. Aber mit lodernden Feners Gewalt tobt hettor, und raftlos 565 Mordet sein Erz; denn Ehre verleiht ihm Zeus der Kronide.

Sprach's; da freute fich Zeus' hellängige Tochter Athene, Daß er an fie fich zuerst von den himmlischen allen gewendet. Alsbald legte fie Kraft in Knie' und Schultern des helden, Senkt' ihm zugleich in die Seele den Trop der verwegenen Fliege, 570 Welche, so oft fie zurud von dem menschlichen Leibe gescheucht wird, Unablässig ihn sticht; sie labt sich am Blute des Menschen: Solch ein beharrlicher Trop durchdrang ihm die finstere Geele. Schnell zu Batroklos trat er, die blinkende Lanze versendend. Aber im troischen Geer war Podes, reich an Besitzbum, 575 Tapfer im Arieg, ein Sohn des Cetion, welchen im Bolke Hettor ehrte vor Allen als Freund und Genossen des Mahles. Den traf unten am Gurte der Peld mit den goldenen Loden, Als er zur Flucht sich erhoben, und ganz durchbohrte das Erz ihn; Mächtig erdröhnt' er im Sturz. Doch Atreus' Sohn Menelaos 580 Ris in die Schaar der Genossen den Leichnam weg von den Troern.

Aber zu hettor trat und begann, ihn ermahnend, Apollon, Phanops ahnlich, dem Sohne des Aflos, der ihm von allen Freunden der theuerste war und ein haus in Abydos bewohnte; Dem nun ahnlich, ermahnte der fernhintreffende Bhobos: 585

Ber wird fünftig, o hettor, im heer der Achaer dich schenen, Da dich sogar Menelaos erschreckt, der mmer ein Zeigling Bar im Sturme der Schlacht? Jest führt er allein den Entfeelten, Den er erschlug, von den Troern hinweg; dein treuer Genoß war's, Bodes, Cetions Sohn, der Bewährtesten Giner im Borkampf! 590

Sprach's, und ben hetter umhullte des Unmuths finftere Bolfe. Born durchschritt er die Reihen, mit flammendem Erze gewaffnet. Alsbald nahm der Kronide die quaftenumflatterte Aegis, Schimmernd in Glanz, und umbullte mit dufteren Bolfen ben 3da, Bligt' und donnerte laut, die gewaltige Aegis erschütternd, 595 Krönte die Troer mit Sieg und schreckte das heer der Achaer.

Erft ber böotische Fürst Beneleos wandte sich sliehend; Denn ihn traf in die Schulter, indeß er beständig vorandrang, Oben die freisende Lanze; das Erz des Bolydamas riste Bis an die Anochen das Fleisch; denn der traf jenen im Anlauf. 600 heftor stürmte nach Leitos und traf an dem Anöchel die Pand ihm, Mitten im Rampf ihn hemmend, Alektryons Sohn, des beherzten: Bang umschauend entstoh er, hinfort nicht hoffend im Perzen, Daß er, die Hand mit der Lanze bewehrt, in die Troer sich stürze. Dettorn traf in den Harnisch Idomeneus, als er sich eben 605 Auf den Berwundeten warf, an die Bruft dicht neben der Warze; Doch an der Dese zerbrach ihm der Schaft; hoch jauchzten die Troer. Jest nach dem Deutalionen Idomeneus, welcher im Wagen Stand, warf Bettor die Lanze; doch ihn um ein Beniges sehlend,

Traf er Meriones' Freund und muthigen Wagengefährten, 610 Röranos, welcher dem Freunde gefolgt aus der ftattlichen Lytios: — Jüngst kam jener zu Fuß, die gebogenen Schiffe verlassend, Kreta's Fürst, und er krönte mit herrlichem Ruhme die Troer, Wenn nicht Köranos schnell die gestägelten Kosse dahertrieb; Ihm denn kam er zum heile, den grausamen Tag ihm entsernend, 615 Aber ihm selbst nahm hektor mit mordender Lanze das Leben: Unter dem Baden am Ohr durchstach er ihn, daß des Geschisses Spize die Jähn' ausstieß und die Jung' ihm mitten entzweischuttt. Alsbald sank er vom Wagen, zur Erd' hin glitten die Jügel. Und nun budte sich eilig Mertones, rasste vom Felde 620 Sie mit den Händen empor und begann zu dem Könige Kreta's:

Geißele nun, bis daß du gelangft zu den eilenden Schiffen; Siehft du doch felbft, wie der Sieg fich gewandt von den Sohnen

Sprach's, und Idomeneus trieb das Gespann schönmähniger Roffe Rach ben gebogenen Schiffen, da Furcht ihm die Seele befallen. 625 Doch nicht Ajas entging es, bem tapferen, noch dem Atriden,

Daß der Kronibe den Troern verlieh den enischeidenden Siegeruhm. Also begann denn Ajas, des Telamon riefiger Sproffe:

Götter, fürwahr, jest muß ja der blindeste Thor es erkennen, Daß Zeus selber im Kampfe die troischen Schaaren begünstigt! 630 Treffen doch alle Geschöffe von dorther, ob sie der Feigling, Ob sie der Tapfere warf; denn Zeus lentt alle zum Ziele; Doch und sallen sie alle mit nichtigem Kluge zur Erde. Auf, selbst wollen wir denn das ersprieslichste Mittel ersinnen, Wie wir den Leichnam retten, und wie wir selber zugleich auch 635 Unsere lieben Genoffen erfreu'n durch unsere Mückehr. Wohl schau'n diese nach und härmen sich ab und befürchten, Dettors mordendem Speer und unnahbaren Armen hinsort nicht Länger zu steh'n, nein, baid an den dunkelen Schiffen zu fallen. Wenn doch ein Freund hier wäre, der schnell dem Peliden die Botschaft

Meldete; denn ich vermuthe, noch nichts von dem Jammergeschicke Gorte der Geld, daß tampfend der theuerfte Freund ihm gefallen! Doch ich vermag ja nirgend ju schau'n folch einen Achaer; Denn von nächtlichem Dunkel umballt find Manner und Roffe. Simmlischer Zeus, nimm du von Achas Sohnen das Dunkel! 645 Schaff' und helle des Tages und laß und schaun mit den Augen! Laß und sterben im Lichte, da dir's denn also gefallen!

So rief weinend der Deld; da jammerte feiner den Bater. Alsbald trieb er das Dunkel hinweg und zerftreute den Rebel, Daß aufstählte die Sonn' und die Bahlftatt völlig erhellt ward. 650 Da sprach Telamons Sohn zu dem streitbaren Gobne des Atreus:

Spate mir nun, Menetaos, du Göttlicher, ob du vielleicht noch Lebend Antilochos schaueft, ben Sohn des erhabenen Restor. Send' ihn eilig hinab zu dem tapferen Sohne des Beleus, Ihm zu verkunden den Tod des geliebtesten seiner Genoffen. 655

Sprach's, und willig gehorchte der freitbare held Menelaos, Ging und eilte hinweg, wie der Leu von dem landlichen hofe, Benn er es mude geworden im Rampf mit den hunden und hirten, Die ihm nimmer gestatten am Hett sich zu laben der Rinder, Ganz durchwachend die Racht; er fürzt, nach Fleische begierig, 660 Bider sie los; boch tobt er umsonst; denn Lanzen in Sausen Sausen baher, ihm entgegen, von muthigen händen geschleubert, Lodernde Brände zugleich, und'er bedt, so gewaltig er anstürmt; Gegen das Frühroth eilt er hinweg mit bekümmertem Nuthe: Also schied von Patroslos der freitbare held Menelaos, 665 Ungern nur; ihm bangte, die Danaer lassen die Leiche, Bon dem entsehlichen Schrecken betaubt, zum Raube den Feinden. Dringend ermachte der held den Nerviones noch und die Ajas:

Ajas ihr, und Meriones du, heerfürften Achaa's! Alle gedenkt nunmehr an den freundlichen Sinn des Batroklos; 670 Buste fich Jeglichem doch liebreich zu bezeigen der Arme, Als er schaute das Licht; nun traf ihn Tod und Berhangnis.

Sprach es und eilte von dannen, ber helb mit den goldenen Loden, Allhin sendend die Blide, dem Aar gleich, welcher am schärften, Bie man erzählt, von den Bögeln umberspäht unter dem himmel, 675 Der, in den hoh'n auch schwebend, des flüchtigen hasen gewahr wird, Benn er sich barg im belaubten Gesträuch, dann plöglich bernieder Auf ihn ftarzt und geschwind ihn erhascht und das Leben ihm auslöscht: Also rolltest du jest, o göttlicher held Renelaos,

Svähend die leuchtenden Augen umber im Gewühle der Deinen, 680 Db du des Reftor Gohn vielleicht noch am Leben erblickteft. Diefen gewahrte der Geld alsbald an der Linken des Treffens, Bie er den Muth der Genoffen entflammt' und zum Rampfe fie aufrief. Rabe vor ihn hintretend, begann Menelaos der blonde:

Auf, Antilochos, tomm, o Göttlicher, hore die Botschaft 685 Unseres herben Geschickes: o wär's doch nimmer geschehen! Endlich erkennft auch du, mit den eigenen Augen, vermuth' ich, Siehst du's, daß das Berderben ein Gott uns Danaern zuwälzt, Daß obsiegen die Troer: Patrollos siel, der Achäer Edelster Deld, und erweckte den Danaern schmerzliche Sehnsucht! 690 Behe denn flugs an die Schisse hinab und verkund' es Achilleus, Db er vielleicht in Eile den Leichnam rette zum Schisse, Rackt wie er ist; ihm raubte die Wehr der gewaltige Dektor.

Sprach's, und ein Schauber ergriff den Antilochos, als er es borte. dange noch ftand er verstummt und sprachlos; unter ben Wimpern 695 Brachen die Thranen hervor und die blühende Stimme versagte. Dennoch vergaß er es nicht, was ihm der Atride geboten, Bilte hinweg, und dem edlen Laodotos gab er die Rüftung, Der, sein Freund, ihm nahe die ftampfenden Rosse dahertrieb. Alsbald trugen die Füße den Weinenden aus dem Getümmel, 700 Beleus' muthigem Sohn das entsepliche Wort zu verfünden.

Doch du wolltest mitnichten, erhabener Deld Menelaos, Dort die bedrängten Genoffen vertheidigen, als er hinwegging, Restors Sohn, und den Pylern ein schmerzliches Sehnen erwedte: Rein, Thrasymedes rief er, den göttlichen, ihnen zu hilfe, 705 Bandte sofort sich wieder zurud zu dem Helden Patrotlos, Erat dann neben die Ajas und sprach in der Gile die Worte:

3war den Antilocios fandt' ich bereits an die hurtigen Schiffe, Beleus' Sohne zu bringen die Botschaft; aber ich zweifle, Daß er erscheint, so gewaltig er zurnt dem erhabenen hektor; 710 Behrlos kann er ja nimmer zum Rampf in die Troer sich flurzen. Darum wollen wir selbst das ersprießlichste Mittel erfinnen, Bie wir den Leichnam reiten, und wie wir selber, entrinnend lus dem Getümmel der Troer, vor Tod und Berderben uns schügen.

Und es verseste bagegen der Telamonier Ajas: 745
Lautere Wahrheit sprachft du, gepriesener Deld Menetaos;
Auf denn, bude dich schnell mit Meriones, hebet den Leichnam Gilig empor und tragt ihn hinweg: wir Beide bestehen hinten indeß mit den Troern den Kampf und dem göttlichen hottor, Wie einmüttigen Stunes und gleich an Namen, die sonst auch 720
Standhaft neben einander im blutigen Streite beharren.

Also ber held; da hoben ble Zwei von der Erde ben Beichnam hoch mit gewaltigen Armen empor, und die Erder im Ruten Schrieen mit Macht, da fie sah'n, wie die Dander trugen die Leiche. Borwärts randten fie benn, wie Sunde mit grimmigem Muthe, 725 Ruftigen Jägern voran, den getroffenen Ster verfolgen; Raftlos laufen fie erst und brennen, das Wild zu zerreißen; Aber sobald es im Trope ver Kraft nach ihnen fich umkehrt, Weichen fie flugs und zerstrenen fich hier und zerstrenen fich dorthin: Also folgten die Troer im Ansang immer in haufen, 730 Stoßend umber mit den Schwertern und zwiesach schneidenden Lanzen; Aber sobald umwendend die Ajas ihnen entgegen Kehrten die tropige Stirne, verblaßten sie; Keiner verwochte, Borwärts bringend im Sturme, den Rampf um die Leiche zu kämpfen.

Alfo trugen fie eifrig ben Leichnam aus bem Bethimmel Rach ben geraumigen Schiffen; ber Rampf, ber binten entbrannt war, Tobte, wie Fener Die Stadt, in ploplicher Glut fich erhebend, Sturmifch erfaßt und flammend verzehrt; in der fcbredlichen Bobe Breden Die Baufer gufammen; binein braust machtig ber Sturmwind: Alfo hallte von Roffen und wurffpeerfdwingenden Mannern 740 Unablaffiges Tofen, die Banbelnden immer verfolgend. Doch, gleichwie Maulthiere, mit raftigem Duthe gewaffnet, Sod vom Gebirg' bingieb'n auf fteinigem Bfade ben Dolgftamm Der ben mächtigen Balten jum Schiffsbau, daß von ber Arbeit Schweiß und Müben Die Seele ben Ringenben endlich ermattet: 745 Aber bon binten " Alfo trugen fle eifrig ben Leichnant. Behrten die Mias ab, wie der maldige Bugel bas Baffer Abwehrt, ber in bie Weite fich binftredt uber bie Eb'ne, Der and reifenber Strome gewaltvoll fiftrmende Ffuten' Demmt und alle fofort feitmarts in die Eb'ne gu fliegen 750

3wingt; fie vermogen ibn nicht mit ber Bogen Gewalt zu burchbrecben:

Also trieben die Ajas den Sturm andringender Troer Immer zurud, und diese verfolgten sie, Zweie vor Allen, Heltor, der ftrahlende Held, und der göttliche Sohn des Anchises. Bie ein Gewölke von Staaren daherzieht oder von Dohlen, 755 Belles Geschrei ausstoßend, sobald sie den Pabicht erblicken, Der, anstürmend, Berderhen den kleineren Rageln bereitet: Also sich nie Achäer, gesolgt von Aericias und hettor, Delles Geschrei ausstoßend, heran und vergaßen der Kampslust. Ringsum santen am Graben der Kattlichen Kustungen viele, ... 760 Während die Danger flohen, und niemals ruhte die Feldschlacht.

A second control of the second control of th

The second secon

## Achtzehnter Gefang.

Inhalt: Achillens klagt um ben Tob bes Batroklos. Bon feinem Jammer gerührt, fremmt Thetis mit ben Rereiden, hort von feinem Entichuse, ben holtor ju itbien, nnd verheist-ihm neue Baffen von hephatos. Der Rampf um ben Leichnam erneuert sich: ba jeigt sich Achilleus am Graben und ichrect die Feinde durch drohendes Geschrei. Während der Racht rath Bolpdamas den Troern, sich in die Beste jurudzuziehen: was hektor verwirft. Achilleus betrauert mit den Achtern den Patroklos und läst den Leichnam beschieden. Gespräch zwischen Beus und hera. Der Thetis schmiedet hephatos den Schilden bei übrigen Wassen für Achilleus. Beschreibung des Schildes.

Also tämpsten sie dort gleich hellauflodernden Flammen. Doch schnell tam zum Beliden Antilochos, bringend die Botschaft. Alsbald fand er ihn vorn' an des Meers hochschnäbligen Schiffen, Dem nachsinnend im Geift, was schon zur Bollendung gereift war. Schmerzvoll sagte der Beld zu fich selbst in der tapseren Seele:

Ach, was walgen fich wieder die lodigen Manner Achaa's, Scheu das Gefilde durcheilend, in zagender Angft zu den Schiffen? Daß das entsetzliche Leid nur nicht mir erfüllen die Götter, Wie mir die Mutter vordem es eröffnete, da fie mir kundthat, Daß, noch während ich lebe, der tapferste meiner Genoffen 10 Scheide vom Lichte der Sonnen, entseelt von den handen der Troer! Ja, todt ift er gewiß, des Menotios Sohn! Der Berweg'ne: Rahnt' ich ihn doch, nachdem er gewehrt dem vertilgenden Feuer, Deim zu den Schiffen zu geh'n, nicht kuhn zu bekampfen den hektor!

Bahrend er dies nachfinnend im innerften herzen bewegte, 15 Kam ihm nabe geschritten ber Sohn bes gepriesenen Reftor, Glübende Thranen vergießend, und sprach die betrübende Botschaft: Beh mir! Traurige Runden, o Sohn des erfahrenen Beleus, Sollft du vernehmen von mir: ach, war's doch nimmer gefchen! Unfer Patrollos fiel: schon tampfen fie dort um den Leichnam, 20 Radt wie er ift; ihm raubte die Behr der gewaltige hetter.

Sprach's, und jenen umbulte die dunkele Bolke bes Leibes. ... Und mit ben Sanden ergriff er des fdmubigen Staubes und freut'ibn Heber bas Saupt und entftellte fein anmutbarablendes Antlig: Much an bem gottlichen Untergewand bing buntele Miche. Aber er felbft lag groß auf großem Begirt in bes Relbes Stanb und entftellte gerraufend mit eigenen banden bas Sampthage. Stlavinnen, Die ber Bellb' und Menotins' Gobn fich erbeutet, Jammerten laut, in der Seele betrübt; dann eilten fie haftig ... Bor und umringten ben farten Achilleus, und mit den Sanden Schlugen fich Alle bie Bruft, und Zeglicher brachen Die Rntei. Dort webflagte gugleich Antilodos; Ebranen vergießend. Sielt er Achilleus' Sand, ba betlemmt fein mannliches Berg rang, Daß er im Schmern mit bem Stable fich nicht abschneibe die Reble. Graunvoll ftohnte der Beld. 3bn borte ble gottliche Mutter,: 35 Die beim Bater, bem Greis, bafaß in ben Grunben bes Meeres. Alsbald ichluchte fie laut, und die Gottinnen all' im Bereine Rabten fich ibr, Rereiden, bes Deers Abgrunde bewohnend. Da tam Glaute beran, Romedote bort und Thaleia, Salie bann mit bem betrichenben Blid, aud Sveio, Rolda, Limnoreia mit Thoa, Komothoe tam und Attaa, Melite bort und Sara, Amphithoe bann und Maaue, Doto, Doris und Broto, Dynamene auch und Bherufa; Auch Amphinome fam, Deramene, Rallianeira, Banope bann, Galateia mit ibr, Die gefeierte Gottin : Beiter ericbien'Avfendes, Remertes, Rallianaffa; Dort war auch Janeira, Die focige Romph' Amatheia, Dara mit Dreithpia, mit Riomene und Sanaffa, Dann noch andere Tochter bes Rereus, beimifch im Morgrund. Boll mard ihrer die Grotte, Die filberne; alle qualeich bann : 50 Schlugen die Bruft, und Thetis erhob lautigmmernd die Alage:

Soret mich an, Rereiden, unfterbliche Schwestern, damit ihris Alle vernehmt und erkennt, welch Leib mir die Seele bestämmert.

Beh mir Armen, nimeh mir Unglicksmutter bes Helben, Die den untadlichen Sahn, den gewaltigen Stretter, den kühnsten 55 Unter den Selden gehar! Stark schoff er empor, wie der Delhaum: Und ich zog ihn heran, gleich Pflanzen in üpviger Erde, Sandte den: Jüngling danauf in gebogenen Schiffen nach Troja Wider die Aroer zum Kampf: doch nimmer empfang' ich ihn wieder, Riemals keine en nach Sause zurück zum Palaste des Belous! 60 Aber solang er wir leht, und Selios, Strahl ihn umlenchtet, Därmt er sich, und nimmer vermag ich ihm nahend zu helsen. Anch nungen ich, zu schauft, mein-troutestes, Lind und zu hören, Bas für rin Jammer ich was, der seine vom Kamps sich zurücklog.

Kind, was jammand du fo?: Was brach für ein Kummer das Derz dir? Rebe, verbirg es mir nicht! Erfüllte dir doch der Kronide.
Alles, um. mas du vordem mit erhohanen Sanden gefleht haft: 75 Daß die Achder, zusammengedränge um die Spiegel der Schiffe, Alle sich sehnen nach dir und schmählichen Jammer erdulden!

Schweraustähnend verletze der fichtige Renner Achilleus: Freilich erfüllte mir dies der Olympien Alles, o Nutter; Obch was kann mir's frommen, nachdem mein trauter Genosse. 80 Mein Batrollos, erlag, mir wepth vor allen Gesährten. Wie mein eigenes Haunt? Dep fiarh mir, Selter erschlug ihn, Bog die gewaltigen Wassen, ihm aus, ein Bunder zu schanen, Die als glänzende Sabe dem Peleus schenkten die Götter, Damals, als sie zum Lager des sierblichen Manns dich entsührten. 85 Wohntest. du doch dont unten im Meer bei den göttlichen Schwestern, Ach, und hätte der Bater ein kerbliches Meib sich erkoren!
Doch munifallte der Jammer auch dich ohn' Ende belasten,

Beil dir scheidet der Sohn: denn nimmer empfängst du mich wieder, Ntemals kehr' ich jurud! Auch ich mag nimmer im Lichte 90 Beilen, zu sterblichen Menschen geseut, wenn Brawos' Sohn nicht Erft von Achilleus' Lanze durchbohrt im Tode dahinfinkt, Und mir die Sühne bezahlt für den Mord des geliebten Patroklos.

Ihm antwortete Thetis, indes ihr floffen die Thranen: Bahl wird bald dein Leben verbluh'n, Rind, wie du gesagt haß; 95 Denn sogleich nach Gektor ereilt auch dich das Berhängnis.

Ummuthalubend verfeste ber flüchtige Renner Achilleus: Daß ich fturbe gur Stelle, ba mir's nicht gonnte bas Schicffal, Ihn vor dem Tode zu fchitten: er fiel, von ber beimifchen Erbe Fern, id fehlte, dem Freunde bes Fluche Abwehrer zu werden! 100 Run - ich tehre ja nimmer gurud au bem Lande ber Bater, Richt bem Batroflos erichien ich jem Beil, upd ben anderen Freunden. Deren fo viele vor Eroja bem gottlichen Beftor erlagen; Rein, ich fin' an die Schiffe gebannt und belafte die Erde Unnun, ich, wie teiner ber erzumfdirmten Achaer, 105 Groß in ber Schlacht, wenn Andre mich auch im Rathe beffegen. Dag in der Menichen und Götter Gefdlecht doch fturbe bie Swietracht, Sturbe ber Rorn, ber großend fogar ben Berftanbigften fortreift, Der viel fuger querft, ale fanfteintraufelnder Sonia, Bald in dem Bufen der Manner, wie dampfendes Reuer, empormalt : 110 Bie jest mir aufregte ben Born Agamemnon, ber Beerfürft! Doch bas Geschebene laffen wir rub'n, wie fcmerglich es frante; Bahmen wir jest mit Gewalt in der gornigen Seele den Unmuth! Rummehr geb' ich, ben Morder bes theuerften Bauptes ju treffen, Beftorn: bod mein Tobesgeschick, ich will es empfangen, Bann mir's Bens au nollenden befolieft und die anderen Gotter! Auch ja der ftarte Berafles entflob nicht feinem Berbananis. Den ber gewaltige Gott, ben Reus boch liebte vor Allen; Rein, ibn bezwang das Geschich und Bera's bitterer Ingrimm. 36 auch merbe bereinft, wenn gleiches Gefdid mir bestimmt ift, 120. So baltegen entfeelt: jest munich' ich um Ehre gu merben! Manche Dardanerin noch, manch reizende Aranen ber Troer Sollen von roffter Bange mit gitternben Ganben in ichwerem Barme die Ebranen fich trodnen mit endlosballenden Seufgern:

Rublen fie's nun, daß ich lange genug von dem Kampfe geraftet! 125 Behre mir nicht, so fehr du mich liebft: nicht laff ich vom Rampfe! 3bm antwortete Thetis, die Klberfüßige Göttin:

Bohl, mein Kind, da redest du wahr; nicht Tadel verdient es, Daß man Berderben und Tod abwehrt von bedrängten Genoffen. Doch in der Troer Gewalt ist jest dein Bassengeschmeibe, 130 Strahlend von Erz, und hektor, der held mit dem wogenden heimbusch,

Trägt's um die eigenen Schultern und bruftet fich. Babrlich, er wird nicht

Lange darin frohloden: so nah' ift ihm das Berderben. Aber du darfft in's Setummel der Schlacht nicht eher dich fintzen, Bis du mich selbst hier wieder mit eigenen Augen gesehen. 135 Denn mit dem Frühroth kehr' ich zurud, wenn hellos aufsteigt, Stattliche Wehr von hephasos, dem mächtigen Gott. dir zu bringen. Also redete Thetis und schied von dem wackeren Sohne;

Dann zu den Schwestern sich wendend, den Meergöttinnen, begann sie: Taucht ihr jego hinab in den raumigen Busen des Meeres, 140 Daß ihr den Meergreis dort aufsucht in dem Baterpalaste, Und ihm Ales erzählt. Ich will in den hohen Olympus Geb'n zum gepriesens Kunftler Dephastos, ob er geneigt ift, Derrliche, leuchtende Wehr für Achilleus mir zu gewähren.

Sprach's, und die Göttinnen tauchten hinab in die Boge des Reeres. 145

Sie dann ging zum Dipmpos, die filberfüßige Thetis, Dort fur den trauteften Sohn die gepriesenen Baffen zu holen.

Auf zum Olympos trugen die Füße ste. Doch die Achäer Floh'n mit entsestlichem Ruse zurud vor dem mordenden Dektor, Bis sie gelangt zu den Schiffen am raumigen Meere der Delle. 150 Auch den Batroklos hätten die blankumschienten Achäer Richt den Geschoffen entrudt, den erschlagenen Freund des Achilleus; Denn es ereilten ihn wieder das Bolk und die Rosse mit Hettor, Briamos' Sohn, der fturmend wie stammendes Feuer heranschritt. Oreimal faste von hinten der Beld an den Füßen die Leiche, 155 Fort sie zu reißen entbrannt, und ermunterte laut die Genossen; Oreimal stießen die Ajas, mit stürmischem Ruses gewassuch,

Ibn von dem Todten gurud. Er, fest, voll trosiger Rohnheit, Stürzte sich nun im Getümmel beran, nun blieb er von Rewem Steh'n mit gewaltigem Ruf; doch rudwärts wich er nicht Einmal. 160 So, wie den feurigen Leu'n, den grimmiger hunger umhertreibt, hirten des Feldes umsonft von dem Raub zu verscheuchen sich abmühn: Also vermochten die beiden gerüsteten Lias den Gelden; Dettor'n, Kriamos' Sohn, von dem Leichname nicht zu verscheuchen. Und er hätt', ihn erbeutend, unendlichen Ruhm sich errungen. 165 Sätte sich Beleus' Sohne die flurmschnell eitende Iris Richt vom Olympos genaht mit der Botschaft, sich zu bewassnen: Hera sandte sie heimlich vor Zeus und den anderen Göttern. Nah' hintretend begann sie vor ihm die gestägetten Worte:

Mache dich auf, o Belide; du schrecklichfter unter den Rannern! 170 Schirme Batrotlos, den Freund, um den sich die gräßliche Feldschlacht Born' an den Schiffen erhob. Sie morden sich wüthend einander, Sier die Achaer entbrannt, des Erschlagenen Leiche zu deden, Dorther kurmend die Troer, hinweg sie zu schleppen in Troit's. Luftige Höh'n; doch Allen varan ringt hektor, der ftarte, 175 Sie den Achaern zu rauben; ihm brennt's in der Seele, des Helden Saupt, von dem blübenden Racen getrennt, auf Pfähle zu spiehen. Auf, nicht länger geraket: im Innersten schaudre das Herz dir, Daß an Menatios' Sohne die troischen Sunde sich weiden! Schmach dir, wenn der Erschlag'ne verhöhnt und geschändet zutück.

Und es versette bagegen der göttliche Renner Achilleus: :: Welcher Unfterbliche sandte dich mir als Botin, o Iris?

Ihm antwortete wieder die fturmschnell eilende Göttin: Dich hat hera gesendet, des Bens ruhmvolle Gemablin. Richt der Kronid' in den hoben, noch sonst der Unsterhlichen Giner 185 Weiß drum, die den Olympos, den schneeumhullten, bewohnen.

Und es entgegnete drauf der gewaltige Renner Achilleus: Wie doch kann ich hinaus in die Schlacht? Sie haben die Auftung; Und die gefeierte Mutter verbot mir, mich zu bewaffnen, Bis ich fie felbst hier wieder mit eigenen Augen gesehen; 100 Deun sie verfprach von Dephästos mir stattliche Wassen wir umbullte, Weis ich ja doch sonk Keinen, von dem ich die Wehr mir umbullte,

Außer bem Shilbe von Mias, des Delamon riefigem Soone. Diefer indes lämpft felbft in den vorderften Reihen, vermuth' ich; Motdend mit feindlichem Speere, Batroflos' Leiche zu fcugen. 195

Ihm antwortete wieder die fturmschnell eilende Iris: Wohl: javernahmen auch wir, wie die ftattliche Wehr dir gerandt ward; Dennoch eile zum Graben hinaus und erscheine den Twoern, Ob sie, vor dir fich entsegend, vielleicht ablossen vom Kampse, Daß sich wieder erholten die ftreitbaren Manner Acha's 200 Bon der bedrängenden Roth, wie turz auch sei die Erbolung.

Sprach es und fowebte von bannen, die fturmfonell eilende Bris; Und Beus' Liebling erhob fic, Achineus. " Ballas Athene Barf um die Schultern bes Selben bie quaftenumflatterte Megis; Auch fein Saupt umfrangte mit golbener Bolfe bie Gottin, Lief anflobern von ihm ein weithinleuchtenbes Rener. Bie wenn dampfenber Rauch von ber Stadt in ben Mether emporwallt, Berne vom Giland bec, bas feindliche Manner befturmen; Raftlos tampfen fie bann in gräßlicher Bebbe ben Zag burch Aus der umlagerten Stadt; bod wenn fich die Sonne binabfentt, 210 Leuchten umber Brandfadeln empor, in die Boben erhebt fich Mächtig bie lodernde Mamme, benachbarten Bolfern ein Beichen, Db fie vielleicht auf Schiffen, bes Bluche Abwehrer, erfcheinen : Alfo erhob fich ber Blang von Achillend' Daupte gum Mether. Alebald trat er gum Graben vom Ball ber; boch ben Achaern 215 Blieb er entfernt; benn er ehrte die finnigen Borte ber Rutter. Dahin trat er und rief; feitwarts fcon Ballas Atbene's Stimme, ben Troern umber unermeglichen Schreden erwedenb. Die Die Drommete des Rriegs von lebengertrummernden Seinden, Belde die Stadt umlagern, mit fcmetternbem Rufe daberfcallt: 220 So fcoll jest bellfcmetternd der brobende Ruf Des Acilleus. Als fie ben ebernen Laut von Meatos' Entel vernahmen, Reate fich Allen im Bufen bas Berg, und Die glangenben Roffe Bandten fid flugs mit ben Bagen gurud; foon abnten fie Unbeil. Grauen erfaßte die Benter, fobald fie bas gräßliche Feuer Gab'n, wie's über bem Saupte bes gottlichen Belben Abilleus, Raftfod brennte, von Ballas entflammt, Reus' bimmlifter Zochter. Dreimel brobute ber Ruf bes Achiteus über ben Graben;

Drimal sobon die Aroer zumick und die rksmitchen Gelfer.
Da woch standen, entseelt' durch eigene Wagen und Langen, 230
Bwölf der dewährtesten Sitretter des Geers. Die Achäer entrücken Aus dem Gewühl der Geschoffe mit freudiger Saft den Parrollos, Legten ihn dann auf Polster, und ringsum kanden die Freunde, Schmerzlichkewegt; auch folgte der stücktige Kenner Achilleus, Glüßende Ahränen vergießend, da dort sein treuer Gefährte 225 Lag auf dustenen Bahre, zersteifcht von der spissen Lange. Ihn, ach, sandte der Seid mit Rossen zugleich und mit Wagen Ingst in die Schlacht und sasten ihn nimmer empfangen!

Ungern tanchte sich endich, gesandt von der herrscherin hera, delios, niemals taftend im Lauf, in Oteanos' Fluten.

240 Als er hinab sich getrucht, da ruhte vom blutigen Kampse Und der gemeinsamen Hehde das herrliche Bott der Achäer.

Dort auch kehrten die Troer vom tosenden Wassengewühle Wieder zurück und idsten die huntigen Rosse vom Wagen, Sammelten damn sich zum Mathe; bevor sie des Mahles gedachten. 245 Aufrecht standen umher die Bersammelten, und sich zu seinen Wagten ste nicht; denn Zittern erfaste sie, weil der Pekide Wieder erschien, der so lange vom traurigen Kampse gerastet. Ish begann der erfasten das Wergangene sah und die Zukunse, Logs begann der erfasten das Wergangene sah und die Zukunse, 250 Heltors Frennd, in der nämlichen Racht mit dem Seiden geboren, Er als Redner geseiert und Hektor Meister im Speerkamps; Dieser begann vor ihnen und sprach mit verständigen Sinne:

Ernstlich erwägt, o Freunde; mein Wort: ich rathe, wir ziehen Jest in die Beste zurück und harren des helligen Frühroths 255 Richt an den Schiffen im Feld; wie steh'n von der Mauer zu serne. Freilich, so lang der Mann dem erhabenen Sohne des Atreus Grollte, da ward's uns leichter, Acha's heer zu bekämpsen. Ich auch lagerte gerne bei Racht an den eilenden Schiffen, Hoffend, sie dalb zu gewinnen, die zwiefachrudernden Schiffe. 260 Doch jest bangt mir gewattig vor Betens' muthigem Sohne:

Bie sein tropiges herz ihn umbertreibt, wird er gewiß nicht Lange verzieh'n im Gestife, wo Troja's heer und Acha's Betbe bisher mit rinander in kürmischer Jedde sich maßen;

Rein, bald wird er im Rampfe bie Stadt und die Frauen bedroben. 265 Gilen wir benn in Die Befte; geborchet mir! Alfo ja tommt es! Best wohl feste ber Racht ambrofifches Duntel ein Riel ibm, Beleus' burtigem Sohn; boch findet er uns im Gefilde, Benn er fich morgen gewaffnet erhebt, dann wird er gewiß noch Manchem befannt; benn freudig gelangt in Die beilige Ervia, Ber ibm entrinnt; boch Biele ber Unfrigen fallen furwahr noch hunden und Geiern jum Raub: daß Solches ich nimmer vernahme! Thun wir indeg nach meinem Gebot, wie fdmerglich es fein mag, Stellen wir Rachts auf bem Martte von Blios unfere Dacht auf. Thurme ja fcuben die Stadt und bobe befeftigte Thore, Sicher verwahrt mit glatten und mobleinpaffenden Ringeln. Doch mit dem Fruhroth fteb'n wir, in Behr und Baffen geruftet, Rings an ben Thurmen umber; bann weh ibm, wenn er verlangte, Sturment bergn von ben Schiffen, mit une um Die Maner gu fampfen! Alebald lentt er gurud fein ftolges Gefpann gu ben Schiffen. 280 Bann er es mube getummelt im fcmarmenben Lauf um die Befte. Aber binein wird nimmer ber Duth ibm gu bringen geftatten, Rimmer gewinnt er die Stadt: eb freffen ibn burtige Sunde!

Grimmvoll blident verjette ber Belb mit bem mogenben Belmbufd : Bar nicht will mir gefallen, Bolybamas, was bu gerebet, Dag wir gurudgieb'n follen und une in die Befte verfchließen. Bunbet ihr noch nicht mith, umichloffen gu fein von ber Dauer? Sonft wohl priefen bie Menfchen, bie vielfachrebenden alle, Briamos' Stadt ale gefegnet an Gold und gefegnet an Erge; Doch jest find fie gofdmunden, Die toftbaren Schage ber Baufer; 290 Dit nach Abryaia bin und Diaonia's lieblichem Lande Banberten fie gum Bertauf; benn Reus, ber erhabene, grout uns. Aber nachdem mir jeto ber Sohn bes verfchlagenen Kronos Rubm an den Schiffen verlieb'n und an's Meer die Achaer getrieben: Meußere nimmer im Bolfe, bu Thorichter, folche Gebanten! 295 Denn tein Troer befolgt bir ben Rath; nie werd' ich es bulben! Auf denn, lagt uns Alle nach bem thun, mas ich gebiete: Saltet bas Spatmahl jest in gesonberten Rotten im Seere; Dentt an Die nachtliche Gut, und halte fich Jeglicher machfam! Ber von den Ervern indeg ju febr um bas Seine beforgt ift, 300 Schaff' es in haufen berbei und geb' es dem Boll zu verzehren: Beffer, die Sohne der Troer gentesen es, als die Achäer!
Dann mit dem Frühroth geh'n wir, in Wehr und Waffen gerüftet;
Bei den geräumigen Schiffen die grimmige Schlacht zu erweden. Sat sich indes der Pelide gewiß an den Schiffen erhoben: 30%
Beb' ihm, wenn er zu tämpsen verlangt! Ich werde vor ihm nickt Aus dem Getose des Kampses entstitzh'n; nein, ohne zu wanden, Will ich ihm steh'n, ob ihm sich, ob mir zuwende der Siegeruhm! Theilt ja die Loofe doch gleich und den Nordenden mordet der Kriegsgott.

Alfo redete Bettor, und Beifall riefen die Eroer. 310 Thoridie, melden bie Seele verhlendete Ballas Athene! hettorn fimmten fie gu, ber Unbeilvolles erfonnen, Reiner bes Bantboos Sobn, der beilfame Borte gerebet. Spatmabl bietten fie brauf im Rriegsbeer. Doch die Achier Rlagten bie Racht binburd mit lautem Geftobn' um Batrollos. 315 Und es begann ber Belide die endlos jammernbe Rlage, Ueber ben Bufen bes Greundes Die mannervertifgenden Sante Legend und oft aufftohnend, dem bartigen Lowen vergleichbar, Dem aus dichtem Gebuich ein birfcheverfolgender Jager Beimlich die Jungen geraubt: dann barmt er fich, wenn er gurude 320 tommt: Beit durchfreift er bie Goluchten und forfct nach ben Spuren bes

Mannes, Ob er ihn irgend erspähe; denn bittere Galle durchdringt ibn:

So schwer fishnend, begann zu den Mormidonen Achilleus:
Da, wie nichtig, o Götter, entstel an dem Tage das Wort mit,
Als ich daheim; ihn trößend, dem Gelden Menöstos zurief,
Daß ich den Sohn voll Auhmes ihm einst beimführe gen Opus,
Wenn er nach Itios' Fall sein Thell an der Beute gewonnen!
Doch nicht alle Gedanken erfüllt der Aronide den Menschen.
Ist doch verhängt und Beiden, dieselbige Erde zu röthen
hier in dem troischen Land; denn mich auch wird er zur heimtehr 330
Richt im Palaske begrüßen; der graue, reisige Pelcus,
Auch nicht Thetis die Mutter: vor Ilws deckt mich das Grab einst!
Weil ich denn nun, o Batrollos, nach dir in die Erde, verstete,

Feier' ich bir nicht eher bas Grabfest, bis ich bes helter Baffen und haupt dir brachte, bes Tapferen, der bich erschlagen. \$35 Auch zwälf Junglinge werd' ich am Holzsoft, zürnend um deinen Tod, o Bawollos, schlachten, ertefene Göhne der Troer. Ruhe bis dahin hier im Bereich der geschnäbelten. Schiffe! Manch barbanischen Weich, manch wizende Frauen der Troer, Belcho wir selbst mit Gewalt und främmigen Langen errangen, \$40 Als wir die blützenden Städte der redenden Menschen zerkörten, Werden um dich wehklagen, den Tag und die Rächte durchweinend!

Sprach es, der göttliche held, und besahl dann seinen Genoffen, Ein dreifüßiges großes Seschirr an das Feuer zu ftellen, Schnell von dem blutigen Stande Patvollos! Leiche zu fäubern. 345 Als sie das Badegeschirr auf stammendes Feuer gehoben, Soffen sie Enfer hinein und gundeten unten das holz an? Golfen sie Buffer hinein und gundeten unten das Hofz an? Beier umseite den Banch des Geschitrs; und das Buffer erwarmte. Aber nachdem es gesoch in dem blinkenden Size, das Baffer, Buschen sie geschich in dem blinkenden Size, das Baffer, Bulden sie Bunden davauf mit der Avasineunjährigen Balfams, Betteten ihn, und hüllten vom haupt ihm bis zu den Füßen Köstliche Leinwand um und den blenbenden Teppich darüber. Abstliche Leinwand um und den blenbenden Teppich darüber. Werde Racht hindurch mit lautem Sestlichen Schwester und Gattin:

Endlich erreichteft buis boch , ftolgblidenbe herrscherin hera, Daß fic Achillens wieder erhebt; als eigene Ainder Trugft bu ficher im Schoose bie ledigen Manner Beblid's!

Und es verfeste dagegen die flatiliche Berricherin Bera: 360 Ktonos' gewaltiger Sohn, was sprachest du da für ein Wort aus! Rann doch ein Mensch oft, was er begehrt, durchsehen am Andern, Er, ein Sterblicher nur und weniger reich an Ersindung: Und ich, welche die Erste sich ruhmt von den Gettinnen allen, Weil ich die Edelste din, und webt ich deine Gemachtin: 365 Werde genannt und du den Unsterblichen allen gebietest, 3ch denn sollte den Troern im Zorn tein Uebel bereiten?

Abfo vertebrien fie bort und medfelten folderfet Reben. Doch fie tam gu Dephation Balak, bie gefeiette Thetis.

Bie fein anderes Daus ber Unfterblichen, emig und fternbeff; 550 Strablt' er in Erg; felbft Batte ber Bintende Gott ibn gefthaffen. " Triefend von Schweiß, um die Balge Befchaftiget, fand fie ben Rimfter, Eifrig bemubt, Dreifuße zu fertigen, zwanzig in Mem, Daß fie die Wand ibm fomudten in ftolgaufragender Saffe. Bolbene Raber erfchuf er an jeglichem unter bem : Boben, " Daß fie von feloft allgeit in den Rreis der Unfterbeichen rollien Und beimtebeten in feinen Balaft, ein Bunber gut foauen." 113 -So weit waren fie fertig, die fünftlichen Bentet allein noch Rebiten baran; Die fügt' er gurecht und fcweißte Die Ragel. Babrend er bies ausführte mit funftreich fchaffenbem Ginne, Ram thm Thetis nabe, bie filberfußige Gottin." 5.1 mil. 1985 Doch fie fab vortretend bie feinumschleierte Charis, Dolb an Beffalt, Die Gemablin bes bintenben Renerbegerifders, Adfte die Sand ihr freundlich und sprach ausrufend die Borte: Thetis in tangem Gewand, was führt dich in unfere Bognung, 883 Dich, fo geehrt, fo geliebt? Sonft pffegteft bu felten ju tommen! " Aber o tritt boch naber und lag bich gafflich bewirthen! : 1972 " 16 5 Charis, die gottliche, forad's, und führte fie ein in bie 286hnung, Bieg fie barauf fich fegen in ftattlichem, fitbergeglertem, 1994 111 Runftreich prangendem Stubl, (auch war an ben Rufen ein Sche-TO THE MARK mel,) Rief alebann ben Bephaftos berbei, ben gepriefenen Ranftler: 18 16 Romm boch eilig baber, o Bebbaftos; Thetis bekarf beim Und es verfeste bagegen ber bintenbe Feuerbeberricher! 4 16 4 4 4 4 Gi, ba besucht mich die bobe, die ehrfurchtwarbige Gottin; Wille ! Die mich gerettet im Schmers, nachbem ich vom Simmel geftirft mar: Als mich die Arge, Die Mutter, hinabwarf, welche mich Sabmen Bern zu verbeigen befchlof. Da war' ich vergangen im Belbe, Batten Eurynome nicht und Thetis im Schoof mich empfangen, Bene, bes freisenben Stromes Deanos abtilice Tochter. Dort neun Jahre berwellt' ich und fomiedete manderlei Runftwert. Spangen, gewundene Ofrengebang', Armbanber und Retten, " !! "

Unten in wolbiger Grotte; ber Strom bes Dreanos raufate

Mingsher, sprudelnd von Schaum, der pnondliche: keiner von Allen Bufte davon, kein Gott, kein sterblicher Erdebewohner; Thetis wußt' es allein und Eurynome, die mich gerettet.

405 Thetis betritt jest meinen Balast: da muß ich den vollen Rettungsdank ihr zollen, der lockigen Lochter des Rereus.
Ihr denn biete du jest ein köftliches Mahl zur Bewirthung, Während ich selbst wegschaffe die Balg' und die ganze Geräthschaft.

Sprach's, die gewaltige Riefengeftalt, underhob fich vom Amboß, 410 hintend heran auf morfchen und mubfam schlotternden Beinen. Und er entfernte die Balge vom Gerd, und alle Gerathschaft, Welche zur Arbeit diente, verschloß er in silbernem Raften, Busch fich darauf mit dem Schwamme bas Antlig rings und die Gande.

Busch den gedrungenen hals und die Bruft mit den gottigen haaren, 415

Saute fich um das Gewand, und an mächtigem Stabe fich flügend, hintte der Gott zur Thure heraus. Din unter dem herrscher Schleppten fich Mägde von Gold, wie lebende Dirnen gestaltet. Denn die find mit Berstand und Sprache begabt und mit Stärke, Und von den ewigen Göttern erlernten fie allerlei Kunstwerk. 420 Seitwärts unter dem herrn bin keuchten fie: muhsam schreitend, Kam er zu Thetis heran, und nahm sich den schimmernden Sessel, Faste die Pand ihr freundlich und sprach auszusend die Worte:

Thetis in langem Gewand, was führt dich in unfere Wohnung, Dich, fo geehrt, fo gelieht? Sonft pflegteft du felten zu fommen. 425 Sprich nur, was du begehrft; mein Derz ja gebeut bie Gewährung, Kann ich est anders gewähren und ift's auch wirklich gewährbar.

Ihm antwortete Thetis, indes ihr flossen die Thranen: Ach, Sophsse, hat Gine der Göttinnen auf dem Olympos Bohl im der Geefe so viel trübseligen Jammer erduldet, 430 Als der erhabene Beus auf mich vor Aflen gehäuft hat? Mich von den Schwestern im Meer verband er dem sterblichen Manne, Belaus, Meatos' Sohne; des sterblichen Mannes Umarmung Trug ich, dem äußersten Zwange gehorsam. Jest im Balaste Liegt er, von traurigem Alter gebeugt. Noch anderes Leid kam, 435 Als er den Sohn mir schenfte, den herrlichsen unter den Gelden,

Den ich geber und jergog. Start fcoff er empor, wierber Delbaum: Sandte ben Jungling barauf in gebogenen Schiffen nach Troja Biber ble Eroet gum Rampf: boch nimmer empfang' ich ibn wieber, 440: Riemals tehrt er nach Baufe gutud jum Balafte bes Bebens! Ja, folang et mir lebt und Betiot' Strabl ihn umleuchtet, Barmt er fich ab, und nimmer vermag ich ibm nabend zu belfen. Die ihm Achaa's Gobne gum Breis ausmabiten, Die Jungfrau, Rif aus ben Armen ibm wieber bet machtige Gurft Agameinnon. 445 Trauernd um Diefe verzehrt er im Grame fich. Abet die Erote Drangten Abaa's Sohne jum Strand und tiefen fie nicht mehr In das Gefilde hinaus. Da flesten ibn beum ber Adder Aeltefte an und verhießen ibm viel und toffliche Saben. Amar er verweigerte felbft annoch bem Berberben zu mehren; Doch den Batrollos umbullt' er fofort mit der eigenen Muftung, Sandte gur Schlacht ibn binaus und gab viel Bolt gum Geleite; Da nun ftritten fie mader am flaifden Thore ben Tag burch; " Satten die Stadt auch wohl an bemfelbigen Sage genommen, . : !! Wenn den Batrollos nicht, den verderbitchen Selden, Apollon : 455 Solua in den vordetften Reiben und Siegeruhm identie'bem Dettor. Darum fleb' ich, umfaffe bie Rnice bir, ob bu geneigt feift; Schild und Belm gu verleiben bem frub bintellenben Sobne; Sarnifd und fattliche Schienen mit foltefenber Rubdelbebechung. Bas er an Baffen befeffen, verlor fein treuer Geffirte, Mister den Troern ertag; er liegt an der Erde, fich barmend.

Und es verfette banegen ber bintenbe Reuerbeberricher? Kaffe bu Muth: lag Soldes bich nicht in ber Geele betummern! Dag ich ion boch fo gewiß vor bem furchtbaren Raufden bes Zabes! Ronnt' In Die Ferne verbergen, ereilt fein graufes Gefchid ibn, 465 Als er bie fattlichen Baffen empfängt, die Mander binfort wobli Der fie erbitat im Gefchiechte ber Sterbitden, ftaunend bemundert!

Alfo ber Gett und verließ fie bafelbit und ging ju ben Balgen," Bandte fich gegen bad Feuer, und trieb fie machtig gur Brbeit. . . Swanzig begannen zumal alebald in die Effen zu blafen, Und glutwedenben Bind in jeglichet Att gu bebienben: . 0 . 5.

Somer, II.

Eilender athmeten fie, dann hauchten fie langfamer wieder, Wie es hephoftos befahl und das Werk fortschreitend es heischte. Hierauf sette der Gott unbiegsames Erz in das Feuer, Köftliches Gold und Silber und Binn; bann über dem Block 475 Stellt' er den Amboß auf, den gewaltigen, und mit der Rechten Rahm er den mächtigen hammer und nahm mit der Linken die Zange.

Erft benn ichuf er ben Schild, den gediegenen, großen, und schmudte Reich und prächtig ibn aus, jog rings dreifältig den blanken, Schimmernden Rand, und fügte daran ein Gehenke von Silber, 480 Fünffach waren die Lagen am Schild felbft; oben darauf dann Schuf er viele Gebilde mit kunftreich ordnendem Sinne.

Dier nun schuf er die Erde, das wogende Meer und den himmel, Schuf auch Belios' Licht, das niemals raftet, den Bollmond, Auch die Gestirne gesammt, die rings umfränzen den himmel, 485 Schuf des Orion Araft, die Plejaden zugleich und hyaden, Welter das Barengestirn, das wohl auch Wagen genannt wird, Welches sich dort umwendet und flets den Orion beachtet, Aber allein niemals in Ofeanos' Welle sich badet.

Dann zwei blühende Städte der vielsachredenden Menschen , 490 Schuf er. Man sah in der einen ein Hochzeitsest und Gelage; Bräute, bei leuchtenden Fackeln geführt aus ihren Gemächern, Bogen umber in den Gassen, und weithin tönte das Brautlied; Jünglinge drehten sich tanzend im Kreis, indeß in den Reiben Klang von Gitarren und Flöten erscholl; an den Pforten der Gäuser

Standen die Frauen umber und fah'n und staunten verwundert. Boll von Bersammelten dröhnte der Markt: dort hatte sich Sader Bon zwei Rännern erhoben; sie haderten wegen der Sühnung Eines erschlagenen Mannes. Zum Bolt rief dieser betheuerud, Daß er die Schuld vollkändig bezahlt, und der Andre bestritt es. 500 Beide verlangten im Streit durch gültige Zeugen zu siegen. Beifall rief dann Beiden in zwei Gulfshausen das Bolt zu; Gerolde suchten das Bolt zu; Gerolde suchten das Bolt zu beschwichtigen. Aber die Greise Sahen im heiligen Kreis auf zierlichbehauenen Steinen, Und in den Sänden das Zepter des hellausrusenden Gerolds, 505 Traten sie rasch nach einander bervor und thaten den Ausspruch.

Jenem beftimmt, ber ihnen bait Recht sim gerabeften ferliche. Begen qualeich in ber Mitte bereit amei Bfunde des Golbes. Aber Die andere Stadt umlagerten, leuchtend in Baffen. Bwei Beervolter gumal. Die Belagerer wollten bie Befte Legen in Schutt, wenn nicht bie Belagerten Alles jur Salfte Theilten, bas Gut, bas innen die blubende Befte verfcloffe: Doch die weigerten fich, ju verborgener Lauer fich ruftenb. Dben die Maner der Befte vertheidigten liebende Franen. Und unmundige Angben, vereint mit wantenden Greifen. Sie bann jogen binaus, und voran fcritt Ares und Ballas, Beibe von Gold und betteidet mit goldenen Reiergemanben, Bertlich und groß, wie's Gottern gegiemt, in bem Glange ber Ruftung .. Beithin frablend vor Allen; bas Bolt mar fleiner geftaltet. Run an Die Statte gelangt, die recht gum Berftede begnen fdien. Rabe bent Ring, wo die Trante für allerlei Arten von Bieb mar. S Sier benn bagerten jene, gehüllt in die funtelnde Ruftung. Seitmants fagen von ihnen entfernt amei Gpaber bes Saufens, Sarrend ber Reit, ba bie Schafe vielleicht und die Rinder fich zeigten. Alebald tamen bie Beerben, von zwei Reldbirten geleitet, . Die fich am Spiele der Risten, von Trug nichts abnend, erabbten. Raum da die Schaar fie gewahrt, da fturgte fie aus dem Berfiede, Raubte die Beerden der Rinder fofort und die ftattlichen Somarme Bolliger Schafe binmeg, und erfchlug bie geleitenden hirten. Doch Die Belagerer, vorn' am Berfammlungeblate gelagert, 530 Sprengten, fobald fle bas laute Betof' um die Rinder vernahmen, Bloglich, bem Beind nacheilend, beran auf flüchtigen Roffen, Stellten fic auf und folunen die Schlacht an den Ufern bes fluffet. Und bin flogen und ber bie geschliffenen Lanzen von Erze. Mings war Streit und Betummel, und Rer, die vernichtende, raste. Die den Bermundeten bald und bald Unvermundete; lebend Briff, bald Einen entfeelt im Gewühl an den gugen dabingog; Und von der Kämpfenden Blut war roth ihr Gewand :um. die · Schultern.

So burdiffalteten Jene, mierfebentie Menfchen; bie Baiffalt; Riffen einenber im Rampfe binmeg bie gefallenen Tobten. "540 Beiter erfchuf Bephanos ein loderes, frachtbaret Brachfelb. Didmaltrament und breit, auf bem tiel eidernbe Manker Ihre Gefpang' umtrieben und vortbarts lentten und ruchmaris. Benn fie baranf ummeribenbigelangt amibus Ente bed Reibed. Reichte bafelbft ein Dann ben Botat mit erfreuendem Beine : 545 Jeglichem bar in Die Band; bann wandten fie um ju ben Runchen, Emfig bemubt, un bas Ende ber uppigen Trift zu gelangen. Sinter bem Bflug ward buntel bas Sand, bem genderten Erbreich Aebnlich, "bgleich and Golbe: fo wunderfam nat es gebilbet. 1: Weitetet fouf er ein Reto mit mogenden Sagten; Die Schnitter 550 Mabten barauf, in ben Sauben Die foneibende Sichel bewegend. Rabireich fielen, Die Rutchen entlang; ju ber: Erbe bie Banbet. Undernit deffoditinem Strobrumwand fie ber Binber ju Garben. Doch brei Binber gumul arbeiteten; binter ben Schnittern Sammolten Annben Die Bunbel und trugen fie unter bei Admen 555 Unablaffig beran. Und der Dort fand unter ben Schnittern: ? . Schweigenbuchen Stab in ben Banben, um Schwad und Grende fic and the entire of the becalled a first to Geltwarts unter ber Giche bereiteten Diener Die Mabigeit; ' :: Um ben gefclachteten Stier fich beichafbigenb : Franen beftremten Dit weisschimmernbeni Deble bas fetelich, um bie Schnitter au รทางริสร์ ฮีว์ ค.ศ. 2 วิวภัย (เมื่อยาวาร) faben. Ferner ein: Rebengefilbe , befchwert mit fowellenber Bein frucht. Schuf er, ein fattlichen golbines, init fcmarglichen Drauben bein the Head of the emable in ... hangen Lanabin ftanben die Bfable gereibt von gebiegenem Gilber. Stabiblan: jug fith ein: Gruben umber, und am Graben umber lief Rings ein' Bebege: von Binn. Ein Pfab mir führte gum Wein-1.11 bera. 565 Welchen die Binger betraten gur Beit ber gefegneten Lefe. Rofige Madodon und Anaben litt iunendlich irtibetem Sinne Trugen bie liebliche Brucht in glorbidgeflochtenen Rorben. Mitemine Schwarm' entlodte ber tonenben Beier ein Inigling Dell anmuthige Weifen, und fang mit melobischer Stimme 570 Binos' herrichten Meigen ; gugleich auchntengten bie Andem, and in Ihn mit Gefang und Janchen und fünfenden Sprüngen-benleitenb.

Eine gewaltige heerde fabann hochhaniger Rinden.
Schuf er, von Golde die einen geformt und von Jimne die aubern.
Unter Gebrul enteitten fie jest von dem hofe zur Weide. 575
Bade bem rauschauben Strame vorbeirund dem fawantenden Röhrich.
Gang von gediegenem Gald unwandelten Stren die Rinden.
Bierfan der Zaht, und geleitet von nenn fonellfüßigen Sunden in Doch zwei gräfliche Len'n, in die vordersten Rinder sich flürzend, Fasten den hummenden Stier und schlesten ihn, während en grand-

Ferner erschuf an dem Schilde der Gott in reizender Thalschlucht Gine geräumige Trift, durchschwarmt von filbernen Schafen, Ställe zugleich und Hutten mit ichirmenben Dachern und Pferche.

Beiter verherrlichte noch ein Reigen das Bert des Sephäftos, 590 Bie vor Zeiten in Anossos, der Stadt mit den raumigen Gaffen, Dabalos' Runft ihn erschuf für die lodige Tochter des Minos. Blühende Jünglinge sah man und vielumworbene Jungfrau'n Tanzen in zierlichen Reihen, sich sest mit den händen verschlingend. Feines Gewand umhüllte die Mägdlein; schimmernd in sanstem 595 Delglanz, decte die Anaben des Leibrock dichtes Gewebe. Schon auch strahlten in Kranzen die Jungfrau'n; goldene Dolche Zierten der Jünglinge hüften an silbernen Riemengehenken. Bald nun hüpsten die Tänzer im leichtesten Schwunge der Fise Kreisend umher, wie die Scheib' in den drehenden händen des Töpfers.

Wenn er figend vor ihr den Berfuch macht, ob fie herumläuft: Bald auch hüpften fie wieder in Reih'n einander entgegen. Zahlreich wogte die Menge des Bolts um den lieblichen Reigen, Schauend mit Luft; auch fang ein gefeierter Sänger, die Harfe Rührend, im Rreis; dann trafen hervor zwei fertige Tänzer, 60! Als er bas Spiel anhab, und dreften fich rasch in der Mitta. Endlich erschuf er des Stroms Ofeanos mächtige Aluten

Rings an Dem augerften Saume Des fonvollendeten Schildes.

Aber nachdem er vollendet den Schild, ben gewaltigen, farten, Schuf er den Banger ihm auch, der glangender ftrahlte, wie Jener, 6 10 Schuf den gewichtigen Beim, der wohl an die Schläfe fich anschloß, Stattlich und tunftreichprangend, amwallt von dem goldenen haarbusch,

Shuf ihm auch Beinschienen gulett von geschmeibigem ginne. Bie nun alle Gerathe der hintende Kunftler gefertigt, Nahm er und segte fie hin vor Achilleus' göttliche Mutter. 615 Sie dann fuhr wie der Falle von schneeigen Sh'n des Olympos Rieder, dem Gohn von Dephatos die leuchtenden Baffen zu bringen.

## Reunzehnter Gefang.

Inhalt: Am folgenden Morgen überbringt Thetis dem Sohne die neuen Waffen und fichert den Leichnam des Patrofios vor Berwefung. Achtleus beruft die Achter, entsagt seinem Grote gegen Agamemmon und nimmt die angedotenen Geschaft einem Auchdem and Agamemmon seine Sould erfannt hat. Auf den Rath des Obnsseus nehmen die Achter erst das Frühmahl, bevor sie zur Schlacht auerüden; indessen wird die Johne Brühmahl, bevor sie zur Schlacht auerüden; indessen wird die docker des Brifes herbeigeführt und in das Zeit des Achtleus gebracht, wo sie mit den anderen Frauen den Fatrofios beflagt. Achtleus, der immer noch Speise zu nehmen sich weigert, wird von Athene gestärft und rästet sich zur Schlacht. Sein Rop Zauthos weissagt ihm den nahen Untergang.

Cos im Safranmantel entflieg des Okeanos Fluten, Licht unfterblichen Göttern und fterblichen Menschen zu bringen: Thetis gesangt' an die Schiffe hinab mit den Gaben des Gottes. Ihren Achilleus fand fie geschmiegt um den trauten Patroflos: Dellauf weinte der Deld, und zahlreich ftanden die Freunde Jammernd umber. Da trat sie heran, die geseierte Göttin, Faste die Sand ihm freundlich und sprach ausrusend die Borte:

Trauteftes Rind, ihn laffen wir jest, wie bitter es fcmerze, Ruben, nachdem er einmal hinftarb nach dem Rathe der Gotter. Du nimm hier von hephäftos das herrliche Waffengeschmeibe, 10 Schon, wie teines vordem ein Sterblicher trug um die Schultern.

Thetis, die göttliche, fprach's, und legte die Behr vor Achilleus Rieder, und all' erdröhnten die ftrahlenden Bundergebilde. Bittern erfaßte fie Alle, die Myrmidonen, und Keiner Bagte nach ihnen zu schau'n: so bebten fie. Aber Achilleus 15 Schaute fie kaum und ergrimmte noch heftiger; unter den Brauen. Biegten die Augen ihm schrecklich hervor, wie die Flamme des Feuers. Freudig erhob und umfing er die glänzenden Gaben des Gottes. Aber nachdem er das Herz am Schau'n der Gebilde gesättigt, Sprach er, zur Mutter gewandt, alsbald die gestügelten Worte:

Trautefte, Baffen verlieh mir der Gott hier, wie fie gewiß nur Schafft der Unsterblichen Sand, tein sterblicher Mann sie bereitet! Runmehr hull' ich mich benn in die Rustungen: aber gewaltig Bangt mir davor, daß Fliegen indeß in die Bunden sich schleichen, Belche das Erz ihm schug, des Menotios tapterem Sohne, 25 Madengezücht ausbreiten barin und entstellen ben Leichnam, Da sein Leben entstoh'n, und der Leib dann völlig verwese.

Und es versetze dagegen die filberfüßige Thetis:
Las doch soldes, o Rind, dich nicht in der Seele befümmern!
Ich will selbst es versuchen und ihm abwehren der Fliegen 30 Gierige Brut, die an Leichen erschlagener Männer sich sätigt.
Bliebe der Deld auch liegen, die ganz sich vollendet ein Jahrkreis, Soll für jegliche Beit doch frisch fich erhalten die Leiche,
Oder sogat sich verschönen und höhere Frische gewinnen.
Du benn ruse die Belden Achaa's jest zur Bersammlung, 35 Las ab, länger zu grollen dem hirten des Bolks Agamemnon, Ruse dich dann aus schnellte, mit Krast dich gurtend, zum Kampfe!

Sprach es und legte bem Sohn fühnwagenden Muth in bie Seele, Träufelte bann bem Batrotlos Umbrofiaduft in die Ruftern Und rothfunkelnden Rektar, den Leidmam frifch gu bewahren. 40 Doch am Geftabe ber See fchritt bin ber erhabine Belibe : Rurdtbar erfcoll fein Ruf, Die achaifden Belden erregend. Bene fogar, bie frager fic fiels an ben Schiffen verweilten, Die mit dem Ruder betraut als Steuerer lentten die Schiffe, Dber ale Schaffner ber Schiffe bas Brod austheilten im Bolte, Alle fie eilten beran zur Berfammlung, weil ber Belibe Bieber erfcbien, ber fo lange vom traurigen Rampfe geraftet. " Ste auch hintfen berbei, die gepriefenen Diener bes Ares, Tubeus' tapferer Sobn und ber abtfliche Streiter Dopffeus; Matt auf Speere geftütt; noch trugen fle fomergende Bunbent 50 Und in bie vorderften Reib'n ber Berfammelten festen fic Beibe. Aber am fpateften fam ber Bebieter im Bolt Maamemnon; Denn ibn fcmerate die Bunde, bie jungft in ber tofenben Belbialadt

Roon, ber Cobn bes Antenor, mit ebernem, Civeer ihm gefclogen. Aber nachbem fich ofle Die Dangerheiten verfammelt. Trat er berpor und begunn, den erhabene Renner Achillens: Bar es fur uns mobl beffer, für did und mich, Agamemnon, Daß wir und mit oinander in lebenverzehrendem Saber, Beibe bas Bent voll Grolles, ereiferten megen ber Jungfran ? Batte fie Artemis bod mit bem Bfeil an ben Schiffen getobtet, 60 Alls ich fie bort in ber Beute gewann, Lyrneffpe verhrerend, Che fo viel Argeier ben Grund mit ben gabnen gerinirfchten. Unter den Ganben; ber Troer, indes ich grollend gurudblieb! Bettorn mar es Beminn und den Seinigen; doch die Achaer Berden gewiß noch lange fich unferes Awiftes erinnern. .65 Aber Befchebenes laffen wir jest, wie bitter es fcmerge; Bandigen wir mit Bewalt in ber tornigen Seele ben Unmuth! -All mein Groll benn rube von nun an; nimmer gegiemt mit's, Dag ich in emigem Groll forteifere! Aber in Gile Treibe fie jest in die Rebbe, Die lodigen Manner Acha's, Dag ich es mieter einmal im Gefecht mit ben Troern verfuche, Db fie binfort an den Schiffen die Ract zu verweilen geneigt find! Mancher indes wird, freudig jur Raft ausstreden die Anier, Rann er dem feindlichen Rampf und unferen Laugen entrinnen. Spugd es, und freudig vernahmen's bie blantumichienten Mader, 75 Dag er dem Groll abfacte, ber muthige Renner Achilleus. Doch es begann biemuf ber Bebieter im Bolt Agamemnon, Dort von dem Sig, fich exhabend und nicht in die Mitte: fich ftellend: Freunde pon Argod' Selbengefcleicht, ihr Genoffen bes Ares! Wer fich ju reben gerbebt, den bore man, nicht in die Rede 80 Ralle man ihm; das fibrt ja fogar ben geubteften Sprecher. Bei fo großem Getummet des Molte, wie tounte man boren, Und wie reden ? Betäubt os ja doch ben vernehmlichken Redner. ... Bor bem Beliben am erften erffar'sich mich; aber ibr aubern ... Danger, mertt mobl auf und bebergiget Alle die Rebe! - 85 Dft icom bat bierüber Uchag's Bolt mich gefchelten, Sat mich bitter gegabelt; indes ich trage die Schuld nicht;

Beus, das Gefchick und Erining; die nachtburchmandelube Gottin, -Bollten es, die min imparge Berblendung niffen die Sinne, - Als ich Actilens' Brois im versammelten Bolte für mich nahm. 90 Doch wie konnt' ich es anders? Bewirkt doch Alles die Göttin, Beus' ehrwürdige Tochter, die Schuld, die Alle verblendet, Sendend den Fluch: leicht schwebt sie dahln mit den Füßen und niemals Rührt sie den Grund, netn, über dem haupt binschreitend der Männer, Lockt sie den Branschen zum Fehl und verstrickt oft diesen und jenen. 95 hat sie den Aroniden beihdet, ihn, welcher der höchste Unter den Göttern und Menschen genannt wird: aber duch ihn hat hera, wiewohl nur Beib, durch listige Känke betrogen, Damals, als Alsmena den mächtigen Hetden Gerattes Sollte zum Lichte gebären im stoizaufragenden Thebe.

Soret mich an, ihr Gotter umber und ihr Gottinnen alle, Daß ich, sowie mir bas herz im Bufen gebeut, es verfünde. Deute noch ichaffen die Weben der eingenden Giletthpia Ginen an's Licht; ber wird die benachbarten Boller beberrichen 105 Alle, der Tapferen Giner, gezeugt aus meinem Geblüte.

Liftig entgegnete drauf die gewaltige Berifcherin Dera: Lüge gebiert dein Mund, nie fabrit du die Rede zum Ziele. Oder mit beiligem Eide beschwöre mir, Gott des Dipmpos, Daß er gewiß einst alle benachbarten Bolfer deherrsche, Der fich am heutigen Tag lostingt von dem Schröße der Mutter, Einer des heldengeschlechtes, erzeugt aus deinem Gebiäte.

Hera sprach's; Richts ahnte der Gott von den Ranten und schwur ihr Ginen gewaltigen Eid; da fiel er in schwere Betbiendung. Hera schwang sich im Fluge vom felkgen Haupt des Olympos, 115 Und zum achäischen Urgos gelangto sie, wo sie das edle Weib von Sthenelos tannte, des Berseus tapferem Sohne. Die trug unter dem Herzen den Sohn im siedenten Monat. Hera zog ibn an's Licht, obwohl unzeitig, und hemmite Roch die Geburt der Alsmena, die Eileithysen entsernend. 120 Alsbald brachte sie selber zu Zeus dem Aroniden die Botschaft:

Beus, hellbligender Gott, Dir ruf' ich ein Bort in die Seele. Schon ift jener geboren, der Seld, der König in Angos Sein foll, Sthenelos' Sohn, Euryfibeus, Enkel des Perfeus, Deines Gefchiechts, wohl wurdig, in Argos' Bolle zu herrichen. 125 Spruch es, und foneibenber Schmerz brang tief in bie Seele Des Gottes.

Gilend ergriff er die Schuld an den glanzenden Luden des hanptes Beftig ergrimmt im Berzen, und schwur den gewaltigen Eibschwur, Die zum Diompos hinfort und dem fternigen himmelsgewölbe Sollte fie wiedergelangen, die Schuld, die Alle verblendet.

Alfo sprach er und warf sie vom sternigen himmelsgewölbe Rieder im Schwung; Augs tam sie hinab zu den Fluren der Meuschen. Allzeit seufzte Kronion um sie, so oft er Herakles Sah, den geliedten, sich mühen im schmählichen Dienst des Europsheus. So auch ich, seit heltor, ver held mit dem wogenden helmbusch, 135 Dort um die Splegel der Schiffe das Heer der Achter vertilgte, — Riemals konnt ich der Schuld, die zuerst mich bethörte, vergessen. Aber nachdem ich geschlt und Beus mir gerandt die Besinnung, Will ich es jest ausgleichen, nenedliche Sühne bezahlend. Auf denn, stürme zum Kampf und ermuntere andere Streiter! 140 Alle Geschente zu geben verheiß ich dir, welche dir gestern, Als er im Zelt dich besuchte, versprach der erhab'ne Odysseus. Wilst du jedoch, so verziehe, wie sehr es zum Kampf dich binaustreibt, Bis die Geschrten indes vom Schiff die Geschenke dir bringen, Das du ortennst, wie gern ich erstreuliche Gaben dir biete!

Und es versetzte dagegen der muthige Renner Achillens: Atreus' herrlicher Gobn, weitwaltender Fürft Agamemnon! Ob du mir, wie fich's gebührt, einhändigen willst die Geschenke Oder behalten: es steht bei dir! Jest ohne Berzug nur Fort in die Schlacht! Wir durfen uns hier nicht wenden und breben,

hier nicht trage verzieh'n; benn Großes noch ift zu vollenden: Daß man Achilleus wieder im vorderften Treffen erblide, Bie er die Schaaren ber Troer mit eherner Lanze dubinftredt! So and rufte fich Jeder von euch mit dem Feinde zu tambfen!

Und es versehte darauf der verschlagene Sohn des Laettes: 155 Rein, wie tapfer du seift, gottabrilicher Rampfer Achilleus, Doch nicht treibe so nüchtern vor Ilios unsere Streiter Wider die Levet jum Kampf! Richt lurg ja dawert die Behbe, Wenn die Geschwader der Manner einmal in der Schlacht fich begegnen,

Und in ben freitenben Bollern ein Gott aufwedte ben Lauwfmuth. 160 Laf die Achaer gupor an ben burtigen Schiffen fich laben Bobl mit Speifen und Bein : benn bas ift Leben und Starte! Rann doch ein Mann unmöglich ben Tag burch, bis fich die Sonne Sentt, ausdauern im Rampf, ohn' einige Speife zu nehmen. Bonn fein muthioes Berg auch brennt von Berlangen bes Rampfes. 165 Dennoch werben die Glieber ibm fdmer, allmalig befallt ibn Sunger und qualender Durft, und bem Bebenden brechen bie Anice. Aber ein Mann, der erft an Speifen und Bein fich gefättigt, Streitet er auch mit ben geinden bis fpat gur fintenden Sonne, Dennoch trägt er im Bufen ein muthiges Berg, und die Rnice 170 Banten ihm nicht, eh' Alle zumal fich vom Rampfe geruckiebn. Muf benn, lag fich gerftreuen bas Bolt und beige bas Grubmabl Ruften! Die Gaben indes mag Airens' Sobn Agememnon ... Bringen bieber in den Rrett ber Berfammelten, bag bie Achaer Wille mit Augen fie fchauen und du dich erfabest im Bergen! 175 Und er beschwöre bir bann, vor Argos' Bolt fich erhebend, Daß er nie ihr Lager beflieg und ihr fich gefallte, :: Bie in ber Deniden Gefdlechte ben Frau'n fich gefellen bie Danner. Doch zur Milde gestimmt fei bann bein eigenes berg auch! Bigrauf foll er im Belte mit köftlichem Dabl dich verfahren. . . 180 Dag du die fauldigen Chren in toinerlei Beife vermiffet. Du wirft fünftig, Atribe, gemiß auch gegen bie Enbern Größere Billigfeit üben; es tann bich ja nimmer entebren, Suchft bu ben fürftlichen Dann zu begutigen, ben bu gefrantt baft. . Bieder entgegnete brauf ber Beberricher bes Boles Manmennan: 185 Rreudig vernahm ich von bir, Dopffeus, mas bu geredet; Saft bu bod Alles nach Aug in georditeter Aplae befprochen. Ich bin bies gu befchmoren beneit, und bie Seele gebent mir's: Und beim fcbirmenden Gott. fein Meineid ift icht gelagent Bleibe noch bier indeffen, fo febr as gum Rampf ihn binanatreibe; 190 Meibt ibr Anderen alle vereint bier, bis die Geschenke 👵 Rommen vom Belt und das Ovier des heiligen Bundes, gebracht ift. Doch dir geb' ich noch auf und befehle bir. Cobn best Laentes: Bable von Mundingen dir die berühmteften aller Adaen Sole mit ihnen pom Schiffibie Geschente mir, welche wir gestern 195 Pelens' Sohne ju geben gelobt, auch bringe bie Franen. Aber Calebobios elle gum raumigen Lager Acha's, Daß er den Chet für Zeus und Delios tufte gum Dofer.

Und es verfette bagegen ber mutbige Renner Achilleus: Atreus' berrlicher Cobn, weitwaltend im Boll, Agamemnen! Beffer in anderer Stunde gegiemt euch bas ju beforgen, Benn von ben Buben bes Rrieges einmit uns Rube gegonnt wirb, Und mir nicht fo gewaltig Die Rampfielt lobert im Bergen. Doch fest liegen Die Rampen gerfleifcht bort, alle von Bettor, Briamos' Soune, gemorbet, ba Bens ibm identer ben Siegefuhm : 205 Und ihr mahnet guver gum Dasle noch! Babritch, ich felber 3. Möchte Die Danger jest fogleich aufmuntern gut tampfen, Rudtern, bevor fit gefpeist, und erft mit der fintenden Sonne Reftlichen Schmaus zu bereiten, nachdem wir geracht die Befchimpfung. Ch foll wenigkens mit nicht Trant noch Speife bie Reble 210 Gleiten binab, nachdem mir der Tod den Geführten entraffte, Belder in meinem Gezelte gerfleifcht von ber fripfgen Lange Dallegt, gegen Die Thare gewandt; und Die fraufen Genoffen Jammern unber! Drum ftebt mir farwahr nach Soldem bas berg niðt:

Mord nur finn' ich und Blut'und ichauriges Mannetgerochel. 215 Und et entarquete brauf ber verfcblagene Cobn bes Larrtes: Beleue' Berrlicher Cobn, Du gewaltigfter Beld ber Achaer! Tuchtiger wohl, benn ich, und gewaltiger, nicht um ein Reines, Anbrit on ben Sveer: bod modt ich an Ringbeit bir es guvortbun Beit; ich lebte ja langer und Bin an Erfahrungen reicher. 220 Darum fuge bein berg in Gebuld fich meiner Ermabnung! Bald wohl baben bie Dienferen an Rantelf und Schlacht Rich gefättigt, Bann in Denne bie Salme bad Erg gur Erbe babinfredt, Doch turg butert bas Daben, febalb bet Rronibe bie Bage Sentt, ber unter ben Denfchen ben Rrieg anordnet und leiter. 225 Richt mit Raffen to tonnen die Danger Tobte betrauern : 12 2000 Rallen fle boch fagtaglich und Baufen fich über einander Rablios: mann follt' Emer fic ba bon bem Sammet erbolen? Rein, men lege Die Bodien in's Grab, mit verbartetem Bergen Gegen ben Somers, nambem man ben Zag binburt fie bebeint bat. 200 Doch die glückich entronnen dem furchtberen Geauen der Schlachten, Müssen mit Trank und mit Speise sich kräftigen, daß sie hinfort noch Muthiger, ohne zu rasten, umhüllt von der ehernen Rüstung, Wider den Feind ansdauern im Streit. Doch Keiner vom Herre Pleibe zurück, auf andres Gebot zum Rampse zu harren! 235 Solches Gebot ja bereitet Berderben ihm, der an den Schiffen Bliebe daheim. Rein, lasset vereint uns Alle hinauszieh'n, Wider die reisigen Troer den grimmigen Kamps zu erwecken!

Sprach's und ertor gu Befahrten die muthigen Gobne Des Reftor, Reges, des Phyleus Cohn, den Meriones auch und den Thoas, 240 Rreions maderen Sohn Lytomedes und Melanippos. Sie bann eilten vereint zu bem boben Begelt Mgamemnons, Und fo gefdwind, wie gesprochen bas Bort, marb Alles vollendet. Sieben, wie jener gelobt, breifußiger Reffel im Belte Rahmen fie, bann zwolf Renner und zwanzig fdimmernde Beden, 245 Bubrten die Frauen berque, in trefflichen Berten erfahren, Sieben, jugleich als achte bes Brifes rofige Tochter. Aber Odpffeus mog ibm an Gold gebn volle Talente, Eilte voraus, und es folgten die Junglinge nach mit den Gaben, Stellten fie dann in die Mitte bes Bolts. Agamemnon erhob fic; 250 Und Talthybios bort, Unfterblichen abulich an Stimme, Trat ju dem Birten der Bolter und hielt in ben Sanden den Cher. Atreus' Gobn Agamemnon ergriff mit den Banden bas Meffer, Das ihm ftets an bes Somertes gewaltiger Scheide berabbing, Soor von dem Eber bas haar, und rief mit erhobenen Sanden 255 Betend zu Beus. Sie fagen indeg, die gesammten Argeier, Schweigend umber, nach ber Sitte, des Rouiges Borten gu laufchen. Betend begann benn biefer, gemandt zu ben Doben bes Simmels:

Sore zuerft nun Zeus, der Unsterdlichen Sochster und Befter, Erd' und Gelios, hort, und Exinquen, die ihr die Todten 260 Unter der Erde heftraft, wer je Meineide geschworen:
Niemals hab' ich die Sande gelegt an die Tochten des Brifes, Weder zu Liebesgenuß, noch anderer Dinge begehrend;
Ohne Berührung blieb sie im Umtreis meines Gezeltes!
Sprach ich ein Wortmeineidig, so treffe mich Fluch von den Göttern, 265 Raslos, wie er den Frechen ereilt, der schwörend gefrevelt!

Sprach's und mit graufamem Erz durchschuit en die Rebte Des Ebers.

Aber Talthybios warf ihn schlendernd hinaus in des grauen Meeres gewaltigen Schlund, ein Mahl für die Fische. Da hab fick Beleus' Sohn und begann zu den ftreitbaren Sohnen Achka's: 270

Beus, Allvater, du sendest den Sterblichen arge Berblendung!
Denn soust hätte ja nimmer des Atreus Sohn Agamemnon Also das Herz mir erschüttert im Innersten, nimmer die Jungsrau Mir mit Gewalt unerbittlich geraubt: pohl hatte Kronisn Bielen im Bolk der Achaer den Lod zu bereiten beschloffen.

275Doch nun kommt zu dem Rable, damit wir beginnen den Angriff!

So der Belid' und trennte sofart die zerftiebende Menge. Alle zerftreuten fich denn, zu den eigenen Schiffen gewendet.: Myrmidonische Streitez, bemüht um die kolzen Geschenke, Eilten damit zu dem Schiffe des göttlichen Gelden Achilleus, 280 Legten sie nieder im Zelt und bereiteten Sipe den Frauen; Edle Genossen entsubrten die Lougenden Rosse, zur heerde.

Aber die Tochter des Brifes, fo icon wie die goldene Appris, Als fie Patraflos erblickte gerfleischt von der fpigigen Lange, Barf fich um ihn und jammerte laut und rif mit den handen 285 Blutig den reizenden hats und die Bruft und die blühenden Bangen. Beinend begann fie darquf, gleich Gottinnen ftrahlend in Schonheit;

Ach, Batrotios, Geliebter, mir Elenden theuer vor Allen! Lebend verließ ich noch neulich im Belte dich, als ich hinwegging, Und nun kehr' ich gurud und finde dich, Bölkergebieter, 290 Todt! So reiht fich für mich Unheit fortzeugend an Unheit! Ihn, den einst mir der Bater vermählt und die würdige Mutter, Sah ich an unserer Beste zersteische von der spitzigen Lanze; Auch drei leibliche Brüder, erzeugt von der nämlichen Rutter, Inniggeliebt, hat alle des Unheits Tag mir entriffen! 295. Dennoch wolltest du nicht, als Beleus' Sohn den Gemahl mir Grausam erschlug und die Beste des göttlichen Mynes verheerte, Weinen mich seh'n; du verhiebest mich einst zu des edeln Achilleus Blühendem Weibe zu machen, im Schiff gen Phthia zu sühren, Und mit den Myrmitonen das Brautmahl mir zu bereiten. 300 Ewiz donn wein' ich um dich, stets Erennblicher, daß du dahinschiedst

Atfo fprach fie mit Thranen; und ringeper feufzien bie Frauen, Bloß zum Schein um Batrotlos; es galt ihr eigenes Leid nur. Aber ihn felbft umringten die cheiften Fukften Achaa's, Biebend, am Mahl fich zu lepen; doch er, tieffeufzend, verfagt'es: 305 Bollt ihr, traute Gefährten, in Gtwas Liebe mir zeigen, heißet mich nicht, ich bitte, mit Trank und nahrender Speife Laben das Berg; benn beftig erfallt mir die Seele der Aummet. Bis zur finkenden Sonne geduld' ich nich noch und ertrag' es.

Also der Beld; dann ließ er die anderen Fürsten hinweggeb'n; 310 Reftor, die beiden Atriden zugleich mit dem edein Odpffeus, Blieben, Idomeneus auch und der koffebezähmende Phonix, Tröstend den Innigdetrübten; indes Richts möchte das herz ihm Trösten, bevor er sich warf in den blutigen Rachen des Krieges. Tiesaufathmend begann er, des trautesten Freundes gedenkend: 315 Ach, wohl hast du vordem, Unseliger, liebster der Freunde; Selbst im Zelte so oft ein erquiscendes Rast mir bereitet, Rasch, in geschäftiger Daß, wenn Argos Bolter erfanden, Wider die reisigen Troer des Ares Grauen zu tragen! Und nun ließt du vom Speere zerstelscht, mir aber erlabt sich 320 Weder an Trank noch an Spelse das Gerz von dem reichlichen Borvath.

Beil bu fehift! Q gewiß, nichts Berberes tonnte mich treffen, Selbft nicht, wenn ich vernahme ben Tod bes gepriefenen Baters, Der jest fdmergliche Thranen vielleicht mag weinen in Bhthia, Beil er des herrlichen Sobnes entbehrt, der feine ber Beimat "325 Um bas entfettiche Beib, um Belena, Tampfe mit ben Ervern, -Dber bes Cobnes Berluft, ber mir auf Storos beranblubt, Benn er vielleicht noch lebt, Reoptolemos, reigend wie Gotter. Bormale begte mir immer das Berg im Bufen Die Boffnung; Daß ich allein umfame, getrennt von ber reifigen Argos, 330 Sier in bem Lande ber Troer, und bu beimtebrteft gen Botbia, Daß du ben maderen Gobn in bem eilenden buntelen: Sthiffe Dann mir brachteft von Styros und dort ibm Jegliches zeigteft, Meinen Befit, bas Gefind' und bie folgaufragende Bohnung. Denn icon abn' ich im Geift, bag Beleus langfiln ber Erbei . 385 Tobt liegt ober vielleicht nur fimmerlich lebt und fich abbabnet,

Beil ion trauriges Alter gebeugt und weil er beständig Garrt bes entfehlichen Borts, mein lentes Geschied zu vernehmen.

Also fprach er mit Thranen, und ringsher seufzten die Greise, Deffen gedent, was Jeder im eigenen Hause zuruckließ. 340 Mitleid fühlte Kronion, die trauernden Belden gewahrend, Und zur Athene begann er sosort die gestügelten Worte:

Tochter, so hast du denn ganz den gepriesenen Selden verlassen! Sat dein Serz sich völlig gewandt von dem edlen Achilleus? Traurig verweilt er dort an des Meers hochschnäbligen Schiffen, 345 Um den Gefährten sich härmend, den theuersten: alle die Andern Gingen zum Mahle hinweg; er rührt nicht Sveise noch Trant an. Träusele Rektar denn und Ambrostaduste, das suße Babsal, ihm in die Brutt, das ihm nicht nabe der Sunger.

Sprach's und erregte noch mehr die zuvor icon willige Gottin. 350 Sonell, wie der freischende Ralte mit breithinschwebenden Rlugeln, Sowang fie ben Aether hindurch vom himmel fich, ale Die Achaer Memfig im Beere gur Schlacht fich bereiteten, und bem Achilleus Klößte fie Rektar sofort in die Bruft und Ambrofiadufte. Das unerquicklicher Sunger ibm nicht in die Aniee fich schleiche, 355 Eilte sodann rudmarts in bes allmachtvollen Rronion Stolgen Balaft. Die ftromten binaus von den eilenden Schiffen. Bie Soneefloden von Reus bichtwimmelnd und talt fich ergießen, Rächtig gejagt von dem Stofe des athergeborenen Rordwinds: Alfo malaten fich jent bichtwimmelnd beran von den Schiffen 360 Blanavoll Arablende Belme augleich mit nabelbewehrten Schilden, und Sarnische, machtig gewolbt, und eschene Langen. lichtglang wallte gum Simmel empor; rings lachte bas Erdreich bell von dem bligenden Erg, laut icoll's von den Tritten der Manner. Ritten im Bolf umbullte fic Beleus' Sobn mit ben Baffen. drannvoll knirfcten die Rabne des Göttlichen; bell wie des Feuers blang, fo flammten bie Augen; ben innerften Bufen burchwühlte ibm unleidlicher Schmerg. Go bullt' er, gurnend ben Troern, bich in bas Gottergeschent, von ber Runft bes Bephaftos bereitet. irft benn fügte ber Beld Beinbarnifche fich um Die Rufe, Schon und umber an den Anocheln mit filbernen Spangen befeftigt; Beiter umfchloß er bie Bruft ringsber mit dem fattlichen Banger,

10

Somer, II.

Barf bierauf um die Soultern bas Sowert mit ben filbernen Budeln, Strablend von Erg, und faßte ben Schild, ben gewaltigen, farten, Der in die Ferne ben Blang aussendete, abnitch bem Mondlicht. 375 Bie auf offenem Meere ber Glang auflobernden Feuers Rerne ben Schiffern ericeint; boch brennt es in einsamer burbe Diuf den Gebirgen empor; da trägt der Orkan fie gewaltsam Weit von ben Ihren binmeg in bes Deers fifchwimmelnde Bluten : So von Achilleus' Schilbe, bem funftreich prangenden, fconen, 380 Rlammte ber Glang in ben Aether empor. Dunn nahm er ben fcweren Belm und bebedte bas Saupt; ber frahlte mit mallendem Rofichweif, Gleich bem Beftirn; ringe wogten die goldenen Rabnen bernieder, Belde ber Gott ibm reichlich gefentt in ben Bugel bes Belmes. Beleus' gottlicher Cobn versuchte fich felbft in der Ruftung, 385 Db fie bequem anschloffe und leicht fich bewegten die Blieder; Und gleich Fittigen bob es empor ben Beberricher bes Bolles. Aus bem Behaus bann jog er ben Speer, ben gebiegenen, farten, Machtigen, ben er vom Bater ererbt: tein and'rer Achaer Schwang ibn ; Acatod' Entel verftand allein fie zu fdwingen, 390 Belions efchene Lange, gefallt auf Belions Gipfel, Belde bem Beleus Cheiron gefdentt, um bie Belben au morben. Rurft Automedon aber und Alfimos fdirrten bie Roffe Rafch in die flattlichen Riemen des Jochs; um die Bangen ber Roffe Legten fie Baum und Bebig, und feffelten binten bie Bugel 395 Straff an bem Rande bes Bagens. Automedon faßte bie Beifel, Blant und gerecht für die Sand, und fprang in den Geffel bes Bagens. Sinter ibm ichmang ber Belide fich auf, zu der Rebbe geruftet, Leuchtend im Glanze ber Baffen, fo bell wie die ftrablende Sonne. Graunvoll drohnte fein Ruf zu ben ftampfenben Roffen des Baters: 400

Zanthos und Balios, auf, ihr gepriesenen Kinder Bodarge's! Dentt nun beffer darauf, rudwärts in das heer der Achaer Euren Gebieter zu retten, nachdem wir an Kampf uns gesättigt; Laßt nicht, wie den Batroklos, ihn tobt hier liegen im Felbe!

Da sprach unter dem Joche hervor das geflügelte Streitroß 405 Ranthos und sentte zur Erde das haupt, und die blühende Mahne Wallte vom Kranze des Joches herab und berührte den Boden; Sprache verlieh ihm hera, die lillenarmige Göttin:

Ja, wir retten dich noch für diesmal, ftarter Acilleus; Aber des Unheils Tag ift nahe dir! Dieses verschulden 410 Wir nicht, nein, des Kroniden Gewalt und das harte Berhängniß. Richt durch unsere Saumniß und Trägheit wahrlich geschah es, Daß von den Schultern die Wehr dem Patrolios raubten die Troer; Rein, der erhabene Gott, den die lodige Leto geboren, Schlug ihn vorn' in den Reihen und gab Siegsehre dem heftor. 41 Wir wohl rennten sogar mit des Zephyros hauch in die Wette, Dem nichts Anderes gleicht an Besendigkeit; doch das Geschied will, Daß auch du vor des Gottes Gewalt und des Nannes dahinfinkt. Also das Roß, und die Macht der Erinnpen hemmte den Laut ihm. Doch unmuthig versetzte der flüchtige Renner Achilleus: 420 Kanthos, warum weissagst den Tod mir? Deffen bedarf's nicht!

Selber ja weiß ich bestimmt, daß fern von Bater und Mutter Hier vor Troja zu fallen mein Loos ift; aber ich rafte Doch nicht, bis ich die Troer genug im Gesechte getummelt!

Sprach es und flog lautrufend voran mit den ftampfenden Roffen. 425

## 3manzigfter Gefang.

. . .

Inhalt: Zeus versammelt die Götter und gestatret ihnen Antheil an der Rampse: sie ordnen sich unter Donner und Erddeben auf beiden Seitn zur Schlächt. Apolion reizt zuerst den Aenelas gegen Achistens; auf bes Rath des Boseidon seigen fich die auf Seite der beiden Deere stehen Steter gesondert, und nehmen vorerst am Rampse seinen Theile. Den vol Achistens überwundenen Aeneias entruckt Poseidon. Destror wird von einen Angriff auf Achistens durch Apollon zurückgehalten; bald aber geht ein um den gefallenen Bospdores zu rächen, dennoch wider ihm an. Del Speer, welchen er gegen Achistens sendet, haucht Athene zurück; er selbt wird von Apollon entrücket. Moliseus mordet die flehenden Troer.

Also rüsteten jene fich bort an ben räumigen Schiffen, Argos' Streiter, um bich, unerfattlicher Rampfer Achilleus: Benfeits bielten die Erver, gefchaart auf ber Bobe bes Relbes. Doch Rens fandte bie Themis vom Saupt bes gezachten Dipmpos, Daß fie gum Rathe berufe bie Simmlischen : ohne Betzug ging Themis umber und berief in ben Saal bes Rroniden bie Gotter. Außer Dteanos blieb fein Stromgott ferne, gurud blieb Reine ber Romphen umber, Die liebliche Baine bewohnen, Dber bie Quellen ber Strom' und bie grunenben Biefengelande. Als fie gelangt ju bem Saufe bes bonnernben Bolfenversammlere, 10 Liegen fie bort fich nieber in glangenden Sallen; bem Bater Satte fie einft Bephaftos gebaut mit erfindendem Beifte. Alfo fagen um Reus die Berfammelten. Auch von der Deerflut Bar Bofeidon gefommen, ber Themis Rufe gehorfam. Der faß mitten im Rreife, ben Rath bes Rroniben erforfchenb: 15 Bas, hellbligender Gott, mas riefft bu jum Rathe die Gotter?

Dentft du von Renem zu ordnen das Loos ber Achaer und Troer? Denn es entbrennt gleich wieder die Feldschlacht zwischen ben Beiben.

Und es versetzte bagegen der donnernde Bolkenversammler: Bas ich im herzen beschlossen, errieihest du, daß ich um sie nur 20 Euch, o Boseidon, berief: mich jammert der sallenden Troer.
Doch ich selbst will bleiben auf felfigem haupt des Olympos, Rich hier sigend erfreuen des Anblicks; aber ihr Andern Steiget hinab zu den heeren des Danaervolks und der Troer, delft auf jeglicher Seite, wohin jedweden der Sinn treibt.

25 Benn der Peside sich kampsend allein in die Troer hineinstürzt, Berden sie nicht im Geringsten besteh'n den gewaltigen Renner. debten sie doch schon früher, so oft sie den helben erblickten; best, da grimmiger Schwerz ihn entstammt um seinen Batrotlos, jürcht' ich, er wird dem Geschicke zum Tros auch die Beste zertrümmern.

Also der Gott, und erweckte die endlos rasende Felbschlacht. Alsbald eilten die Götter jum Ramps, zwiefältigen Sinnes: dera ging zu den Schiffen, vereint mit Pallas Athene, luch der Gestadumstürmer Poseidon, auch des Gewinnes freundlicher Spender, hermeias, geschmuckt mit ersindendem Geiste; 35 ihnen gesellt auch tam, voll tropiges Muthes, hephästos dinkend heran auf morschen und mühsam schlotternden Beinen. Ires ging zu den Troern, der Gott mit dem wogenden helmbusch, höbos mit wallenden Locken und Artemis, froh des Geschoffes, Lantbos und Leto zugleich und die buldreich läckelnde Kypris.

Bährend indeß noch fern von den Sterblichen waren die Götter, Frangten im Stolze des Sieges die Danaer, weil der Belide Bieder erschien, der so lange vom traurigen Rampse gerastet. Iber den Troern beschied ein schauriges Zittern die Glieder; Schrecken ersaste sie alle, sobald sie den schnellen Achilleus 45 Jahen im Wehrschmud glänzen, dem mordenden Ares vergleichbar. Iber nachdem in der Männer Gewühl die Olympier traten; Da voll Grimmes erhob sich die volkaufregende Eris; Zallas erschien an dem Graben und rief erst außer der Nauer, Ind dann wieder mit Nacht an dem tosenden Reeresgestade. 50 Ires brülte herüber, dem sustenen Sturme vergleichbar,

Baid von ber oberften ginne ber Burg laut mahnend die Troer, Baid an des Simois Ufern im Lauf bei Kallifolone.

Alfo fillemend emporten die feligen Gotter die beiben Geere gur Schlacht und entflammten die Buth bes zeofchmetternben Rampfes. 55

Fürchierlich donnerte Zeus, der erhabene Boltenversammler, Dben herab, und von unten erschütterte König Poseidon Beit das unendsiche Land und die ragenden Säupter der Berge. Kingsum wantfen die Gründe des quelligen Idagebürges, Bantten die Soh'n und des Prigmos Stadt und die Schiffe von Araas.

Sabes erichrad in ben Tiefen, ber mächtige Schattenbeberricher; Schreiend entsprang er bem Thron, er fürchtete bag ibm bas Erdreid Droben ber Gott aufreiße, ber Landumfturmer Bofeibon, Und ben Unfterblichen bann und ben Sterblichen offen bas graufe, Duftere Saus ericheine, vor bem felbft ichaudert ben Gottern. Sold ein Tofen ericoll, ba jum Rampf gnrudten bie Gotter. Begen ben Berricher bes Meeres, ben Erdumfturmer Bofeibon, Stellte fich Bhobos Apollon, bewehrt mit geflügelten Bfeilen, Bider den Ares Athene, des Beus belläugige Tochter. Beren befürmte die Bottin der Jago mit ben goldenen Bfeilen, 70 Artemis, frob ber Gefcoffe, bes Fernbintreffenden Schwefter : Lete befampfte Bermeias, ber rettenbe Spender bes Gegens; Bider Sephaftos erhob fic ber tiefaufwirbeinde Stromgott, Zanthos unter ben Gottern genannt, wou ben Menfchen Stamanbrot. 75

Alfo fturzten auf Götter die Götter fich. Aber Achilleus Brannte zuerft im Gewühle des Priamos Sohn zu begegnen, heltorn; denn ihn drangte das Berg, vor Allen mit heftors Blute den Ares zu tränken, den unaufhaltsamen Krieger. Doch den Aeneias erwedte der volkaufregende Phobos Wider den Beleionen und haucht' ihm wackeren Muth ein, Aehnlich im Lone der Stimme des Priamos Sohne Lykaon; Deffen Gestalt annehmend, begann Zeus' Sprößling Apollon:

Troffcher Fürft Beneias, wo find bie Berbeigungen alle, Die du den troffchen Gelden am festichen Rable geboten, Da du dich prablend vermaßest, den Rampf zu besteh'n mit Achilleus ? 85

80

115

Und es verleute dagegen Aeneias, also beginnend: Brigmos' Sobn, o marum bod mabuft bu mich, wiber mein Bollen Beleus' Sobn au begegnen im Rampf, bem verwegenen Streiter ? Burd' ich ig boch nicht beute querft bem bebenden Achilleus Steb'n, ber früher einmal mich icon mit ber Lange vom 3ba Begtrieb, als er beran auf unfere Rinder fich fturate. Und Eprneffos gewann und Bedafos; aber Rronion Rettete mich, ber Rraft mir verlieb und gelentige Rufe. Traun, mich batte gemorbet Achilleus' Sand und Athene's, Die ibm Sieg an gemabren voranschritt und ibn ermabnte, 95 Lelegerschaaren und Troer mit ebernem Speer au vertilgen. Darum tann unmöglich ein Menich ben Beliben betampfen; 3ft doch immer ein Gott ihm gefellt, bas Berberben gu wehren. Sonft auch fliegt bas Befchos bes Achilleus ficher und rubt nicht, Bis es in menfolidem Blut fic erfattigte. Benn boch ein Gott 100

Gleich zumäße bes Rampfes Enticheidungen: mabrlich, er flegte Rimmer fo leicht, und mar' er aus farrendem Erze gegoffen!

Und es versette darauf Zeus' Sohn, der Gebieter Apollon: Auf denn, siehe du auch zu den endlos waltenden Göttern, Held! Dich hat ja die Tochter des Zeus Aphrodite geboren, 105 Wie man erzählt; er aber entsproß der geringeren Göttin: Appris flammt von Kronion, Achilleus' Mutter vom Meergreis. Gradaus fürme nach ihm mit der Krast des Geschosses und laß dich Durch tein zorniges Wort und verwünschende Reden verscheuchen!

Sprach's und befeelte den hirten bes Boll's mit gewaltigem Rampfmuth. 110

Born burchschritt er die Reihen, mit funkelndem Erze gewaffnet. Doch nicht blieb es verborgen der lilienarmigen hera, Bie er im Mannergetummel heranschritt gegen Achilleus. Eilig berief fie die Götter zumal und redete folches:

Ernfilich erwägt, ihr Beiden, Pofeidon und Athenaa, Jest in eurem Gemuthe, wohin das endlich gedeih'n foll. Dorther schreitet Aeneias, mit funkelndem Erze gewaffnet, Gegen den schnellen Beliden, gereizt durch Phobos Apollon. Aber wohlan, wir wollen ihn dort wegdrängen nach hinten

Alsbald, ober es muß jest Einer von uns dem Achilleus 120 Beifteb'n, muß ihn erfüllen mit Kraft, auf daß er im Rampf nicht Rangle des Muthe und erkenne, die mächtigften unter den Göttern Seien ihm hold, und nichtig die anderen, welche die Troer Sonft auch immer beschirmen in Kampf und Schlachtengetümmel. Stiegen wir Alle ja doch vom Dlympos nieder, dem Rampf hier 125 Rabe zu sein, daß Richts im troischen Bolt ihm begegne, heute noch; kunftig erdulde der held nur, was ihm das Schickfal, Als ihn die Mutter gebar, einstocht in den Faden des Lebens. Aber entdeckt dies nicht ein göttlicher Mund dem Achilleus, Schrecken erfaßt ihn hernach, wenn seindlichein Gottihm begegnet 130 Während der Schlacht; ein Grauen ja ift's, wenn Götter erscheinen.

Und es verseste dagegen der Erdumstürmer Boseidon: Richt unsinnig, o Schwester, ereis're dich; nimmer geziemt dir's. Ungern sab' ich's fürwahr, wenn wir mit den anderen Göttern, Da wir die Stärkeren sind, zwieträchtigen hader erhöben: 135 Geben wir lieber hinweg und segen uns dort auf die Warte Außer dem Weg; für des Krieges Geschäft laßt Sterbliche sorgen! Wenn sie beginnen den Kampf, sei's Ares ober Apollon, Oder Achilleus hemmen und nicht ihm zu kampsen gestatten; Dann soll, ohne zu säumen, auch hier sich erheben des Kampses 140 hader, bei uns; und ich denke, geschwind ablassend vom Streite, Eilen sie dann zum Olympos zuruck, in der Götter Bersammlung, hier durch unsere Arme gewaltsam niedergeworsen.

Sprach es, voraus dann eilte der Gott mit ben dunkelen Loden Rach dem erhabenen Balle des göttlichen helden herakles, 145 Den ihm Ballas Athene vordem und die Troer erbauten, Daß er dem Meerscheusal ausbeugenden Sprunges entrinne, Benn es vom Meeresgestade hinweg ihn scheuchte zum Blachfeld. Da nun setze Poseidon sich hin und die anderen Götter, Mings umbüllend die Schultern mit undurchdringlicher Bolke. 150 Jenseits saßen die Andern am Abhang Kallikolone's, Städteverwüstender Ares, um bich und den tressenden Bhobos.

Alfo lagerten denn die Unsterblichen, wider einander Sinnend auf Rath, hier gogernd wie dort, ju beginnen bes Rampfes Unfanftbettenden Streit; boch Beus, boch thronend, gebot ibn. 155

Beitbin fulte Die Cone fic nun mit Dannern und Roffen. Strablend im Glange Des Erges; bas Erbreich brobnte von Tritten, Als fie gumal fich erhoben. Doch zwei vorftrablende Danner Rannten von Rampfluft glubend bervor in die Mitte ber Beere, Beleus' Sohn und Aenetas, ber gottliche Gobn bes Anchifes. 160 Erft trat drobend beran mit gewaltigen Schritten Meneias: Sochher nidte ber Bufd vom gewichtigen Belm; mit bem Schifbe Dedt' er vorne ben Bufen und fcwang bie gebiegene Lange. Benfeite brang ber Belibe beran, wie ber reifenbe Lowe, Belden zu tobten verlangend, Die landlichen Danner, ein ganges 165 Bolt, ausziehen geschaart; er foreitet guerft mit Berachtung Tropig baber; boch fobald mit dem Speer ibn ein ruftiger Jungling Eraf, bann tnauelt er fich mit geoffnetem Rachen gufammen, Eriefend Die Babne bon Shaum, er ftohnt aus muthigem Bergen, Beifelt fic dann mit dem Schweife jugleich gur Rechten und Linten 170 Ribben und buften umber, und entflammt fich felbft zu bem Rampfe, Bis er mit funteinden Bliden binanfturmt, Ginen gu morben, Der im Borbergetummel erlegt feibft niederzufturgen: Alfo brangte die Rraft und ber mannliche Duth ben Acilleus, Rubn fic entgegenzuwerfen bem tapferen Selben Meneigs. 175 Mis fie, wider einander gerudt, fich nabe getommen, Sprach er querft zu bem Gegner, ber gottliche Renner Achilleus:

Beshalb aus bem Gewühle so weit vordringend, Aeneias, Trittst du daher? Treibt etwa der Muth dich zum Kampse mit mir an, Beil du dereinst als König der reisigen Troer zu glänzen 180 Hoffit in des Priamos Macht? Doch, wenn du mich wirklich erschlügest, Nie legt Priamos dir deshalb in die Sände das Zepter. Er hat Söhne daheim, ift sest und verständigen Sinnes. Steaten die Troer vielleicht dir ab ein erlesenes Grundstud, Tressliche Saatengesild' und Bflanzungen, daß du sie bauest, 185 Benn du mich todt hinstreck? Das durfte dir schwerlich gelingen! Dab' ich doch früher einmal dich schon mit der Lanze vertrieben! Denkst du daran, wie ich einst von den Rindern dich, als du allein warst,

Dort von den Sohen des 3da mit burtigen Füßen verscheuchte? Sa, wie du lieft, nicht Einmal den Blid umwandteft im Fließen, 190 Alfo fprach fie mit Thranen; und ringeber feufzien bie Frauen, Bloß jum Schein um Batroflos; es galt ihr eigenes Leid nur. Aber ihn felbft umringten die chelften Fütften Acha's, Blebend, am Mahl fich zu legen; doch er, tieffeufzend, verfagt'es: 805 Bollt ihr, traute Gefährten, in Gtwas Liebe mir zeigen, Deißet mich nicht, ich bitte, mit Trank und nährender Speife Laben das Derz; denn beftig erfullt mir die Seele der Rummer. Bis zur finkenden Sonne geduld' ich mich noch und ertrag' es.

Also der Peld; dann ließer die anderen Fürsten hinweggeb'n; 310 Restor, die beiden Atriden zugleich mit dem edeln Odysseus, Blieben, Idomeneus auch und der kossebezähmende Phönix, Tröstend den Innigdettüdten; indes Michts mechtei das herz ihm Trösten, bewor er sich warf in den buttigen Rechen des Arieges. Tiefaufathmend begann er, des träutesten Freundes gedenkend: 315 Ach, wohl hast du votdem, Unsoliger, liebster der Freunde; Selbst im Belte so oft ein erquiscendes Masi mir beteitet, Rasch, in geschäftiger hak, wenn Argos Bolter erftunden, Wider die reisigen Troer des Ares Grauen zu tragen! Und nun ließst du vom Speere zersteischt; mir aber ersche fich 320 Weder an Trank noch an Spelse das Gerz von dem reichlichen Borvath,

Beil du fehift! D gewiß, nichts herberes könnte mich treffent, Gelbft nicht, wenn ich vernähme ben Tod des gepriefenen Baters, Der jest schmerzische Thränen vielleicht mag weinen in Phibia, Weil er des herrlichen Sohnes entbehrt, der feine der heimat "325 Um das entsehliche Weib, nu helena, täuchft mit den Troern, — Oder des Sohnes Berlaft, der mir auf Styros hernwoluht, Wenn er vielleicht noch lebt, Reoptolemos, reizend wie Götter. Bormals hegte mir immer das Herz im Busen die Goffnung, Daß ich allein umtäme, getrennt von der reifigen Argos, 330 dier in dem Lande der Troer, und du heimkehrteft gen Phibia, Daß du den wackeen Sohn in dem ellenden bunkelen Schiffe Dann mir brückieft von Styros und dort ihm Jegliches zeigtest, Meinen Besit, das Gesind und die stolzaufragende Bohnung. Denn schon ahn' ich im Gest, daß Peleus längst in der Erde 385 Todt liegt ober vielkeich nur kummerlich lebt und sich abhübent,

Beil ihn trauriges Alter gebengt und weil er beständig harrt des entjeglichen Borts, mein lettes Geschid zu vernehmen.

Also sprach er mit Thranen, und ringsher seufzten die Greise, Deffen gedent, was Jeder im eigenen Sause zuruckließ. 340 Mitleid fühlte Kronion, die trauernden Helden gewahrend, Und zur Athene begann er sofort die geflügelten Worte:

Tochter, so haft bu benn ganz ben gepriefenen Belden verlaffen! Dat bein Berz fich völlig gewandt von dem edlen Achilleus? Traurig verweilt er dort an des Meers hochschnäbligen Schiffen, 345 Um den Gefährten fich harmend, den theuersten: alle die Andern Gingen zum Mahle hinweg; er rührt nicht Sveise noch Trant an. Träusele Rektar denn und Ambrostadufte, das füße Labsal, ihm in die Bruft, daß ihm nicht nahe der Hunger.

Sprach's und erregte noch mehr die zuvor icon willige Göttin. 350 Sonell, wie der freischende Ralte mit breithinschwebenden glugeln, Schwang fie ben Aether bindurch vom himmel fich, als die Achaer Memfig im Deere jur Schlacht fich bereiteten, und bem Achilleus Klößte fie Rettar fofort in die Bruft und Ambrofiabufte, Dag unerquidlicher Sunger ibm nicht in die Rnice fich foleiche, 355 Eilte fobann rudmarte in bes allmachtvollen Rronion Stolgen Balaft. Die ftromten binaus von den eilenden Schiffen. Bie Schneefloden von Reus bichtwimmelnd und falt fich ergießen, Rachtig gejagt von bem Stofe bes athergeborenen Rordwinds: Ilfo malgten fich jest bichtwimmelnd beran von den Schiffen 360 Blangvoll frahlende Belme zugleich mit nabelbewehrten Schilden, und Barnifche, machtig gewolbt, und efchene Langen. ichtglang wallte gum himmel empor; ringe lachte bas Erbreich bell von dem bligenden Erg, laut icoll's von den Tritten der Manner. Ritten im Bolf umbullte fich Beleus' Sohn mit ben Baffen. draunvoll knirfcten die Rabne des Göttlichen; bell wie des Feuers Hang, fo flammten die Augen; ben innerften Bufen durchwühlte ibm unleidlicher Schmerg. Go bullt' er, gurnend ben Troern, bich in bas Bottergeschent, von der Runft des Bephaftos bereitet. irft benn fügte ber Beld Beinharnische fich um die Rufe, ichon und umber an den Anocheln mit filbernen Spangen befestigt; Beiter umfchloß er bie Bruft ringeber mit dem fattlichen Banger,

Barf bierauf um die Schultern bas Sowert mit ben filbernen Budeln, Strablend von Erg, und faste ben Schilb, ben gewaltigen, farten, Der in die Ferne ben Glang aussenbete, abnitch bem Mondlicht. 375 Bite auf offenem Meere ber Glang auflobernden Feuers Rerne ben Schiffern ericeint; boch brennt es in einfamer Burbe Duf den Gebirgen empor; ba trägt ber Ortan fie gewaltsam Weit von ben Ihren binmeg in des Deers fifchwimmelnde Fluten: So von Achilleus' Schilbe, bem funftreich prangenben, fconen, 380 Rlammte ber Glang in ben Mether empor. Dann nahm er ben fcweren Beim und bebedte bas Saupt; ber ftrabite mit mallendem Roffcmeif, Gleich bem Geftirn; ringe wogten die goldenen Rabnen bernfeder, Belde ber Gott ibm reichlich gefentt in ben Bugel bes Belmes. Beleus' gottlicher Sohn versuchte fich felbft in der Ruftung, 385 Db fie bequem anschloffe und leicht fich bewegten die Glieder; Und gleich Rittigen bob es empor ben Beberricher bes Boltes. Aus bem Behaus bann jog er ben Gpeer, ben gediegenen, farten, Machtigen, ben er vom Bater ererbt; tein and'rer Achaer Schwang ibn ; Neatos' Entel verftand allein fie zu ichwingen, 390 Belions efchene Lange, gefällt auf Belions Gipfel, Belde bem Beleus Cheiron gefchenft, um bie Belben gu morben. Rurft Automedon aber und Alfimos fcbirrten bie Roffe Rafch in die fattlichen Riemen des Jochs; um die Bangen der Roffe Legten fie Baum und Bebig, und feffelten binten bie Bugel 395 Straff an bem Rande bes Bagens. Automedon faßte bie Beißel, Blant und gerecht fur bie Band, und fprang in ben Geffel bes Bagens. Sinter ihm ichwang ber Belide fich auf, zu ber Rebbe geruftet, Leuchtend im Glange ber Baffen, fo bell wie bie ftrablende Sonne. Graunvoll brobnte fein Rufau ben ftampfenben Roffen bes Baters: 400

Ranthos und Balios, auf, ihr gepriefenen Rinber Podarge's! Dentt nun beffer darauf, rudwärts in das heer der Achaer Euren Gebieter zu retten, nachdem wir an Rampf uns gefättigt; Laßt nicht, wie den Batrotlos, ihn tobt hier liegen im Felde!

Da sprach unter dem Joche hervor das geflügelte Streitroß 405 Ranthos und fentte zur Erde das haupt, und die blühende Mahne Wallte vom Kranze des Joches herab und berührte den Boden; Sprache verlieh ihm hera, die lillenarmige Göttin:

Ja, wir retten bid noch für biesmal, ftarter Adilleus; Aber bes Unbeils Tag ift nabe bir! Diefes verfculben 410 Bir nicht, nein, bes Kroniben Gewalt und bas barte Berhangnif. Richt durch unfere Saumnig und Tragbeit mabrlich gefchab es, Dag von den Schultern die Behr bem Batrotlos raubten die Eroer; Rein, ber erhabene Bott, ben bie lodige Leto geboren, Solug ibn vorn' in den Reiben und gab Siegsehre bem Bettor. 419 Bir wohl rennten fogar mit bes Bephpros Bauch in die Bette, Dem nichts Anderes gleicht an Bebendigkeit; boch bas Gefchid will, Dag auch bu por des Gottes Gewalt und des Mannes dabinfinfft. Alfo das Rog, und die Dacht ber Eringpen bemmte ben Laut ibm. Doch unmuthig verfeste ber flüchtige Renner Achilleus: Banthos, warum weiffagft bu ben Tod mir? Deffen bedarf's nicht! Selber ja weiß ich bestimmt, bag fern von Bater und Dutter Dier por Troja ju fallen mein Loos ift; aber ich rafte Doch nicht, bis ich die Troer genug im Befechte getummelt! Sprach es und flog lautrufend poran mit ben ftampfenben

Roffen.

4.

## 3manzigfter Gefang.

Inhalt: Beus versammelt die Götter und gestattet ihnen Antheil an dem Rampse: sie ordnen sich nuter Donner und Erdbeben auf beiden Seiten jur Schlacht. Apollon reigt juerst den Aneies gegen Achilleus auf den Raih des Postedon seen fich die auf Seite der beiden Deere stehenden Götter gesondert, und nehmen vorerst am Rampse keinen Iheil. Den von Achilleus überwundenen Aeneias enträckt Poseidon. Dektor wird von einen Angriff auf Achilleus durch Apollon jurudgehalten; bald aber geht er, um den gefallenen Bolodoros zu rächen, deunch mider ihn an. Dever, welchen er gegen Achilleus sender, haucht Athene zurück er selbt wird von Apollon entstührt. Achilleus mordet die fliehenden Troer.

Also rufteten jene fich bort an ben raumigen Schiffen, Argos' Streiter, um bich, unerfattlicher Rampfer Achilleus: Benfeits bielten die Eroer, gefchaart auf ber Bobe bes Relbes. Doch Beus fandte die Themis vom Saupt bes gezacten Dipmpos, Daß fie gum Rathe berufe die Simmlifchen : obne Betgug ging Themis umber und berief in ben Saal des Rroniden bie Gotter. Außer Dfeanos blieb fein Stromgott ferne, gurud blieb Reine ber Nomphen umber, Die liebliche Baine bewohnen, Dder bie Quellen ber Strom' und bie grunenben Biefengelande. Als fie gelangt ju bem Saufe bes bonnernden Bolfenverfammlers, 10 Liegen fie bort fic nieder in glangenden Sallen; dem Bater Batte fie einft Bephaftos gebaut mit erfindendem Beifte. Alfo fagen um Beus die Berfammelten. Auch von der Deerflut Bar Bofeidon gefommen, ber Themis Rufe gehorfam. Der fag mitten im Rreife, ben Rath bes Rroniben erforfchenb: 15 Bas, belibligender Gott, was riefft bu jum Rathe die Gotter?

Dentft bu von Renem zu ordnen bas Loos ber Achar und Troer? Denn es entbrennt gleich wieder die Felbschlacht zwischen ben Beiben.

Und es versetzte dagegen der donnernde Bolkenversammler: Bas ich im Bergen beschlossen, errieihest du, daß ich um sie nur 20 Euch, o Boseidon, berief: mich jammert der sallenden Troer. Doch ich seibst will bleiben auf felfigem Haupt des Olympos, Rich hier sigend erfreuen des Anblicks; aber ihr Andern Steiget hinad zu den Beeren des Danaervolks und der Troer, belft auf jegticher Seite, wohin jedweden der Sinn treibt. 25 Benn der Peside sich kämpsend allein in die Troer hineinstürzt, Berden sie nicht im Geringsten besteh'n den gewaltigen Renner. 3ebten sie doch schon früher, so oft sie den Belden erblickten; jett, da grimmiger Schwerz ihn entstammt um seinen Patrolios, jürcht' ich, er wird dem Geschiede zum Tros auch die Beste zertrümmern.

Also der Gott, und erwecke die endlos rasende Feldschacht. lisbald eilten die Götter zum Rampf, zwiefältigen Sinnes: bera ging zu den Schiffen, vereint mit Pallas Athene, luch der Gestadumstürmer Poseidon, auch des Gewinnes ireundlicher Spender, hermeias, geschmüdt mit ersindendem Geiste; 35 ihnen gesellt auch tam, voll tropiges Muthes, hephästos bintend heran auf morschen und mühsam schlotternden Beinen. Ires ging zu den Troern, der Gott mit dem wogenden helmbusch, 3höbos mit wallenden Loden und Artemis, froh des Geschosses, Zanthos und Leto zugleich und die huldreich lächelnde Appris.

Während indeß noch fern von den Sterblichen waren die Götter, 3rangten im Stolze des Sieges die Danaer, weil der Belide Bieder erschien, der so lange vom traurigen Rampse gerastek. Iber den Troern beschich ein schanriges Zittern die Glieder; ochrecken erfaste sie alle, sobald sie den schnellen Achilleus 45 Jahen im Wehrschmuck glanzen, dem mordenden Ares vergleichbar. Iber nachdem in der Männer Gewühl die Olympier traten; da voll Grimmes erhob sich die volkaufregende Eris; 3allas erschien an dem Graben und rief erst außer der Mauer, lnd dann wieder mit Macht an dem tosenden Meeresgestade. 50 ires brülte herüber, dem sinsteren Sturme vergleichbar,

Baid von der oberften Zinne der Burg laut mahnend die Troer, Baid an des Simois Ufern im Lauf bei Kallikolone.

Alfo furmend emporten die feligen Gotter die beiben Geere gur Schlacht und entflammten die Buth bes zesfcmetternden Rampfes. 55

Fürchterlich donnerte Bous, der erhabene Bolkenversammler, Dben berab, und von unten erschütterte König Boseidon Beit das unendliche Land und die ragenden Säupter der Berge. Ringsum wankten die Gründe des quelligen Idagebürges, Bankten die Soh'n und des Priamos Stadt und die Schiffe von Argas.

Sabes erfdrad in den Tiefen, der madtige Schattenbeberricher; Schreiend entsprang er bem Thron, er fürchtete, daß ibm bas Erbreid Droben ber Gott aufreiße, ber Landumfturmer Bofeidon, Und den Unfterblichen bann und den Sterblichen offen bas graufe, Duftere Sans erfcheine, por bem feibft fcaubert ben Gottern. Sold ein Tofen ericoll, ba jum Rampf anrudten bie Gotter. Begen ben Berricher bes Deeres, ben Erdumfturmer Bofeidon, Stellte fich Bhebos Apollon, bewehrt mit geflügelten Bfeilen, Bider den Ares Athene, des Beus belläugige Tochter. Beren befürmte die Bottin der Jago mit ben goldenen Pfeilen, 70 Artemis, frob ber Beichoffe, bes Fernbintreffenden Schmefter; Leto befampfte Bermeias, ber rettenbe Spender bes Gegens; Bider Dephaftos erhob fich ber tiefaufwirbeinde Stromgott, Zanthos unter ben Gottern genannt, won ben Menfchen Stamanbrot. 75

Alfo fturzten auf Götter die Götter fich. Aber Achilleus Brannte zuerst im Gewühle des Priamos Sohn zu begegnen, hektorn; denn ihn drängte das herz, vor Allen mit heftors Blute den Ares zu tränken, den unaufhaltsamen Arieger. Doch den Aeneias erweckte der volkzufregende Phobos Wider den Peleionen und haucht' ihm wackeren Nuth ein, Achnlich im Tone der Stimme des Priamos Sohne Lykaon; Deffen Gestalt annehmend, begann Leus' Sprößling Apollon:

Eroficher Fürft Menetas, wo find bie Berbeigungen alle, Die bu den trolichen Gelben am festlichen Mable geboten, Da bu dich prablend vermaßeft, den Rampf ju besteh'n mit Acifeus ? 85

80

Und es verfehte bagegen Meneias, alfa beginnenb: Brigmos' Sobn, o warum boch mabnft bu mich, wiber mein Bollen Beleus' Cobn au begegnen im Rampf, bem verwegenen Streiter? Burd' ich ja boch nicht beute querft bem bebenden Achilleus Steb'n, ber früber einmal mich icon mit ber Lange vom 3ba 90 Begtrieb, ale er beran auf unfere Rinder fich fturate. Und Lorneffos gewann und Redafos; aber Rronion Rettete mich, der Rraft mir verlieb und gelentige Sufe. Traun, mich batte gemordet Achilleus' Sand und Athene's, Die ibm Sieg au gemabren voranschritt und ibn ermabnte, 95 Lelegerschaaren und Troer mit ebernem Speer zu vertilgen. Darum tann unmöglich ein Menfc ben Beliden betampfen; 3ft doch immer ein Gott ibm gefellt, bas Berberben au wehren. Sonft auch fliegt bas Gefchof bes Achilleus ficher und rubt nicht, Bis es in menfolichem Blut fich erfattiate. Benn Doch ein Gott 100

Gleich zumäße bes Rampfes Entscheidungen: mabrlich, er flegte Rimmer fo leicht, und mar' er aus farrenbem Erze gegoffen!

Und es versette darauf Zeus' Sohn, der Gebieter Apollon: Auf denn, siehe du auch zu den endlos waltenden Göttern, Held! Dich hat ja die Tochter des Zeus Aphrodite geboren, 105 Bie man erzählt; er aber entsproß der geringeren Göttin: Rypris stammt von Kronion, Achilleus' Mutter vom Meergreis. Gradaus sturme nach ihm mit der Kraft des Geschosses und laß dich Durch tein zorniges Wort und verwünschede Reden verscheuchen! Sprach's und beseelte den hirten des Bolls mit gewaltigem Kamps-

overs mit gewattigen kampimuth. 110

115

Born burchschritt er die Reihen, mit funkelndem Erze gewaffnet. Doch nicht blieb es verborgen der lilienarmigen Bera, Bie er im Mannergetummel heranschritt gegen Achilleus. Eilig berief fie die Götter zumgl und redete folches:

Ernftlich erwägt, ihr Beiden, Poseidon und Athenaa, Jest in eurem Gemuthe, wohin bas endlich gedeih'n foll. Dorther schreitet Aeneias, mit funkelndem Erze gewaffnet, Gegen den schnellen Beliden, gereizt durch Phobos Apollon, Aber wohlan, wir wollen ihn dort wegdrangen uach hinten

Alsbald, oder es muß jest Einer von uns dem Achilleus 120 Beifteb'n, muß ihn erfüllen mit Kraft, auf daß er im Rampf nicht Mangle des Muths und erkenne, die mächtigsten unter den Göttern Seien ihm hold, und nichtig die anderen, welche die Troer Sonst auch immer beschirmen in Kampf und Schlachtengetummel. Stiegen wir Alle ja doch vom Dipmpos nieder, dem Kampf bier 125 Rabe zu sein, daß Richts im troischen Bolk ihm begegne, Heute noch; kunftig erdulde der Held nur, was ihm das Schicksal, Als ihn die Mutter gebar, einstocht in den Faden des Lebens. Aber entdeckt dies nicht ein göttlicher Mund dem Achilleus, Schrecken erfaßt ihn hernach, wenn seindlichein Gottihm begegnet 130 Während der Schlacht; ein Grauen ja ist's, wenn Götter erscheinen.

Und es versetze dagegen der Erdumftürmer Boseidon: Richt unsinnig, o Schwester, ereif're dich; nimmer geziemt dir's. Ungern sah' ich's fürwahr, wenn wir mit den anderen Göttern, Da wir die Stärkeren sind, zwieträchtigen hader erhöben: 135 Geben wir lieber hinweg und setzen und dort auf die Barte Außer dem Beg; für des Krieges Geschäft laßt Sterbliche sorgen! Benn sie beginnen den Kampf, sei's Ares oder Apollon, Oder Achilleus hemmen und nicht ihm zu kämpsen gestatten; Dann soll, ohne zu säumen, auch hier sich erheben des Kampses 140 hader, bei und; und ich denke, geschwind ablassend vom Streite, Eilen sie dann zum Olympos zurück, in der Götter Bersammlung, hier durch unsere Arme gewaltsam niedergeworsen.

Sprach es, voraus dann eilte der Gott mit den dunkelen Loden Rach dem erhabenen Balle des göttlichen helden herakles, 145 Den ihm Pallas Athene vordem und die Troer erbauten, Daß er dem Meerscheusal ausbeugenden Sprunges entrinne, Benn es vom Meeresgestade hinweg ihn scheuchte zum Blachfeld. Da nun septe Poseidon sich hin und die anderen Götter, Rings umhüllend die Schultern mit undurchdringlicher Bolke. 150 Jenseits saßen die Andern am Abhang Rallikolone's, Städteverwüstender Ares, um dich und den treffenden Rhobos.

Alfo lagerten denn die Unsterblichen, wider einander Sinnend auf Rath, hier zogernd wie dort, zu beginnen des Rampfes Unfanftbettenden Streit; boch Beus, boch thronend, gebot ibn. 155

Beithin fullte bie Cone fic nun mit Mannern und Roffen, Strablend im Glange Des Erges; bas Erbreich brobnte von Tritten, Als fie gumal fich erhoben. Doch zwei vorftrablende Ranner Rannten von Rampfluft glubend bervor in die Mitte ber Beere, Beleus' Sohn und Aenetas, ber gottliche Sohn bes Anchifes. Erft trat brobend beran mit gewaltigen Schritten Meneias: Sochber nidte ber Bufch vom gewichtigen Delm; mit bem Schifbe Dedt' er vorne ben Bufen und fdwang die gediegene Lange. Benfeits brang ber Belide beran, wie ber reifenbe Lome, Belden zu töbten verlangend, die landlichen Dannier, ein ganges 165 Bolt, ausziehen geschaart; er foreitet guerft mit Berachtung Tropig daber; boch fobald mit dem Speer ihn ein ruftiger Jungling Eraf, bann tnauelt er fich mit geöffnetem Rachen gufammen, Triefend bie Bahne von Schaum, er ftobnt aus muthigem Bergen, Beifelt fic bann mit dem Schweife jugleich gur Rechten und Linten 170 Ribben und Guften umber, und entflammt fich felbft gu bem Rampfe, Bis er mit funtelnden Bliden binanfturmt, Ginen gu morben, Der im Bordergetummel erlegt felbft niederzufturgen: Alfo brangte die Rraft und ber mannliche Duth ben Abilleus, Rubn fich entgegenzuwerfen dem tapferen Belden Meneias. 175 Bis fie, wider einander gerudt, fich nabe getommen, Sprach er guerft gu bem Gegner, ber gottliche Renner Achilleus:

Beshalb aus dem Gewühle so weit vordringend, Aeneias, Trittst du daber? Treibt etwa der Muth dich zum Kampse mit mir an, Beil du dereinst als König der reifigen Troer zu glänzen 180 Hofft in des Priamos Macht? Doch, wenn du mich wirklich erschlügest, Rie legt Briamos dir deshalb in die Sände das Zepter. Er hat Söhne daheim, ift sest und verständigen Sinnes. Steckten die Troer vielleicht dir ab ein erlesenes Grundstid; Tressliche Saatengesild und Pflanzungen, daß du sie bauest; 185 Benn du mich todt hinstreck? Das durfte dir schwerlich gelingen! Sab' ich doch früher einmal dich schon mit der Lanze vertrieben! Denkst du daran, wie ich einst von den Rindern dich, als du allein warst,

Dort von den Soben des 3da mit burtigen Füßen verscheuchte? Sa, wie du liefft, nicht Cinmal den Blid umwandteft im Miegen, 190

Bis du von bart nach Lyrnessos entrannft! Ich ftargte die Beste, Stürmte hinein mit der halfe des Zeus und Ballas Athene's, Führte die Fran'n als Beute hinweg, nahm ihnen der Freiheit Geiligen Tag; dich rettete Zeus und die anderen Götter. Aber ste retten dich heute gewiß nicht, wie du's im Gerzon 195 Etwa vermeinst! Bohlan denn, ich rathe dir, weiche von hinnen Unter die Menge zuruck und enthalte dich, mir zu begegnen, Eh dich ein llobel ereile! Der Thor lemt, wann es gescheh'n ist.

Aber Anchifes' Sohn autwortete, dieses erwidernd: Soffe doch nicht mit Worten in Furcht mich zu fegen, Achilleus, 200 So wie ein thörichtes Kind; denn mix auch mar' es ein Leichtes. Mit herzkränkenden Worten und Schmähungen din zu begegnen. Kennen wir doch ein Jeder des Anderen Eltern und Abkunst, Wie's uns graue Gerüchte der serblichen Menschen verkindet. Rie zwar sahst du die meinen bis jost, noch sah ich die deinen. 205 Doch man erzählt, du seiest ein Sohn des untadlichen Beleus, Dem dich Thetis geboren, des Meers schönlodige Göttin. Und ich rühme mich kühn: von dem tapferen Selden Anchises Stamm' ich als Sohn, und die Tochter des Zeus, Approdite, gebar mich.

Beute noch werden mich diefe, wo nicht, dich jene bemeinen; 210 Mein' ich bode, nicht alfo mit finbischem eitlem Gerebe Schlichten wir unferen Streit, um bann gu verlaffen die Bablftatt. Aber verlangt bich auch dieß zu erkundigen, bag bir bekannt fei Unferer Ahnen Gefchlecht, wie benn viel Menfchen es tennen: -Darbanos erft entftammte bem bonnernben Boltenversammler. 215 Er, der Erbauer der Stadt Darbania, eh' im Gefilde Bliod' beilige Stadt von den redenden Denfchen bewohnt ward : Roch an ben Bangen bes 3ba, bes quelligen, wohnten fie bamals. Dandanos zeugte ben Sobn Erichthonios, einen Gebieter, Soch vor ben Sterblichen allen mit glangender Dabe gefegnet. 220 Denn ibm welbeten bort brei Taufende üppiger Stuten Auf der gemäfferten Aue, von bupfenden gullen begleitet. Boreas felbft, fur die Reize ber weibenden Stuten entbrennend. Liebte fie einft, in ein Rog mit dunfeler Dagne fich wandelnd; Und fie gebaren, befruchtet von ibm, awolf übvige Rullen. 225

Diefe, fo oft fie fpringend ein Relb mit ben Ruffen beruhrten. Streiften Die nidenden Mehren im Ring und gerfnidten ben Salm nicht: Sprangen fie aber babin auf machtinem Ruden bes Deeres, ... Regten fie leife ben Ouf in ber brandenden Spite ber Bellen. Burft Erichthonios genate den Tros als Fürften, der Troer ; Aber bem Tros entflammten bie brei untabliden Cohne, Blos, Affaratos auch, und ber gottliche Seld Ganumebes, Belder an reizender Schone Die Sterblichen alle befteate. Diefen entführten bernach um ber Schonbeit willen die Botter. Beus Die Botale gu fullen und ftets mit ben Gottern gu leben: 285 Alos erzengte fodann ben Laomedon, tapfer und ebel: Aber Laomedon gewate ben Briamos und ben Tithonos. Lampas und Riptios aud und Ares' Sohn Sifetaon. Rurk Affaratos zeugte ben Rapps, ber ben Undifes, Aber Andifes mid, und Briames genate ben Gefter. Dies bas Gefchlecht und bas Blut, aus bem ich zu fammen mich tubme. Doch bas Gebeiben ber Denichen erhöht und mindert Rranion. Bie's ibm immer gefällt; benn ex ift machtig vor Allen. Aber moblan, nicht langer gefdwatt, gleich thoridten Rimbern; Steben wir bod in ber Mitte bes feindlichen Schlachtengemubles! 245 Denn wir tonnen und Beibe mit frankenben Borten befdimpfen, Deren Gewicht nicht truge bas bunbertrud'rige Lafticiff. Aft bod bie Aunge ber Menichen gelent und an afferlei-Meben : .. Reich, und endlos erftrecht fich umber bas Gefitde ber Borte. Bie bir ein Bort von ben Lippen erflingt, fo borft bu es mieber. 250 Dod mas follen wir Beiden uns bier einander in's Untlig Mit Scheltworten befehden und Schmabungen abnlich ben Beibern, Die voll bitteren Grolls in lebenvergebrenbem Saber Laut fich einander verläftern, berpor in die Baffe fich Rurgend. Babres verfundend und Ralfches, wie gurnenber Gifer es eingibt ? 255 Bendeft bu bod durch Borte mir nie von dem Rampfe ben Duth ab. Ch du mit feindlichem Erze mich angehft. Auf denn in Gile, Dag wir einander versuchen mit eraumichloffenen gangen! Alfo ber Beld, und ben graufen, gemaltigen Schild bes Achilleus

Traf fein Speer; rings brobnte ber Schild von dem Stofe, der

Lange. 200

Beleus' Sohn hielt jagend ben Schifd mit bem martigen Arme Ferne von sich; benn er wähnte, ber langhinschattende Burfspeer Berde ja leicht durchdringen, geschnellt von dem fiarten Aeneias: Thor, der nimmer bedacht in dem innersten Grunde des herzens, Daß vor sterblicher Menschen zermalmendem Arme die stolzen 265 Gaben unsterblicher Götter so leicht nicht wanten und weichen. Jest auch brach des beherzten Aeneias mächtiger Burfspeer Richt des Achilleus Schild; ihn hemmte das Gold des hephästos. Aur zwei Schichten zersprengte das Erz; drei waren noch übrig. Denn fünf Schichten vereinte der hintende Kunstler am Schilde: 270 Außen von Erz zwei Schickten, die inneren beiden von Jinne, Die in der Mitte von Gold; hier haftete innen die Lanze.

Run auch erhob ber Pelibe ben langhinschattenden Burffpeer, Barf und traf dem Keneias den Schild von geründetet Wölbung, Rahe dem äußerften Saum, wo das Erz am dunnften umherlief, 275 Auch am bunnften ihn decte die Stierhaut; fturmend hindurch schoß Belions eschener Speer; laut trachte der Schild von dem Stoße. Jener erschrad und ducte sich schnell und stredte den Schild hoch Ueber sich hin; so sauste der Speer ihm über den Ruden Lief in den Srund und zersprengte des männerbedekenden Schildes 280 Doppelten Rand; er aber, die mächtige Lanze vermeldend, Stand wie betäubt, um die Augen ergoß sich unendliches Grauen, Weil das Geschoß dicht neben ihm einschlug. Doch der Belide Stürzte sich wüthend heran und zog die geschliffene Klinge, Orohend mit grausem Geschrei. Da nahm sich Aenelas den Feldekein,

Sold ein gewaltiges Stud, daß nicht zwei Manner es trügen, Wie jest Sterbliche find; doch leicht schwang jenet allein ihn. Und nun traf Ueneias des Stürmenden Gelm mit dem Felsftück Oder den Schild, der eben von ihm das Verderben entfernte, Und ihn tödtete dann mit vem Schwert eindringend Achilleus, 290 Wenn es Poseidon nicht scharspahenden Blides gewahrte. Dieser begann alsbald zu den ewigen Göttern die Worte:

Götter, fürmahr, mich jammert bes tapferen Delden Aeneias, Belder befiegt vom Beliben fofort zu den Schatten hinabfintt, Beil er den Borten gehorchte des fernhintreffenden Phobos. 295

Thor! Der mirb.ihn nimmer befrei'n von dem gransen Berbuten. Aber warum soll er jest schuldlos Jammer erdulden,
Grundlos dugen um fremde Bekümmerniß? Wingt er dach allgeit Liebliche Gaben den Göttern, die weithin wohnen im himmel.
Auf, wir selbst denn wollen der Todesgesahr ihn entruden,:
Daß auch Zeus nicht zurne, wosern der Pelide den Gelden.
Tödtete; daß er entrinne dem Unseil, will das Geschick ja,
Daß nicht Dardanos' Samen in Racht und Dunkel erläsche,
Dardanos', den der Kronide geliebt, wie keinen der Sohne,
Belche von ihm abstammten aus sterblicher Frauen Umarmung. 305
Denn schon lange ja haßte des Briamos Stamm der Kronide;
Drum soll kunstig Aeneias, der Gelo, obbernschen in Trosa.
Er und die Sohne der Sohne, gegeugt in den kommendm Aagen.

1

Ihm antworketest du, stolzblidende Herrscherin hern:
Webe du selbst im Geiste mit die zu Rathe, Boseidon, 810
Db du dem Tod ihn entruckt, den Aeneias, oder ihn hingibst,
Daß ihn, so tapser er ist, die Gewalt des Beliden bezwinge.
Haben wir Belde ja doch schon oft durch Eide betheuert
Bor den Unsterblichen allen, ich selbst und Ballas Athene;
Rimmer von Einem der Troer den Tag des Berdmbenszu wehreng 315
Sollt' auch Ilos rings in versengenden Flammen den Femens.
Flammen, in Flammen gesest von den freitbauen Sohnen Achas.

Als er bie Borte vernommen, ber Erdumfturmer Bofeibon, Schritter bindurch bas Betummel ber Schlacht und die faufenden Langen, Bis er Aeneige ereift und ben berrlichen Streiter Achillens. Alsbald apfi er bem Sobne des Beleus nächtliches Duntel Ueber die Angen berab, und rif die gemaltige Lante, . 300 Blintend von Era, aus dem Schilde bes muthburchflammten Meneias. Sie nun legte ber Gott por Adilleus' Rufe gur Erbe, Sob bann bod bom Boben und ichlenderte fart ben Meneins. 325 Beithin über die Reiben des Bolts, weit über die Roffe Flog Meneias binweg, von Bofeidone Arme gefcmungen, Bis er gelangt an Die Grange bes wildumftitemenben Ereffens; 2Bo fic bas Bolf ber Rantonen gum Streit mit ben Baffen bemehrte. 36m trat bier gang nabe ber Erdumfturmer Bofeibon, 330 Und anredend begann er und fprach die geflügelten Borje:

Beider Anherbliche treibt bich, Aeneias, also verblendet Beleus' tropigem Sohne zum Kampf dich entgegenzuwersen, Der hoch machtiger ift und höher geliebt von den Göttern? Beiche zurück vor dem Manne, so oft du hinfort ihm begegnen, 833 Daß du in Aides' haus nicht trop dem Gesticke hinabsteigst! Aber sobald den Beliden der Tod und das Schickel ereitte, Stelle dich dann zu dem Anmpse getrost in die vorderken Reihen: Denn kein Anderer, iraun, von den Dansern wird dich entwassen! Sprach's und verließ ihn daseibs, nachdem er ihm Alles ver-

Gilig gerftreut' er fodann von Achilleus' Augen bes Dunkle Gotiliche Racht; groß blidte ber Geld umber mit ben Angen; Schmerfboll fprach er barauf ju fich felbft in ber tapferen Geele:

Götter, ein mächtiges Wender gewahr' ich dort mit den Augen! Siehe, der Speer liegt Dort an der Erde mir; aber der held ift 845 Rirgends, nach dem ich die Sange gefandt, ihn niederzuichmettern. So war denn auch diefer geliebt von den ewigen Söttern; Und mir schien's, er ruhme fich nur mit nichtigen Worten! Jahr' er dahin! Kie hat er, mit nier fich zu meffen, den Muth mehr, Steudvoll, daß er dem Tode für diedmal glüdlich entronnen. 350 Aber wohlau, ich ermahne die ftweitbaren Männer Acha's, Stürme beran und verswede den Ramps mit den anderen Towern!

Rief es und fprong in die Breifen bes heers und entflammte die Birefter:

Suht nicht mehr von den Troern fo fern, ihr wlen Achar?
Rein, fturmt ein, Mann wider den Mann, voll glühender Kampfluft! 355
Bin ich auch ftart, ift's dennoch zu schwer für den Einen Achlleus,
Auf wich Männergetümmel zu geh'n und mit Allen zu tämpfen.
Selbst nicht Ares, obwoht ein Unsterblicher, nicht Athenda,
Oränge fo großem Gewühl in den Schund und ränge den Kampf aus.
Bas ich aber vermag wit hurtigen Kußen und Armen

860
Und mit Gewalt, deß werd' ich auch nicht das Geringste verfäumen;
Rein, ich sturm' in die Reisen und sprenge sie: nimmer, vermuth' ich,
Freut sich ein Troer binfort, der meinem Geschof in den Weg tritt!

Alfo rief er und mabnte; gugleich entflammte bie: Treet Orttor ber Belb und verfieß, bem Achilleus muthig gu ften: 365

Auf, hochherzige Troer! D fürchtet ench nicht vor Achilleud! Ich auch könnte mit Borten fogar ben Unsterblichen tropen, Schwerlich indeß mit bem Speer; viel mächtiger find ja die Götter. Auch der Pelide vermag nicht jegliches Wort zu erfüllen; Eins vollendet er nur, eins schneidet er ab in der Mitte. 370 Ihm denn tret' ich entgegen, und ware sein Arm wie die Flamme, Ware sein Arm wie die Flamme, sein Muth wie funkelndes Sifen!

hettor gebot's; flugs hoben die Seinigen fturmend die Langen; Kraft an Kraft, Muth maß fich an Muth; wild hallte der Schlachtruf. Tretend ju Briamos' Sohne begann jest Phobos Apollon: 375

Heftor, o ftreite mir boch mit Achillens nimmer im Bottambf! Rein, in bem bichteften haufen empfang' ihn und vom Gewähl aus, Das nicht ferne fein Speer, noch nabe bein Schwert bich verwunde!

Sprach es und hektor tauchte zurud in der Männer Setummel, Furchtvoll, als er die Stimme des warnenben Gottes vernommen: 380 Aber Achilleus fprang, umgürtet mit Kraft, in die Troer, Orohend mit grausem Seschrei. Und zuerft den Iphition schlug er, Führer unzähliger Schaaren, den tapferen Sohn des Otronteus, Welchen am schneeigen Emolos, in Orda's reichen Sesison, Eine Najade gebar dem Städteverwüßter Otronteus.

Bes Achilleus Ritten hinein in das Haupt, und ganz von einander zerbark es. Rächtig erdröhnt' er im Sturz; da rief frohlodend Achilleus:

SchrecklichfterMann, da liegst bu, gewaltiger Sohn des Dtrynteus! Hier umarmte bich alfo ber Tod: an dem Teiche Gygda's 590 Bar einst deine Geburt, wo das blübende Erbe ber Bater Hyllos, wimmelnd von Fischen, umspult und der wirbelnde Hermos.

So frohlocke der held; Racht deckte das Auge des Jünglings, lind mit den Schienen der Rader zermulmten ihn feindliche Roffe Born im Gewühl. Dann fant Demoleon, jener beherzte 395 helfet im Rampf, Antenors gewältiger Sohn, vor Achilleus, Der ihm den Schlaf durchfließ an den ehernen Bangen des helmes. Und nicht hemmte die Lanze der helm; nein, völlig hindurch führ Lechzend das Erz und zerfprengte den Schotel ihm; alles Schien ward Innen vom Blute gefärbt: so schlager den Stürmenden nieder. 400 Nun dem hippodamas auch, der rafc von dem Bagen herakspräng,

Stieß er gwifden bie Schultern ben Burffpeer, als er babinflobe Und er verhauchte bas Leben und ftobnt' und brullte bem Stier gleich, Den um die hoben Altare von Belite's Fürften Bofeibon Junglinge gieb'n mit Gewalt; bann freut fich der Deeresbeberrider: 405 Alfo brullte der Beld, und ber Beift entflob den Gebeinen. Muf Balpboros marf fich Achilleus bann mit ber Sange, Briamoe' gottlichen Sobn, bem fonft fein Bater gu tampfen Immer gewehrt; er war von des Briamos Gobnen ber jungfte, Bar ibm ber liebfte gugleich, und Alle befiegt' er im Bettlauf. 410 Sest aus tindifder Luft, Die gelentigen guge gu geigen, Sturmt' er im Borbergewühl und verlor fein blubendes Leben. Denn ihn traf mit ber Bange ber gottliche Renner Uchilleus, Als er vorüber fich fdwang, in den Rudgrat, mo fich des Leibgurts Goldene Spangen berührten und zwiefach wehrte ber Barnifd. 415 Bang bis vorn an ben Rabel burchfuhr ibn die Spipe der Lange; Beulend brach er in's Rnie, und umbullt von ber Bolte bes Todes, Sant er und hielt bas Bedarm fich vorn mit ben Banden gufammen.

Raum daß hetter gewahrte, wie dort Bolydoros, der Bruder, Born das Gedarm mit den handen umfing und zur Erde hinabglitt, 420 Decte das Aug' ihm finft'res Gewolt: nicht langer ertrug er's, Sich in der Ferne zu tummein, er schritt dem Beliden entgegen, Schwingend den ehernen Speer, wie ein Bligftrahl. Aber Achilleus, Als er ihn fah, flugs sprang er empor, und jubelnd begann er:

Siehe der Mann, der fcmerglich in'sinnerfie Derz mich verwundet, 425 Der mir ben theuren Genoffen erschlug! Go wollen wir langer Richt mehr fchen vor einander entflieh'n in den Pfaden des Treffens!

Sprach es und rief grimm blidend bem göttlichen Bettor entgegen: Raber heran, und eher ereilt dich das Biel des Berderbens!

Furchtlos sagtedagegen ber Beld mit dem wogenden Gelmbusch. 430 Soffe doch nicht mit Worten in Furcht mich zu segen, Achilleus, Go wie ein thorichtes Kind; denn mir auch war' es ein Leichtes, Mit bergkrantenden Worten und Schmähungen dir zu begegnen. Du bift tapfer, ich weiß es, und ich bin schwächer um Bieles. Aber es ruht ja solches im Schoof der unfterblichen Götter, 435 Ob ich, wiewohl viel schwächer als du, dir raube das Leben, Wenn mein Speer dich ereilt, der auch an der Spige geschärft ift.

Sprach es und fidmang undertsaubte dam Sver ind Edulat Abbense Trieb mit dem Hauch, ihm himmeg von dem tangeren Schoen Achistense Kaum, in die Aufindiputhwend, zuruck zu dem gattlichen Selber Abs Schwirte der Speer und stel zu den Füßen ihm. Aber Achiseus Schwiebelle Schwirte der Speer und stel zu den Füßen ihm. Aber Achiseus Schwiebelle Schwirte der Achiseus Beging, ihnime tödten; und Schwiebelle Beging, ihnime tödten; und Drohend, aptischen Gescheit. Dach eiligzentsäch ihn Abolon, Leicht, durch göttliche Mache, in dichte Gewäll ihn verhüllend ihr Dreimalifvrang erzherans der erhabene Aener: Achiseus Dreimal, kaf er in erdichte Gewöll mit dem ehennen Speerein und Achise zugun Bierten darauf, wie ein Dämon, wider ihn anlief, und Rief er mit gräflichem Drohen und hrach die gestägeltem Worten

Wieder entnaunft du dem Tode, Du Sund! Wohl fawebie das lingeif Rabe dir ichon; doch mieder entrucke did Phibos Apollon, 45G. Den du gewiß anfiehft, in den Stunm der Geschoffe dich magend. Aber begegn' ich dir wieder, so mach' ich dir sicher ein Ende, Wenn der Unfterblichen Einen guch mir als Gelfengesellt ift. In Run zu den Underen eil' ich und treffe. fle, men ich erreiche!

Surach es und frach mit den Lange den Oryaps tiefin den Naden, 455. Daß er sofout zw den Füßen ihm knumelte.... Diesen weließ ar, Und dem beherzten Demuchos, dem waderen Sahn des Bhiletor. Tras er das Ania mit der Bonge, die Minchtihm mehrend, und ging dann Wider ihn an mit des Schwertes Cewalt und nahm ihm das kaben... Dann den Laogonos auch und den Dardanos, Söhne des Biss, 46C. Stürzt' er im Anlauf beibe zugleich von dem Wagen zur Erde, Den mit dem Wurfe des Meeres und den, mit dem Schlage des

Mitten in's Ofr mit der Lange; sofott durch's andere Ofr drang Bohrend die Spipe des Erzes. Agendes Sohn, dem Echeflos, Schwang er darauf in den Schädel das Schwert mit dem mächtigen Eriffe, 475

Und warm dampste die Klinge vom Blut. Bald über die Augen Senkte der stoffere Tod sich herab und das mäcklige Schickal.

Auch Deutalion siel: wo der Sehnen Gastickt sich vereinigt
Unter dem Buge des Arms, durchstäch der Petide den Arm ihm
Rasch mit dem spizigen Grz; er kand an' dem Arme gelähmt da, 480
Bor sich schanendden Tod; dunn schwang er das Schwert in den Raden;
Beithin stog mit dem Helme das Haupt; and den Birbeln des Kuckgrats
Spripte das Nark: so sag er, im Stand des Gesildes sich streckend.
Doch nun fürmte der Held nach Beiroos' waderem Sohne,
Rhigmos, der aus Thrake, dem fruchtbaren Lande, gesommen: 485
Ihm durchkach er die Brust, tief bobite das Erz in die Lunge,
Und er stürzte vom Wagen. "Areithods, seinen Gesährten,
Uls er die Ross unwandte, durchstes er mit eherner Lange
Hinten und warf ihn vom Wagen, und wild den fürmten die Rosse.

Bie der gewaltige Brand hintobt in dem dürren Gebirge 490 Durch die gewundenen Thaler; es flammit in der Liese die Balbung; Anhin ftrudelt und wirbelt die wogende Bohe ber Starmwind: Alfo fturmte der Deld allhin mit dem Speer, wie ein Damon, Scheuchend und mordend umber; schwarz floß von dem Blute das Erdeuchend.

Wie wenn Einer in's Joch breitstirnige mannliche Kinder 495 Spannt, auf ebener Tenne die schimmernde Gerfte zu dreschen; Flüchtig zermasmt bas Getreibe der Justritt brüllender Rinder: Also zerfamptein die Rosse des durthburchstammten Achilleus Leichen und Schilde zumal. Bon Blut ward unten die Ache Uche Ueber und über benost und umber am Sestelle die Ränder; 500 dier von den Husen der Rosse, wie dort von den Schienen der Käder, Spristen die Tropsen hinan. So dürftete, Ruhm zu gewinnen, Beleus' Sohn und bestedte mit Blut die unnahbaren Sande.

## Einundzwanzigster Gefang.

Inhalt: Acilleus flürzt einer Schaar Troer in den Santhos mit dem Schwerze nach, töbtet ihrer Biele, und fesselt zwölf lebende Jünglinge jum Schmo opfer für Patrostos. Den erschlagenen Lysasin wirft er in den Strom, und spottet des Gotted, daß er ihm nicht retten tonne. Auch den Kind ropäos, den Fichere der Babnur, nebst Amderen dieses Boltes, ftrackt er am Ufer nieder. Der zürnende Santhos verfolgt den Uchilleus, dis Des phästos, von Dera gefandt, gegen ben Gott mit der Flamme wulthet. Des Jammernden gebeut Hera zu schonen. Ares und Aphibolite werden von Athense bestegt: Avollon nimbit den son Boseldon ihm angedetwen Rampf nicht an: Artenis, von Dera geschlagen, entweicht in den Olympos Dermes meidet den Aumpf mit Leto. Den siehenden Troern bsnet Briamos das Ihor, indes Agenot den verfolgenden Achilleus hemmt, und Appston, in Agenots Gestate Aichend, ihn in's Gesilde lockt. Die Ivose süchen in die Beste.

Als sie darauf zu der Furth an den schönhinwogenden Aanthos Ramen, den wirbelnden Ström, den Zeus der unsterdliche zeugte: Trennte die Troer der helb und tried in's Gesilde die Einen Gegen die Stadt, wo des Tages zwör in schener Berwirtung! Argos' Söhne gesich'n vor der Buth des geseierten hefter. Dorthin ftrömten sie denn, die Geängsteten. Dichtes Gewöll goß Dera vor ihnen umher und hemmte sie. Aber die Andern, Grausam gedrängt in des Ströms tieswogende silberne Strudel; Stürzken mit mächtigem Vosen hinein; hoch rauschten die Wasset. Staunvoll dröhnten die User umher: laut heulend und jammerite, 10 Schwammen sie auf und nieder, gewälzt in den wirbelnden Fluten. Wie wor des Feuers Sewalt sich ein Schwarm heusgreden impste

hin zu bem Strome zu flieb'n; unendliches Feuer verfengt fie, Das fich mit Einmal erhob, und fie duden fich unter die Wellen: So vor Achilleus füllte des tiefhinwirbelnden Kanthos 15 Raufchenden Strom das Gewimmel der troischen Manner und Roffe.

Aber ber gottliche Beld ließ bort am Beftade ben Burffpeer, Auf Tamaristen gelebnt, und fturate fich nach, wie ein Damon, Rur mit bem Schwerte bewehrt und verberbliche Thaten erfinnenb. Bierbin, dorthin folug er, und graunvoll ftobnte bas Rocheln 20 Unter bes Mordenden Sowert; Blut rotbete buntel Die Baffer. Bie por bem graufen Delphine Die anberen Rifde fich fluchten, Und in bes ichugenden Bortes entlegenfte Bintel fich brangen. Ragend bor ibm, ber gierig binabichlingt, wen er erhalchte: Alfa flob'n in den Baffern des furchtbaren Stromes die Erver 25 Engfwoll unter Des Ufers Gottuft. Als enditch ber Arm ibm Sturrte vom Mord, ba mabite bet Beld zwolf Jünglinge Troja's Lebend im Strome fich aus, um den Tod des Batroflos au bufen. Die nun gag er an's Ufer, erftorrt und gitternd mie Rebe, Band bann Allen Die Banbe gurud mit ben gierlichen Riemen, 30 Belde fie felbft allgeit um bie fillubpfgen Bunger getragen, Lief von ben Freunden bingb an die bauchigen Schiffe fie fubren. Sprang bann felbft in die Reinde gurud voll gieriger Mordinft.

Doch bier traf er gufammen mit Briamos' Gobne Lylaon, Belder bem Strombett eben entrann; ibn batte der Beld einft 35 Gelbft auf nachtlichem Aug in Briamos' Garten gefangen, Und mit Bewalt ibn entführt; er hieb mit bem fcneibenden Erze Blubende Sproffen der Feigen fich ab jum Rrange des Bagens; Dort tam über ibn plotlich, ein Unbeilbringer, Achillens. Damale führt' er in Schiffen zur fipliaufragenden Bemnos 36n jum Bertauf, und ber Cobn bes Jafon jablte ben Raufpreis. Dorther lotte fein Freund Getion, Berricher in 3mbros, Ihn mit reichlichen Gaben, und fandt' ibn bin gen Arisbe: Beimtich entwich er von bannen und fam anm Balafte bes Baters. Mur olf Tage veranuat' er bas Sers an feinen Beliebten. Seit er von Lemnos entraun ; ba marf am awolften ibn wieber Ruvnend ein Gott in Die Sand bes Adbilleus, welcher boftimmt mar. Ibn au ben Schatten au fenden, fo ungern auch er binabitieg.

218 behn nun ihn etbifdte ber gottlide Renner Mcbillens.1" Bie er bes Delins und bes Schildes entbloft und ber Lange baber-Tam. Beil er es alles, ermattet von Schweff, an die Erde deworfen, Als er vom Strom wegflob mit traffibe mantenben Rnicen; Sprach zu fich felbft unmutbig im tabferen Bergen Achilleus; Gotter, ein Wunder erblid' ith, ein feltfames, bier mit den Rugen! Ja, nun werben gewiß die gewaltigen Belden ber Troer, Die ich erfclug, von Renem erfteb'n aus nachtlichem Duntel; Bie jest biefer erfchienen, bem Lag bes Berberbens entronnen, Den ich zur beifigen Bemnos verkauft; und bes graulichen Meeres Boge bebielt ton nicht, die gewaltsam Biele guruchthalt. Aber wohlan, er tofte mir jest auch unferes Speeres' Sharfe, bamit ich es ficher im innerften Bergen erfenne, Db er von bort auch gludiich gurudtommt, ober bes Erbreichs Rabrender Schoof ibn behalt, ber auch den Gewaltigften festbatt! Solches erwog'er und harrte; ba nabte fich bebend Entaon; Bollte bie Rnie' ibm flebend umfab'n und febnte fich berglich, Roch au eniffieb'n bor bes Tobes Bewalt und bem fcmatgen Berbangnif. Doch nun legte fich aus mit gewaltigem Speer ber Belibe, Ihn zu durchfloßen bereit; er budte fich ichnell und umfaßte Riedergebudt ibm bie Rniee; ber Speet flog über die Schultern' Dief in ben Brund, noch lechzent, an menschlichem Blut fich ju laben. Riebend umschlang er die Aniee von Beleus' Sobn mit'ber einen? Band, mit ber anbern umfing er und hielt bie gefchliffene Bange : Hud gnredend begann er und fprach bie geffügelten Borte: Stebe mich bier bir ju Rugen, erbarme bich mein, o Belibe! Dust bu mich boch wohl icheuen, o Belb, als belligen Schupling. 75 Denn bei bir ja genoß ich querft bie Befdente Demeters, Damals, ale bu mich fingeft im fruchtreich prangenden Garten, Und jum Bertauf mich ferne binmeg von Bater und Freunden Bubrteft gut beiligen Lemnos, und bundert Farren gewanneft. Und fest lost' ich mich breimal fo bod! Beut leuchtet bad zwolfte 80

Rrubroth erfty feitbem ich nach manderlei Daben gen Eroja

1

١

hin zu dem Strome zu flieh'n; unendliches Feuer versengt fie, Das sich mit Einmal erhob, und sie ducken sich unter die Wellen: So vor Achileus füllte des tiefhinwirbelnden Lanthos 15 Rauschenden Strom das Gewimmel der troischen Ranner und Rosse.

Aber ber gottliche Beld ließ bort am Geftade ben Burffpeer, Auf Tamaristen gelehnt, und fturzte fich nach, wie ein Damon. Rur mit dem Schwerte bewehrt und verderbliche Thaten erfinnend. Bierbin, bortbin ichlug er, und graunvoll ftobnte bas Rodeln 20 Unter des Mordenden Samert; Blut rothete buntel Die Baffer. Bie por dem graufen Delbbine Die anberen Rifde fich flüchten. Und in bes founenden Bortes entlegenfte Bintel fich brangen. Ragend vor ibm, ber gierig binabichlingt, wen er erhafchie: Alla floh'n in den Baffern des furchtbaren Stromes die Troer Mingftwoll unter Des Ufere Golftuft. Als endfich ber Arm ibm Sturrte vom Mord, da wählte der Beld zwolf Jünglinge Troja's Lebend im Strome fich aus, um den Tod Des Batroflos ju buffen. Die nun gog er an's Ufer, erftarrt und gitternd mie Rebe. Band bann Allen bie Banbe gurud mit ben gierlichen Riemen, 30 Belche fie felbft allgeit um bie fdubpigen Banger getragen, Ließ von den Freunden binab an die bauchigen Schiffe fie fubren. Sprang bann felbft in die Feinde gurud voll gieriger Mordinft.

Doch hier traf er zusammen mit Briamos' Sohne Lykaon, Belder dem Strombett eben entrann; ihn hatte der held einst 35 Selbst auf nächtlichem Zug in Briamos' Garten gesangen, Und mit Gewalt ihn entstihrt; er hieb mit dem schneibenden Erze Blühende Sproffen der Feigen sich als zum Kranze des Bagens: Dort tam über ihn plöglich, ein Unbeilbringer, Achilleus.

Damals führt' er in Schiffen zur stolzaufragenden Kemnos 40 Ihn zum Berkauf, und der Sohn des Jasou zahlte den Kauspreis.

Dorther lögte sein Freund Cetion, Herrscher in Imbros, Ihn mit reichlichen Gaben, und sandt' ihn hin gen Arisbe; Deimich entwich er von dannen und kam zum Palaste des Babers.

Unr elf Tage vergnügt' er das herz an seinen Geliebten, 45 Soit er von Lemnos entrann; da warf am zwölsten ihn wieder Bünneyd ein Gott in die hand des Udissens, welcher hostimmt war, ihn zu den Schatten zu senden, so ungern auch er hinabstieg.

: 1

Mis bein nun ihn erbitate ber gottliche Renner Malitens. Bie er bes Delms und bes Schilbes entbloft und ber Lange baber-مارونه مان tam. Beil er es alles, ermaftet von Schweiß, an die Etbe geworfen, Als er vom Strom wegflob mit fraffibs wankenben Anieen; Sprach zu fich felbft unmuthig im tabferen Bergen Achilleus; Botter, ein Wunder erblid' it, ein feltfames, bier mit ben Augen! Ja, nun werben gewiß bie gewaltigen Belben ber Troer, Die ich erfcblug, von Renem erfteb'n aus nachtlichem Duntel, Bie jest biefer etfcbienen, bem Lag bes Berberbens entronnen, Den ich gur beifigen Bemnos verlauft; und bes graulichen Deeres " Boge bebielt ton nicht, die gewaltsam Biele gurnabalt. Aber mobian, er tofte mir jest auch unferes Speeres Sharfe, bamit ich es ficher im innerften Bergen ertenne, Db er von bort auch gludlich gurudtommt, ober des Erbreichs Rabrender Schoof ibn behalt, ber auch den Bewaltigften festbatt! Solches erwog er und harrte; ba nabte fich bebend Entavn; Bollte bie Anie' ibm flebend umfab'n und febnte fich berglich, Roch zu entflieb'n por bes Todes Gewalt und bem schwarzen Berbananik. Doch nun legte fic aus mit gewaltigem Speer ber Belibe, Ihn ju durchftogen bereit; er budte fich ichnell und umfaßte Riedergebudt ibm bie Rniee; ber Speer flog über bie Schultern' Dief in ben Grund, noch lechgend, an menschlichem Blut fich ju laben. Rlebend umichlang er die Rniee von Beleus' Sobn mit ber einen Band, mit der andern umfing er und hielt die gefchliffene Lange; Hub gnredend begann er und fprach bie geffligelten Borte: Stebe mich bier bir ju Sugen, erbarme bich mein, o Belibe! Duft bu mich doch wohl fcheuen, o Belb, ale beiligen Schupling. 75 Denn bei bir ja genoß to zuerft bie Befchente Demetere, Damals, ale bu mich fingeft im fruchtreich prangenden Garten, Und jum Bertauf mich ferne binweg von Bater und Freunden Rührteft gur beiligen Lemnos, und bundert Farren gewanneft. Und fest lost' ich mich breimal fo boch! Bent leuchtet bas zwolfte 80 Brubroth erft; feitbem ich nach manderlei Dinben gen Troja

Biebergetebrt; bod führte mich icon mein bofes Berbangniß Bieber in beine Gewalt; mobl muß ber Rronibe mich haffen, Der mich an bich auf's Roue babingab! Rur fur ein turges Leben gebar mich Die Mutter Laothar, Tachter, bes Greifes 85 Altes, melder, im Cande ber freitbaren Beleger berricbenb. Bedafos' luftige Befte bewohnt an Satniois' Ufenn. Altes' Rind mard Priamos' Beib ju ber Menge ber andern, Und fie gebar zwei Gobne von ibm : bu morbeft uns Beibe! Einen bezwangeft bu icon in ben porderften Reiben bes Augpolts, 90 Tobteteft ibn mit ber Scharfe bes Sneers, Bolpboros, den Belben; Und mein martet ber Tod jest bier; ich hoffe ja nimmer Dir ju entflieb'n, nachdem mich ein Gatt in beine Gewalt gab. Eines ertiar' ich bir noch, bu balte bas Bort im Bebachtnis: Todte mich nicht, mich bat nicht Beltore Mutter gehoren, 95 Der bir ericblug ben Benoffen, ben tapferen, fanften Batroflos.

Also rief zu dem Beiden bes Priamas berrlicher Sprößling Riebend empor: da ward ihm die unbarmbergige Antwort:

Thorichter, fdmage mir nicht von Lofung, fpare die Borte! Krüber, bevor den Patroflos der Lag des Berberbens exeilte, 100 Bar ich eber im Bergen geneigt, euch Troer gu iconen, Rubrt' euch Biele gefangen binmeg und verfaufte fie lebend: Best foll Reiner pon Allen fürmahr entrinnen bem Tobe, Die por Alies' Mauern ein Gott in meine Gemalt fubrt, Reiner im troischen Bolt, und zumal von des Briamos Göbnen! 105 Darum firb, mein Lieber, auch bu! Bas jammerft bu alfo? Starb doch auch Batrotlos, ber ungleich frartere Rriegsheld! Siebeft du nicht, wie icon von Gestalt, mie ftattlich ich felbft bin, 3ch, von dem ebelften Bater gezeugt, von ber Gottin geboren ? Dennoch barrt auch meiner ber Tod und bag graufe Berbangnis, 110 Sei es am leuchtenden Morgen, om Mittag oder am Abend, Bann auch mir in bes Rampfes Bewühl mein Leben entichwindet, Db mich ein Rfeil von der Senne dabinftredt oder ein Burfipeer.

Sprach es; fofort brach jenem bas Berg, ihm brachen die Kniee. Kraftlos ließ er den Speer und breitete fitsend die beiden 115 Sande nach ihm. Da juste das schneidende Schwert der Pelide, Schwang es und hieb in des Salses Gelent; tief drang in die Reble Sein zweischneibiges Schwert, und vorwärts lag er am Boben Riebergestredt; schwarz ftromte das Blut und trantte das Erbreich. Jener ergriff ibn am Fuß und warf ibn binab in die Strömung, 120 Rief dann laut frohlodend ihm nach die geflügelten Worte:

Liege du nun bei den Fischen im Strom: die werden dir sorglos Schon von der Bund' ableden das Blut! Rie hettet die Mutter Dich auf Todtengewande, die jammerude; nein, der Chamandros Trägt. dich ftrudelnd hinab in der See weitoffenen Abgrund! 125 Manchmal schießt in den Bagen ein Sisch an das duntle Gektäusel Schnellend emppr, fich zu laben am glänzenden Sett bes Aplaan. Tod euch, bis mir gelangen in Itios' beilige Beste, 3hr auf zagender Flucht, ich such nachstungend und mordend! Euch wird selbst nicht Kanthos, der Strom mit den fibernen Mellen.

Retten, obwohl ihr ihm lange bereits ungählige Farren Opfertet und in die Flut lebendige Roffe versenktet: Dennoch werbet ihr Alle des schrecklichsten Todes verderben, Bis ihr den Tod des Patrallos gebüßt, und die Roth der Achter, Die ihr erschlugt an den Schiffen, den eilenden, mahrend ich sern war!

Alfo der Seld; da ergrimmte noch mehr im Geifte ber Stromgott. Sinnend ermag er im Bergen, bem gateligen Renner Achilleus Endlich zu wehren im Rampf und die Roth von den Ervern zu menben. Doch nun iprang ber Belibe mit langbinichattenbem Burffpeer Rubn auf Afterongos beran, ibn niederzuftoffen, 140 Belegons Cobn. Den zeugte ber breithinmagende Stromgott Arios mit Beribaa, Des Aleffamenos Tochter, Belde Die altefte mar und bem wirhelnben Strom fich gefellte. Auf ibn drang ber Belide; bod er, fich erhebend vom Strome, Stand, amei Speere bewegend; ibm athmete Duth in die Seele 145 Zanthos, glubend von Born ber erfchlagenen Junglinge wegen, Die ber Belib' in ben Bogen ermorbete fonder Erbarmen. Als fie, miber einander gerückt, fich nabe getommen, Sprach er querft au bem Bequer, ber gottliche Renner Adilleus: Sprich, mer bift bu, wober, ber mir gu begegnen fic anmagt? 150

Sobn' ungludlicher Bater begegnen ja meiner Gewalt nur.

Und es verseste bajegen bes Welegon glangender Spielffig : Beiens' niuthiget Sohn, was fraght du nach meinem Geschlechte? Fern von dem fruchtbaten Lande Paonia suhrt. ich die Schaaren Langenbewehrter Rannen berun; beut leuchtet dus elste 155 Frühroth mir, feitbem ich in Ilios' Beste gekommen.
Aber von Arlos stamm' ich, dem breithinwogenden Gerrscher, Der mit dem schonsten Gewasser abstrict die Lande; Der war Pelegons Bater, des Wurspeerschwingers, und ich bin Belegons Sohn. Jest lanipse mit mir, ruhmreicher Achisent 160

Alfo brobte ber helb; da hob ver erhabne Belibe"
Relion's Ciche zum Butf; doch erft zwei Speere zugleith' warf Afteropkos, der fühne, geubt mit der Rechten und Linken. Etner davon traf schnetternd den Schild ihn, aber vermochte Richt zu durchbrechen den Schild; ihn hemmte das Gold des Devoaffos.

Doch mit dem anderen traf er, am Bug'ton'fiteifend, bie rechte Sand, und buntel entfiremite das Blut; dann über ibn felbft weg Bofrie der Speer in ben Brund, voll Gier, fich am Bleifche gut laben. Min Towand auch ber Belibe Die grabanffurmenbe Lange Rubn auf Afteropaos, entbrannt, ibn nieberguftogen; Dadier berfehlte ben Belden und traf in bus hobe Geftade, Dag in bas Ufer jur Buffe bie efchene Lange Bineinfubr. Aber Mchilleus rig das gefchliffene Schwert von ber Bufte, Sprang bann fiermend beran auf ibn, ber effel fich mubte, But dem Geftabe bie Bange mit nervigem Arme ju reißen. Dreimat ruttelt er eiftele und bot im Rieben Bewalt auf, Dreimal verließ ibn bie Rraft; gumilBierten gebatht'er im Bergen, 36n billd' Biegen gu brechen, ben'efchenen Speet bes' Achilleus: Aber Achilleus nahm ihm gubbr mit bem Schwerte bas Liben. Deinn er burdbieb am Rabel ben' Bauch ibm ; alle Webarine . Quollen gur Eibe beraud; und bed Rochelnden Mugen eiffartien, Brechend in Racht. Da fpring fim Achillens gegen bie Bruft noch Rabm ibm die ftatfichen Baffen und fprach frobiodent bie Bbrte:

Liege du fo! Dir war es zu fcwer, obgleich bu bom Stromgott Stummft, mit ben Gobnen bes Bing, bes gewaltiben Gottes, ju 'Kanipfen! 2011bil. 33 185

Bwar bu nounft bill ben Gproffen bes Freftbliebogenben Gtromes; Doch ich riente mid Enfel au fein des eibir nen Stronfon: Denn mich zewate ber Ronig ber inbremibonifden Schagren. Meleus, Megtos' Sobnt beru Megtes, ftenfinte port Rens itb. Bie Reus machtiger tun, als meermarts raufchende Strome, 190 Sind Reus' Sone gewaltiger duch, ale Sobile bes Stromes. Raufal bod vin machtiger Strom auch bir hur Seite, wofern et Bulfe gu bieben vermöchte; boch Gens fann Reiner betampfen. Ihm fa vermag Achelood fich nicht ju vergleichen, ber Berrichet, Rod bes Decanos Mielengewalt mit ben flefen Bemaffern. Dem bod faumtliche Stromt und fammtitche Buffer bes Deeres, Sammtide Quellen entriefeln und weithinfprubelnde Brunnen; Doch auch biefer:ja fürchtet ben Blig bes erhab'nen Rronion Und Dem mefefficen Donner, ber boch vom Simmel berabbrobnt. ... . Sprach es und gog am Geftabe beraus bie gefchliffene Lange, 200 Ließ budn Afteropass, nachbem fein Schwert ihn gemorbet; Liegen ber Ganbe bafelbft, umfpfilt von ber buntefen Belle. Rings umschidngelten Wate mit anderen Wifden ben Leidmam, Die mit gefragiget Gierbe bas Rett um bie Rieren verzehrten. Dod ber Belibei verfolate Die reifige Schaar ber Raonen. 205 Belde noch immer am Ufer bes wirbeinben Stromes umberflob'n, Als fie ben tapferften Rampfer im Blutigen Schlachtengemable Unter Mallens Urm und gewaftiger Rfinge gefällt fab'n. Dann:ben Therfile dos auch, ben Afthypfos fchlug er, ben Diebon, Minefes und Ebrafive bann und ben Aentos, and Opheleftes. 210 Und noch mehre Baonen etfchlug ber bebende Belide, Bean nicht gfirnend begonnen bes Strome tiefwirbeinber Berricher, Belder in Detifdingeftalt aus wirbelnben Tiefen emporrief: "

Dir gleicht Kelner auf Erden an Kraft und entsetlichen Thaten, Weite Die Unstoritien seifest die fleten die fleten der fleten beiffehen, Achillens. 215 Benne Die Kronton vergönnte, sie gang zu verberben, die Troer, Dribe zum Strom fle sindus und verüb' im Gesilde die Graunthat! Ift doc voll von Erschfagenen bereits mehr lebliches Wasser; Richt mehr kann ich hinaus in das göttliche Meer nich ergießen, Ganz durch Leichen beengt! so rasest du, würgend und mordend! 220 Endsich einmal laß ab; Grau'n faßte mich, Wölkergebleter!

Und es versetzte dagegen der Auchtige Renner Molliens: Sei's denn, wie du gebietest, o göttlicher Gerricher Samondrod! Aber ich will nicht ruhen, die frevelnden Eropr zu mouden, Bis ich zur Stadt fie gedrängt und im Kampf mich gemeffen mit Oektor, 225

Db ich erliege vor ibm, ob er vor meiner Gewalt weicht. Sprach es und flürmte fofort, wie ein Damon, wider die Troer. Jego begann ju Phobos des Stroms tieswirhelnder Gereicher:

Beb, du beachteft ja nicht, Beus' Gohn mit dem filbennen Bogen, Bas der Aronide beschloß, der doch so gemeffen dir auftrug, 230 Troja's Bolte getreu gur Geite ju fteh'n und zu belfen, Bis spät schattend das Duntel in's fruchthare Land fich berabsentt.

Sprach's, und Achillens sprang, vom enhabenen Bordefich schmingend, Mitten hinein; da flürmig, da flutete schwellend der Stromgett, Buhlte mit Macht die Gemäffer empor, und wälzte die Aoden, 235 Die, vom Beliden entseelt, in Menge den Strom ihm erfüllten; Barf sie binaus, laut brüllend, dem Pflugkier gleich, an das Ufer; Wort die lebenden Aroer umber in den fconen Gewässern Schuge der Gott, in die tiefen gewaltigen Strudel sie bergend. Grannvoll ihurmte sich auf die geschwollene Flut um Achistene, 240 Schug an den Schild ihm schweiternd berant und nimmer vermocht' er gest mit den Füßen zu steh'n. Da faßte der stattlichen Ulnne Mächtigen Stamm sein Arm; sie sant aus den Burgels geriffen, Schlug das Gestad' in Trümmer umber, und bemmte mit dichten zuweigen die schonen Gewässer; der Baum ward Brüde des Stromeigen die schönen Gewässer; der Baum ward Brüde des Stromes.

Gang in die Baffer sich senkend. Erschreckt aus der Tiefe fich schwingend, Stürmte der held bas Gesilde bindund mit ten huntigen Führen: Doch nach raftete nicht der gewaltige herricher und fürzte Schwarzausschwellend ihm nach dem erhabenen Renner Achiseus Endlich zu wehren im Rampf und die Roth von den Tween zu wenden.

Aber Achillens eilte, so weit der geworfene Speer fliegt, Seitwärts, rasch, wie der Adler, der dunkele Jager den Lufte, Er vor allen der ftartfte zugleich und der schnellfe der Bogel: Dem gleich ftumte von dannen der Deld; mit grausem Mexascht Dröhnte das Erz um die Bruft; er fioh ausbengend am Strome 255 Seitwärts hin; der flürzte fich nach mit gemaltigem. Rauschen. Wie aus finsterm Sprudel des Borns. ein wässeruder Landmann Ueber Gesild' und Gärten die Flut des Gemässers dahinführt, Und mit der räumenden Packe den Schutt von den Rinnen hinwegwirft; Sieh, nun strömt es hervor, und unter ihm rassen die Riesel 260 Alle dahin; schnell fürzt es mit rieselnder Weste die Höhen Plätschend hinab, bald eilt es zuvor auch dem leitenden Manne: Also ereilte des Stroms auswogende Flut den Achillens Stets, wie behend er auch war; start find vor den Menschen die Sötter.

Aber so oft es versuchte der göttliche Renner Achillens, 265 Fest ihm entgegenzusteh'n und zu seh'n, ob alle voreint ihn Schrecken und drängten die Götter, die weithin wohnen im himmel, Schlug ihm die mächtige Woge des himmelenisproffenen Stromes Ueber die Schustern berein; dann sprang er empor mit den Füßen, Unmuthglühend im herzen; mit schräganbrausenden Fluten 270 Brach ihm die Raiee der Strom und zog von den Küßen den Grund weg. Beleus' Sohn wehllagte, gewandt zu den höhen des himmels:

Dimmlischer Zeus, ach, daß kein Gott fich erbarmt, von dem Strome Mich zu bestei'n; gern wollt' ich in Zukunft Alles erdulden! Doch hat keiner der Götter an mir so Schweres verschuldet, 275 Als die geliebtefte Mutter, die mich durch Lügen berückt hat, Die mir gelagt, an der Mauer der erzumpanzerten Traer Ende mein Leben dereinst durch Phobos' schnelle Geschoffe. Sätte mich Pektor doch, der gewaltigste Troer, getödtet, Das mich ein Starkererschlug und die Rüftung rambte dem Starken! 280 Doch nun ward mir verhängt, solch ichrecklichen Todes zu fterben, Rings von den machtigen Fluten unntabt, wie der Anabe, der Schweinbirt,

Welchen im Derbik wegspullte der Sturzbach, als er hindurchging. Also der Beld; da traten Poseidon schnell und Athene Ihm an die Seite beran, gleich fterblichen Männern von Anseb'n, 285 Boten die Hand ihm freundlich und redeten tröftenbe Borte. Und es begann vor ihnen der Erdumfturmer Poseidon:

Bittere nicht fo bang, fei nicht fo verzagt, a Belibe!

Denn wir stehen dir bei, wir zwei so gewaltige Götter,"
Ich mit Athene vereint, und Zeus hat felbst es gedisigt.

290 Dir war nicht vom Seschide bestimmt, zu erliegen dem Stromgott;
Rein, bald kehrt er zur Auhe zurud; gleich sollst du Bigewahren.

Doch wir ermahnen dich jest auf Elfrigste, so du gehorchest:
Laß nicht rasten den Arm vom allesverheerenden Rampse,
Bis du den Felnd einschlossest in Ilios' heilige Mauern,

295
Ber noch lebend entrunn; erst wenn du getodtet den hektor,
Geh' an die Schisse zurud, wir lassen dich Ehre gewinnen:

Mifo bie 3met und eilten binmeg gu ben emigen Gottern. Aber ber Belb, ba ber Gotter Gebot ibn machtig entflammte, Drang in's Beffib: Beit wogt' es von abergefdwollenen Baffern, 300 Und viel ftattliche Baffen erfchfagener Junglinge fcwammen Rings und Leichen umber. Doch forang er empor mit ben Rinicen Brabaus gegen bie Rlut, und bie breithinftromenden Baffer Bebrten ibm nicht; ibn ftartte mit machtiger Rraft Athenaa. Doch nicht rubte ber Groll bes Stamanbros; beftiger nur noch 305 Burnt' er bes Beleus Sohne; mit hochaufbrandenber Boge Thurmt' er fich machtig empor, und laut zu bem Simois rief er: "Bruber, o lag uns Beibe vereint ben gewaltigen Dunn bort Banbigen; benn bald fturgt er bes Prinmbs madtige Befte Uns in ben Staub, ba die Troer ihn nicht im Gewühle befteben ! 310 Silf bemi, ohne ju fumen, und rings nit bem Baffer ber Quellen Rulle den Strom bir an und ermuntere jeglichen Giefbad! "" Thurme bie Bogen empor und rolle mit machtigem Tofen Blode daber und Steine, ben fcredlichen Dann gu begabmen, Der jest berricht ale Sieger und gleich ben Unferblichen fcattet! 315 Denn ibm foll nicht frommen die Rraft, nicht frommen bie Sconbeit. Dber bie flattliche Wehr; die foff in den Tiefen ber'Set bort Liegen vom Schlamme bebedt; ibn felbft umbull' ich mit Saufen Sandes umber und foutte Beroff in unenblicher Renge .... Ueber ibn aus; bann finden die Danger feine Gebeine 320 Rimmer beraus : fo will ich im bichteften Schlamm ibit verballen. Dort aud fei ihm bereitet bas Grab; bes gehuftelten Bales Rann er entbebren furwahr, mann ibn bie Achder bestatten! Alfo ber Strom, und erhob fich in trub auffcauniender Baung. Naufchend mit Schaum und mit Bint und mit Leichnemen, wider Adilleus. 325

Burpurn thurmte die Woge des himmelentsproffenen Stromes Sich auffleigend empor und riß den Beliden zur Erde. Da forie Dera mit Macht, noll berglicher Angst um Achilleus, Das ihn entraffe der große, der tiefauswirbelnde Stromgott.

Und fie begann fogleich zu dem trauteften Sohne Dephaftos:

Debe dich, hinkender Gott, mein Sohn! Du tratek im Rampfe, Dachten wir stets, gleichmächtig bem wirbelnden Kanthos entgegen: Dilf denn, zögere nicht, laß lodernde Flammen erscheinen! Aber ich seibst will gehen, den West und den reisenden Sudwind Strads aus wogendem Meere zu braufendem Sturme zu weden, 335. Daß er die Hänpter und Wassen. der troischen Schaaren versenge, Schrecklichen Brand fortwälgend. Entslamme du selbst an des Kanthos Usern die Baum' und umringe den Strom mit den Gluten des Feuerd: Richt durch schmeichelude Borte noch Orohungen laß dich vertreiben! Auch laß deine Gewalt nicht ruh'n, als die ich es selbst dir. 340 Heiße mit schallendem Auf: dann hemme das lodernde Feuer!

Hera iprach's, und hephäftos engoß die gewaltige Lohe.
Erft durchstammte die Lohe das Feld und verbrannte die Todten, Die, vom Peliden entfrelt, weithin es erfüllten in Menge; Rings ward troden das Keld, und das blinkende Wasser, versiegte. 845 Wie in den Tagen des herbstes der Nord die gewässerte Saatsur Trodnet mit slüchtigem Hauche zur herzlichen Luft des Bestellers: Alfo tronnete rings das Gestld und die Todten verwannten. Und nun wandte der Gott in den Strom hellleuchtende Gluten. Alssald flammten die Ulmen empor, Tamarisken und Weiden, 350 Flammten die Lotosblumen, der Schilf und der dustene Gelgant, Die um die schonen Gewässer des Stroms aussprigten in Fülle. Qualvoll lechzten die All' in den Strudeln umher und die Fische. Dier kopsüber sich tauchend und dort in den schonen Gewässers. Unter dem sengenden Hauch des ersindungsreichen, Gephässes. 355. Selbst auch branutg der Herrscher des Stroms, und also begann er:

Reiner ber Götter vermag mit bir fich zu meffen, hephäßga; Ich auch mochte mit bir, Glutflummender, nicht in den Kampf geh'n. Rube vom Streif! Ilnd treibe benn guch, der Melide, die Troes Gleich aus Troja hinaus! Bas hab' ich von Streit und von Beiftand? 360

Rief es; indes ihn fengte die Glut; hoch tochten die Baffer. Bie inwendig ein Reffel, erhipt vom gewaltigen Feuer, Siedet, indeß er das Fett ausschmeigt des gemästeten Schweines; Ringsum frudelt er auf, durr unter ihm flammen die Schelter: So durchgluhte das Feuer den Strom, wild brauste das Baffer. 365 Richt mehr vorwärts floß es, gehemmt von der quatenden Lobe Unter Dephästos Gewalt, des erfindsamen. Pher zu Hera Flehte der Strom inftändig und sprach die geflügelten Borte:

Beshalb, hera, bedrängt bein Sohn mir meine Gewäffer, Wie keln anderes sonft? Ich bin doch weniger schuldig, 370 Als sonst Alle zumal, die Troja's Shine beschirmen. Aber ich will mich ja gerne beruhigen, so du gebietest: Rur auch ruhe hephäsios! Dazu noch füg' ich den Eldschwür, Rimmer von einem der Troer den Tag des Berderbens zu wehren, Sollt' auch Ilivs rings in versengenden Klammen des Feuers 375 Flammen, in Flammen gesetzt von den streitbaren Schnen Acha's.

Als dies Bera vernommen, die lilienarmige Gottin, Rief fie fofort bem Devhaftos und fprach au bem trautefien Sobne :

Sohn, halt' ein; es geziemt fich ja nicht, ruhmreicher Bevhaftos,
So den unfterblichen Gott um Sterblicher willen zu martern. 380
hera fprach's; da ifichte der Gott das entjegliche Fener:
Rudwarts fiurzte die Woge hinab in die fabnen Gewässer.

Doch ba bie Buth des Stamandros gezähmt war, ruhten fie beibe; Bera gwang fie gur Ruhe, wie fehr auch gurnend im herzen.

Unter die anderen Götter indeg brach fcwer und gewaltig 385 Jundend der Streit und treinte die zwiesachstrebenden herzen. Graunvoll tobte zusammen die Schlacht; weit trachte der Erdkteis, Und es erscholl wie Drommeten das mächtige himmelsgewölbe. Zeus, im Olympos thronend, vernahm's; froh lachte das herz ihm, Als er zu seindlichem Kampse daber sab führmen die Göttet: 390 Richt mehr standen sie lange getrennt: der Durchbrecher der Schilde, Ares, stürmte veraus, und zuerst mit der ehernen Lanze Sprang er heran auf Ballas und rief die beschimpsenden Borte:

Beshalb treibft bu bie Götter gum Rampf, du verwegene Sliege,

Boll unersättlichen Tropes, von grimmigem Eifer getrieben? 395 Beißt du noch, wie du ben Belden ermunterteft, mich zu verwunden, Tydeus' Gohn, wie du felber, mit ftrablender Lanze dich waffnend, Stracks einstürmtest auf mich und den billhenden Leis mir zersieischest Was du gestevelt an mir, jest sollt du mit Alles entgelten!

Sprach es und flief an Die Megis, ben quaftenumflatterten, graufen 400

Schild, ben felbst mit bes Bliges Gewalt Zeus nimmer zerschmettert. Dorthin traf mit bem langen Geschoß ber zermalmende Ares. Doch sie wich und erhob mit ber martigen Rechte ben Feldstein, Schwarz und zackig und groß, der balag auf bem Gesilbe, Den in der Borzeit Manner gesett als Gränze des Aders: 405 Damit traf sie den Ares am Dals und warf ihn zur Erde. Sieben Gusen bededt' er im Fall, Staub deckte das Haupthaar, Donnernd umflang ihn die Wehr. Da lächelte Ballas Athene; Und sie begann frohiodend und spruch die gestügelten Worte:

Thor, wohl hatteft du nimmer bedacht, wie viel ich im Rampfe 410 Tapferer bin; ba du mir an verwegenem Muthe dich gleichstelft! Sattfam magst du denn fo bie Berwünfchungen buffen ber Mutfer, Die zornglubend Berberben dir ausfinnt, weil du fo treulos Dich den Achkern entgogst und die trofigen Troer beschüpeft!

So rief Ballas Athen' und wundte die ftrahlenben Augen. 41 Doch ihn ergriff an der hand und führt' ihn hinweg Aphrodite; Schwerzsoll köhnte der Gott, taum tehrte zurud die Besinnung. Als dies hera gewahrte, die ittienarmige Göttin, Sprach sie, au Rallas gewandt; alsbuid die gestügelten Worte:

Beb, unbezwungene Tocher bes ägisschwingenden Gottes! 420 Schau, da führt ja die Fliege den menfchenverschlingenden Ares Durch bas Getanmel hinweg von der Bahlftatt: auf und verfolge!

hera (prach's, und Athene verfolgte fie, jauchzend im herzen, Stürmte hinan und traf mit dem markigen Arme die Bruft ihr; Alebald brach Ahhroditen bas herz, ihr druchen die Aniee.

425 So denn lagen die Beiben am vielfachnährenden Erdreich.

Pallas begann frohlodend und rief die gestägesten Worte:

Alfo mogen fie Alle hinfort, die Befchirmer ber Troer, Enden, fo oft fie belampfen'bie freitbaren Didmer Acha's;

176 THE PARTY OF STREET Mogen fie Alle fortratio und frech fein, gleich Aphrobiten. . . 430 Belde, bem Ares ju belfen und mich au befteben, baberfam! Da, bann rafteten wir icon langft von ben Muben bes Arisaes, Blios lage gertrummert, die ftolgaufragende Befte! Sprach's; ba lächelte Bera, Die littenarmige Bottin. Aber au Bhobos begann ber Genadumfturmer Rowidon: Bbobos, was fteb'n wir, einander fo ferne noch? Rimmer gebubrt fich's. Da icon Andre begannen! D ichmachvoll, gingen wir tampflos In den Dipmpos gurud, ju dem ehernen Daufe Rronions !-Debe benn an; bu bift ja ber Rungere! : Dinber astiemend Bar' es für mich; benn alter bin ich und gereifter an Ginfict: 440 Thor, wie vergefilich bie bift!- Richt einmal beffen gebeneft but. Bas wir Bofes vor Beiten um Blios' willen erbuldet; Bir von ben Göttern allein; ba Reus uns fandte aur Erde. Daß wir ein Sabr ale Rrobner Leomedon Dienten, bem Rolan. Um bon bedungenen Sobn, und er mit Befehlen und bringie. Dampis mußt' ich die Daner erbau'n um bie Befte ber Eroer, Stattlich und breit und ber Belle gur undurchdringlichen Schummebr: Und bu meibeteft, Boobos, die fcmerbinmandelnden Rinder ... Durch die gewundenen Thale den waldigen Idagebirges. " " Doch als endlich die Goren die Brift des bedungenen Bobnes . Brachten, Die vielwilltomm'nen, entene ber gefürchtete Sonie Beiben ben Lobn mit Gewalt: und fandt' und broftend von bannen. Dir benn brobte ber Stolge bie Gug' und bie Oande gu feffelin. Und nach entlegenen Infeln bimmeg gum Bertauf bick zu fenden,

Schmachvoll, alle zumal mis ben zucheigen Franen und Rindern! 460 Und es versette bagegen ber fernisintreffende Pholosocie in Gerrscher des Meers, du wurdest mit Recht mich geihanden Tharheit, Bollt' ich zum Kampfinich erheben mitibirum dur Serblichen willen, Die, armselige Art! gielch Blattern am Bann, um einander

Wollt' uns Beiben fogar mit bem Ert abideneiben bie:Oftren. 455

Heifig ergrimmt um ben Bobn, den jener verhieß und gurücklicht. Und des Biller begünftigst du jest; nicht uns dich gesellend Trachtest du, gang zu vertilgen das Bolt der vermessenen Trock

Alfo tehrten wir wieder gurud mit grollender Geele,

Bald voll gluben in Rraft und die Frucht des Gefildes genießen, 465 Bald dann wieder entseelt hinstlieh'n. Laß ohne Berzug denn Uns abstehen vom Rampf und die Sterblichen selbst ihn entscheiden!

Also ber Gott und wandte fich um; ihm wehrte die Ehrfurcht, Wider den Bruder des Baters den Arm zu erheben im Streite. Da schalt heftig die Schwester, die machtige herrin des Wildes, 470 Artemis, fröhlich der Jagd, und rief ihm schmähend entgegen:

Fliebest du fo, ferntreffender Gott, und hast dem Boleidon Böllig gelassen den Sieg, muhlos sich des Ruhmes zu freuen? Thor, was irägst du den Bogen so ganz als nichtige Bierde? Das ich's hinfort nicht wieder vernehm' im Balaste des Baters, 475 Das du dich rühmst, wie früher im Kreis der unsterblichen Götter, Furchtlos wollest du dich mit Boseidon meffen im Rampse!

Artemis (prach's, und nichts antwortete Bhobos Apollon. Aber in Born entbrannte Kronions hehre Gemahlin, Und zu der Göttin der Bfeile mit fcmähenden Worten begann fie: 480

Bas, o verwegene Dundin, erfrecht du dich, mir zu begegnen? Traun, mit mir dich zu meffen an Kraft, das möchte dir schwer sein, Auch trop beinem Geschof! Rur fterblichen Frauen zur Löwin Machte dich Zeus, auf daß du sie mordetest, wie dich gelüstet. Wahrlich, gerathener wär's, Raubwild in den Bergen zu tödten, 485 Oder die hirsche des Baldes, als höhere frech zu bekämpfen. Aber verlangt dich zu koften des Kampse: auf, daß du erfahreft, Wie viel stärter ich sei, da du mich zu bestehen den Ruth hast!

Sprach's und ergriff mit der Linten die Sand' am Anocheigelent ihr, Rif mit der Rechten zugleich das Geschof von den Schultern der Göttin, 490

Schlug sie damit an den Ohren umber und lächelte höhnisch; Artemis wandte sich ab, und erdwärts glitten die Pfeile. Weinend entsich sie zur Seite sofort, wie das schüchterne Täubchen, Welches, vom Sabicht verfolgt, in den räumigen Felsen hineinsliegt, Tief in die Klust; noch sollte ja nicht es erhaschen der Räuber: 495 Also sich sie mit Thränen und ließ dort Röcher und Bogen. Aber zu Leto begann der bestellende Mörder des Argos:

Riemale tampf' ich, o Leto, mit bir; benn allgu gefahrvoll

۶

ø

Duntt mir ein Rampf mit den Frauen des donnernden Bolfenverfammlers.

Rühme bich benn nur immer nach Luft in ber Götter Berfammlung, 500 Daß du den hermes besiegt mit ber Kraft des gewaltigen Armes!

Sprachs; fie raffte das krumme Geschof und die Pfeile gusammen, Welche gerftreut dort lagen umber in den Wirbeln des Staubes, Rahm fie gur hand und eilte hinweg und folgte ber Tochter. Doch die tam gum Olympos in's eherne haus des Kronion, 505 Sette sich weinend daselbst zu den Knie'n des unsterblichen Baters, Und ihr feines Gewand, von Ambrofia dustend, erbebte. Berglich umarmte sie Beus, und mit freundlichem Lächeln begann er:

Ber, mein Rind, that folches an bir von ben bimmlifchen Gottern, Biber Gebühr, als batt'ft bu ben offenften Frevel begangen? 510

Und es verfeste dagegen die Jägerin, lieblich im Rrange:

Deine Gemablin, Bater, die liltenarmige Bera,

Schlug mich: emport fie boch immer gu Streit und haber bie Gotter.

Also verkehrten sie dort und wechselten solcherlei Reden.
Aber Apollon eilte zurud in die heilige Troja; 515
Denn ihm bangt' um die Mauer der ftolzaufragenden Befte,
Daß sie zum Troß dem Geschicke die Danaer heute zerstörten.
Doch zum Olympos gingen die anderen ewigen Götter,
Einige zurnend im Geist, voll freudigen Stolzes die Andern,
Setzten sich dann um Aronion, den Donnerer. Aber Achilleus 520
Mordete Troja's Männer und mordete stampsende Rosse.
Bie wenn wallender Rauch sich erhebt in die Beiten des himmels
Dort aus brennender Stadt, den zurnende Götter erregten;
Allen bereitete Trauer und Roth der Belibe den Troern.

Priamos ftand indeffen, der Greis, auf heiligem Thurme, Schaute des Beleus Sohn, den Gewaltigen, schaute die Troet, Belde verworren vor ihm hinflüchteten, ohne daß irgend Bulfe fich bot: da flieg er vom Thurm wehllagend gur Erde, Dort an der Mauer zu mahnen des Thors tuhmprangende Buter: 530

Saltet geöffnet die Flügel des Thors, bis bag bie gescheuchten Boller baber in die Beste sich retteten; benn der Belide Sturmt hier nabe bereits: jest wird es fich fürchterlich wenden!

Aber sobald, von der Mauer umbegt, fich die Schaaren erholen, Schließt bann wieder des Thores genau einpaffende Flügel; 585 Denn ich besorg', uns bringt der verderbliche Rann in die Beste. Sprach's, und sie brangten die Niegel zurud und schlossen das

opracy's, and he orangien die stieger guruct und jogioffen :

Und das geöffnete Thor fouf Reitung. Aber Apollon Sprang, das Berderben zu wehren, den kommenden Troern entgegen. Denn die floben gerade zur Stadt und der ihurmenden Maner, 540 Deifer von Durft und mit Staube bedeckt, aus off nem Gefilde; Sturmisch verfolgte der Beld mit dem Speet; nie ruhend, erfüllte Grimmige Buth sein Derz, und er durftete, Ruhm zu gewinnen.

Run war' 3itos' Beste bot Argod' Sopnen gefallen,
Wenn nicht Bhobos Apollon ben gottlicen helben Agenor 545
Wedte, ben Sohn Antendrs, den hetritigen tapferen Streiter.
Rühnheit hancht' er dem helben in's herz, und felbst on die Seite
Trat er ihm, ferne zu halten die grausamen Keren des Todes,
Dicht an die Buche gelehnt und von dusterem Rebel umflossen.
Wie nun jener gewahrte den Städtevertilger Achilleus,
Stand er harrend und Bieles in kürmischer Seele dewegend.
Seufzend begann er sosort zu fich felbst im erhabenen Derzen:

Bebe mir, wollt' ich entflieb'n por bem tapferen Beiben Achilleus Dorthin, wo fich bie Unbern getftreu'n in ichener Bermirrung: Babrlich, er finge mich boch und mordete mich wie ben Feigling! 555 Laff' ich inbeg die Gefahrten, gerftrent von bem Sohne des Beleus, ; Durch bas Gefilde fich tummein, und wende mich weg von ber Mauer Rlichenben Laufs in die Eb'ne von Allos, bis ich an Ida's Baldanhöben gelangt und unter Gesträuch mich verborgen: Ronnt' ich am Abende wohl, nachdem ich im Strome gebabet, Und mir ben Schweiß abfühlte, nach Ilios wieber gurudgeb'n. Aber warum burdwogen bas berg mit folde Gebanten ? Benn nur Achilleus nicht von der Stadt in's Gefilde mich flieben Siebt und fofort nachfturmend mit burtigen gufen mich einholt: Richt mehr tonnt'ich dem Tobe binfort und bem Schicffal enteinnen! 565 . Denn an Gewalt tommt Reiner ibm gleich von ben Sterblichen allen. Wenn ich indeg vor den Mauern ber Stadt ibm entgegen mich werfe, Rann ich ja boch auch ibn mit geschliffenem Erze verwunden;

Rur Ein Leben befeelt auch ihn, ihn nennen die Menfchen Sterblich, und nur der Aronide verleiht ihm die Chre des Sieges. 570

Sprach es und harrte gefaßt des Achillens; muthig entschloffen Orangte zu Rampf und Jehde das tapfere Derz den Agenor. Wie wenn tropig ein Panther hervor aus tiefem Gesträuche Wider den jagenden Mann anstürzt, und weder im herzen Bagt, noch suchtsam entslieht, nachdem er das Bellen vernommen; 575 Denn ob jener im Stoß ihn verwundete, oder im Burfe, Gleichwohl, selbst von der Lanze durchbohrt schon, rastet er nimmer, Bis er vernichtend auf ihn sich gestürzt hat, oder dahinsinkt: Also wollte der Sohn des bewunderten helden Antenor Auch nicht sliehen, bevor er im Rampf den Beliden versuchte. 580 Bor sich hielt er zum Schuse den Schild von geründeter Bölbung, Zuckte die Lanze nach jenem und rief mit gewaltiger Stimme:

Traun, wohl haft du im Geiste gehofft, ruhmreicher Achilleus, heute bereits zu vernichten die Stadt hochberziger Troer: Thor, noch mancherlei Roth wird euch um Troja bereitet! 585 Denn wir wohnen darin, gar viel' und gewaltige Ranner, Die für Kinder und Ettern und Frau'n in muthigem Rampse Stehen um Ilios' Beste. Doch dein harrt hier das Berderben, Seiest du noch so entseplich und kuhnausharrend im Streite!

Sprach's, und das icharfe Beichof aus martiger Rechte verfendend, 590

Traf er ihm, ohne zu fehlen, das Schienbein unter dem Aniee: Graunvoll dröhnte die Schien' aus neulichgehammertem Zinne Rings; doch konnte das Erz ihn nicht durchbohren, es pralte Bon dem Getroffenen ab; ihm wehrte das Gold des Pephäftos. Kun drang wider Agenor, den göttlichen, auch der Pelide 595 Stürmend heran; doch Apollon versagt' ihm, Ruhm zu gewinnen. Denn den Agenor entrückte der Gott, ihn hüllend in dichte Rebel, und ließ ihn ruhig aus Rampf und Getümmel hinweggeh'n. Doch den Peliden entfernt' er mit Lift von dem heere der Troer; Denn ihm stellte der Gott, dem Agenor ähnlich in Allem, 600 Dicht vor die Fühe sich hin; er, fürmenden Lauses, verfolgt' ihn. Während Achilleus nun durch Waizengesild' ihn verfolgte, lind zu dem Strom hinlenkte, dem wirbelnden tiesen Stamandros,

(Bhobos lief nur wenig voraus, ihn liftig bezaubernd, Daß er im eilenden Lauf ihn ftets zu erhaschen gedachte,) 605 Ramen in Haft herflüchtend die anderen Troer in Saufen Freudig erregt in die Stadt, die rasch vom Gedränge sich füllte. Reiner getraute sich mehr, vor der Stadt und außer der Rauer Sarrend der Anderen noch, zu erkundigen, welcher entstoh'n sei, Welcher im Rampse gefallen; in fürmischem Laufe zur Beste 610 Strömten sie ein, wen Schenkel und eilende Aniee gerettet.

## Zweiundzwanzigster Gefang.

In halt: Den Achilleus, ber von ber Berfolgung Apollons fic wieder gegen die Beste wendet, erwartet hektor allein außer dem Thore, während Briamos und hekabe auf der Mauer jammern und ihn jurüdrufen. Bei dem Andlick des Schrecklichen sieht hektor und wird dreimal um Jios verfolgt. Zus wägt mit der Wage des Schickslaß hektors Berderben, worauf Apollon, der ihn bisher geschütt, ihn verläßt, und Athene, in der Gestalt seines Bruders Deitphobos, ihn jum Widerstande verleitet. hettor kämpft und fällt. Achilleus entwasset ihn, und schleift ihn, die durchkochenn Füße an seinen Wagen gebunden, zu den Schiffen. Wehrtlage der Eltern und der Gattin Androwache.

Also zurud in die Beste gescheucht, wie die Jungen der Sindin, Rühlten die Troer den Schweiß und labten sich durstend am Trunke, Lehnend an stattliche Zinnen der Brustwehr. Doch die Achäer Rückten heran zu der Mauer, die deckenden Schild' an den Schultern. Dektorn allein umstrickte das unheilvolle Berhängnis, 5 Daß er vor Ilios noch und dem stälschen Thore zurücklieb. Aber zu Beleus' Sohne begann jest Phöbos Apollon:

Sage, warum, o Belide, verfoigft du mich eilenden Laufes, Dich, den unsterblichen Gott, du Sterblicher? Freilich, du haft noch Richt als Gott mich erkannt: so wuthest du, ohne zu raften! 10 Bahrlich, den Kampf mit den Troern vergiffest du, die du gescheucht

haft;

Soon umforantt fie die Mauer der Stadt, bu wandteft bich hierber! Da, mich tobteft bu nicht; mich tann tein Schickfal erreichen.

Burnend versette darauf der gewaltige Renner Achilleus:
D bes Betrugs, Fernireffer, verderblichfter unter ben Sottern, 15

Daß du hieher vonder Stadt mich verlockt! Sonst hatten surwahr noch Biele geknirscht in den Grund, eh' Ilios' Beste sie aufnahm. Doch jest raubtest du mir den erhabenen Ruhm, und die Troer Schirmtest du ohne Gesahr: wann hättest du Nache zu fürchten? Wäre mir Macht, dich zu strasen, verlieh'n, mir büstest du wahr-lich!

Also ber held, und eilte mit troßigem Sinne der Stadt zu, Stürmend dahin, wie das Roß, das viel Kampspreise gewonnen, Und an dem fliegenden Wagen gestreckt in der Eb'ne dahinsprengt: Also bewegten fich eilend Achilleus' Schenkel und Knice.

Briamos aber, der Greis, sah bort mit den Augen zuerst ihn, 25 Wie er im Feld hinfturmte, so glanzvoll, gleich dem Gestirne, Welches im Serbst aufsteigt und mit weithinstammendem Lichte Unter unzähligen Sternen hervorglänzt tief in der Nachtzeit, Das auch hund des Orion mit eigenem Namen genannt wird; Aber wie glanzreich auch, doch ist's ein Zeichen des Unheils, 30 Bringt viel sengende hipe den unglückseligen Menschen: Also straßte das Erz um die Brust des gewaltigen Renners. Laut wehklagte der Greis und schlug sich das haupt mit den händen, hochausspringend im Schmerz; er rief lautjammernd und siehend Rach dem geliebtesten Sohn; der stand noch draußen am Thore, 35 Boll unersättlicher Gierde, mit Peleus' Sohne zu kämpfen. Ihm rief jammernd der Greis und begann, ausstredend die hände:

Dektor, trauteftes Kind, nicht harre mir auf den Berderber, Einsam, von Andern getrennt, daß nicht dich ereile das Schicksal Unter Uchilleus' Hand; denn der ift ftarter um Bieles.

40 Schredlicher Mann! D wär' er so lieb den unsterblichen Göttern, Als mir selbst! Bald sollten ihn Hund' und Geier verzehren, Liegend im Beld; mir wiche das bittere Leid von der Seele!

Denn mir raubte der Arge so viel' und so wackere Söhne,
Die er erschlug, und die er verkauft nach entlegenen Inseln.

30st auch seh' ich die Söhne, Lykaon und Bolydoros,
Die mir Laothoc schenkte, die herrlichte unter den Frauen,
Richt im Gewühle der Troer, die heim in die Beste gestüchtet.
Leben sie noch im Bereiche des Heers, ich wollte sie freudig
Wieder mit Erz loskausen und Gold; das hab' ich baheim ja: 50

Reichlich beschentte Die Tochter der Greis, ber gepriefene Altes. Sind fie jeboch icon todt und im finfteren Baufe bes Dabes; Somera bann mir und ber Mutter Laothoe, welche fie zeugten! Freilich, bas andere Bolt wird weniger trauern um biefe, Benn nur bich ber Belibe nicht auch mit ber Lange babinrafft. 55 Romm benn berein in die Stadt, mein Trautefter, daß du mir Troja's Manner und Frauen befchugeft und nicht mit erhabenem Siegeruhm Dort ben Beliden verherrlichft und felbft bein Leben verliereft! Mitleid fuble mit mir Unfeligen, weil ich noch athme, 3d, ben Beus in fcwerem Gefdid an ber Schwelle bes Alters 60 Tobtet bereinft, nachdem ich unendlichen Jammer gefeben: Bie man bie Cobne mir mordet, bieblühenden Tochter binwegfchleppt, Bie man verheert die Gemacher ber Burg und die ftammelnden Rinder Alle jur Erd' binfchleudert im graflichen Baffengemuble, Bie man die Rrauen der Sobne mit graufamen Armen davonführt. 65 Ja, mich werben gulett blutgierige Sunde gerreißen Draugen am Thor, nachdem mir ein Stoß bes geschliffenen Erges, Dder ein Burf mit der Lange ben Geift von den Gliedern binwegnahm: Dunde, babeim am Tifche genahrt als Buter bes Thores, Trinten fodann mein Blut und lagern fich lechzend in toller 70 Gier an den Pforten bes Baufes. Dem Junglinge, wenn er im Rampfe

Fiel und vom Erze durchbohrt daliegt, fleht Alles fo wohl an; Alles erscheint noch reizend an ihm, felbst wenn er erblichen. Doch wenn hunde den grauenden Bart und die grauende Scheitel, Ober die Scham wohl gar des erschlagenen Greises entstellen: 75 Richts kann Grauseres wahrlich den elenden Menschen begegnen!

Also der Greis und zerraufte die grauenden Loden und rif fie Trauernd vom Haupt; doch mocht'er das herz nicht rühren dem hettor. Laut wehllagte zugleich mit thränenden Augen die Rutter, Löste das Busengewand und erhob mit der Linken die Brüfte; 80 Und sie begann mit Thränen und sprach die gestügelten Borte:

Scheue den Anblid hier, mein Rind, und erbarme dich meiner! Benn ich jemals, hettor, die ftillende Bruft dir geboten, Deffen gebente mir jest, mein Sohn! In die Mauer dich bergend, Behredem feindlichen Rann, tritt nichtibm entgegen im Bortampf! 85 Granfamer! Benn er vielleicht bich mordete, nimmer beweint' ich, Roch bein reiches Gemahl, o Sprößling, den ich geboren, Dich an der Bahre daheim: nein, fern von uns Beiden geschieden, Berden dich dort an den Schiffen die hurtigen hunde zerfleischen!

Alfo riefen die Zwei zu dem trautesten Sohne mit Thranen 90 Flehend herab; doch mochten sie nicht umstimmen den hettor. Rein, er harrte des großen Achilleus, als er heranschritt. Wie im Gebirge der Drache des Wanderers harrt an der Feiskluft, Wann ihn giftige Kräuter genährt; da schwillt er von Ingrimm; Graunvoll blickt er umber, um die Klust in Kreise sich rollend: 95 So stand Priamos' Sohn, voll unauslöschliches Muthes, Stemmte den glänzenden Schild an des Thurms vorspringende Rauer, Seufzend begann er sodann zu sich selbst in der tapferen Seele:

Webe mir, wollt' ich zur Befte hinein durch Mauer und Thor geh'n, Burde Polydamas gleich mit schimpslichem hohn mich belasten: 100 Rieth er mir doch in die Beste zu zieh'n mit dem heere der Arver Während der Unheilsnacht, als wieder erstand der Belide! Doch ich gehorcht' ihm nicht; wohl war's viel besser gewesen! Jeho, nachdem ich das Bolt in vermeffenem Trope dahingab, Schen' ich die Männer daheim und die Frau'n in den langen Gewanden, 105

Daß mand Schlechterer einft, als ich, mir fage gum Schimpfe: Bettor verderbte bas Bolt, auf eigene Starte vertrauend! So fpricht Mancher binfort; mir war's bann mabrlich erwanschter, Siegreich wiederzutehren, nachdem ich erschlug ben Achilleus, Der in rubmlichem Rampfe vor Alios' Befte zu fallen. 110 Benn ich inden ableate ben Soild mit bem flattlichen Rabel, Auch ben gewichtigen delm, und, gelebnt an die Mauer ben Burffpeer, Selbft entgegen ibm ginge, bem maderen Sobne bes Beleus, Benn ich ibm Selene bann und die fammtlichen Schate verbieße, Belde der Gelb Alexandros porbem in den bauchigen Schiffen 115 Ber gen Eroja geführt, mas unferes habers Beginn mar, -Sie den Atriden au bringen, bas Andere woll' ich gur Balfte Unter Die Danaer theilen, was 3ltos' Baufer bewahren; Benn ich ben troifden Rurften bernach abnahme ben Gibidwur, Richts au verbeimlichen bort, nein, awiefach Alles au theilen,

Bas an Besithum innen die blühende Beste verschließe: — — Aber warum durchwogen das Gerz mir solche Gedanken? Richt so darf ich dem Manne mich nah'n; denn sonder Erbarmen, Ohne vor mir sich zu scheuen, erschlüg' er mich, nackt wie ich wäre, Bie man ein Beib hinmordet, sobald ich der Wehr mich entkleidet. 125 Traun, jest ist es unmöglich, vom Eichbaum oder vom Gelsen Lange zu schwagen mit ihm, wie Jungsrau schwagen und Jüngling, Jungsrau schwagen und Jüngling, in sübem Gespräch sich ergögend. Besser fürwahr, wir messen im Kampf und: ohne Berzug dann Sehen wir, welchem von und der Olympier gönne den Singsruhm! 130

Solches erwog er und blieb; da trat ihm näher Achillens, Ares ähnlich, dem Streiter mit graunvoll nickendem Geimbusch, Rechtshin über die Schulter umwiegt von der furchtbaren Esche Belions; rings umstrahlte das Erz ihn, ähnlich des Feuers Gellaufloderndem Glanz und der meerauskeigenden Sonne.

135 Dettor bebte, sobald er ihn sah; nicht länger zu steh'n dort Wagte der Beld, und er süchtete scheu, von dem Thore sich wendend. Sinter ihm ber stog jener, den hurtigen Büßen vertrauend. Wie im Gebirge der Falt, der behendeste unter den Bögeln, Leicht in gewaltigem Schwunge der schüchternen Taube sich nachkürzt;

Seitwarts flüchtet fie bang; bicht binter ihr fturmt er beftanbig Rach mit hellem Gefdrei, und brennt von Begier, fie gu hafden : So flog jener im Sturm gradaus; bang flüchtete Bettor Unter ber Mauer babin, bie gelentigen Anice bewegenb. Dort an ber Barte vorbei und bem luftigen Sugel ber Beigen, 145 Stets feitab von ber Mauer, entfturmten fie über ben Sahrmeg. Und fie gelangten fofort an die zwei fonfliegenden Borne, Bo zwei Quellen entfpringen des tiefaufwirbelnden Zanthos. Laulich entsprudelt ber einen Die Rint, und ringe um die Quelle Ballt aus ihr in die Sobe der Rauch, wie brennenden Feners. 150 Aber die andere fromt im Sommer fo talt wie ber Sagel, Der wie froftiger Schnee und farrende Schoffen bes Gifes. Dort find, nabe ben Quellen, die toumigen Gruben ber Bafde, Soon, aus Steine gehau'n, wo bie ichimmernden Reiergewande Troja's liebliche Frau'n und reigende Tochter fich mufden 155

Einft in den Tagen des Friedens, bevor die Achäer gekommen. Da nun rannten vorüber der Fliehende und der Berfolger: Bornan fliehend ein Starker, ein ungleich Stärkerer folgend, Stürmischen Lause; denn nicht um ein Schlachtihier oder ein Stierfell Rangen sie, wie man zum Preis wettlausender Männer es austellt; 160 Rein, hier galt es das Leben von Priamen' reisigem Sohne. Wie starthusige Rosse, gewohnt im Lause zu siegen, Eilend umfliegen das Biel; als Rampspreis martet ein Dreifuß Oder ein blübendes Weih, dem gestorbenen herrscher zur Ehre: Also kreisten die Zwei dreimal mit gestügelten Kusen 165 Rund um des Priamos Stadt; und die himmlischen schauten es alle. Und es begann vor ihnen der Menschen und Ewigen Bater:

Götter, ich sehe mit Augen den Mann dort, welchen ich liebe, Rings um Jiso' Mauer gejagt! Sein jammert mich herzlich, Oettors, der mir verbrannt unzählige Lenden der Stiers, 470 Bald auf zadigen höb'n des gewundenen Idagebirges, Bald auf Jlios' Burg! Run jagt der erhab'ne Belide Ihn um des Priamos Stadt ringsher mit geflügelten Küsen. Aber wohlan, ihr Götter, erwägt und berathet im herzen: Retten wir ihn aus Todesgefahr noch, oder erliegt er 175-Jest, wie tapfer er ift, der Gewalt des Beliden Uchilleus?

Ihm antwortete Pallas, bes Beus helläugige Tochter: Bater, wie redeft du da, Schwarzwoltiger, Schwinger der Blige! Wie? Den sterblichen Mann, schon lange bestimmt dem Barbanguis, Wilft du des Todes Gewalt, der gefürchteten, wieder entreißen? 180 Thu's! Doch nimmer gefällst du damit uns anderen Göttern.

Und es versetzte dagegen der donnernde Wolfenversammler: Tritogeneia, getroft, mein Töchterchen! Sprach ich das Wort dach Richt in so völligem Ernft; dir will ich ja freundlich gefinnt sein. Thue, wie dir es im herzen gefällt, und zaudere nimmer!

Sprach's und erregte noch mehr die zuver ichen willige Gattin; Und von den Soh'n des Olympos im Sturmfug wallte fie nieder.

So wie ber hund im Gebirge das hirfchtalb foeuchte vom Lager, Und durch Thaler und Schluchten und Baldungen flüchtig umberiagt; 190 Benn es ka auch vor dem hunde verbirgt, im Gebüsche ka duckend, Rennt doch und spürt raftles der Berfolgende, bis er es sindet: Also verbarg auch hektor sich nicht vor dem schnellen Achilleus. Denn wie oft er versuchte, den Lauf nach der Seite zu wenden Gegen des Dardanos Thor, an die kolzaufragenden Thürme, 195 Ob sie von oben herab vielleicht mit Geschossen ihn deckten; Eben so oft kam jener zuvor und trieb in's Gesild' ihn Abwärts, während er selbst hinstog an der Seite der Mauer. Wie man im Traume vergeblich den Fliehenden strebt zu verfolgen; Der hat weder die Macht zu entslieh'n, noch der zu verfolgen: 200 So mocht' auch nicht hektor entslieh'n, noch jener ihn sassen. Doch wie wär' auch hektor entslieh'n, den Gewalten des Todes, Trat ihm nicht zum legten und äußersten Male zur Seite Phödos, welcher die Krast ihm erweckt' und die Füße beschwingte?

Aber Achilleus wehrte mit winkendem Saupte dem Bolke, 205 Bittere Todesgeschosse nach Briamos' Sohne zu senden, Daß kein Anderer treffe vor ihm und gewinne den Siegsruhm. Als sie darauf zum Bierten gelangt an die sprudelnden Quellen, Richtete Bater Aronion die goldenen Schalen der Wage, Legte hinein zwei Loose des langbinstreckenden Todes, 210 Eines für Beleus' Sohn und eins für den reisigen Hettor, Faste sie mitten und wog: da neigte sich tief in den Sades Heltors Todesgeschick; es verließ ihn Phödos Apollon. Aber zu Beleus' Sohn kam Zeus' helläugige Tochter, Stellte sich nahe vor ihn und sprach die gestügelten Worte: 215

Run doch hoff' ich, Geliebter des Zeue, ruhmreicher Achilleus, Bringen wir berrlichen Ruhm dem achäischen Bolt an die Schiffe, Benn wir den hettor vertilgen, des Rampfe unersättlichen Reifer. Richt mehr kann er hinfort aus unseren Armen entrinnen, Ob er fich auch tief harme, der fernhintreffende Phobos, 220 Und zu den Füßen fich winde des ägieschwingenden Baters. Bleibe denn du nur fteh'n und erhole dich; aber ich selbft will hingeh'n, will ihn bereden, mit dir fich zu meffen im Rampfe.

Pallas (prach's; der Belide gehorcht' ihr, jauchzend im Derzen, Blieb dann fieh'n, auf die Eiche mit eherner Spipe fich ftemmend. 225 Jene verließ ihn fofort und tam zu dem gottlichen Dettor,

Ganz dem Deiphobos ähnlich an Buchs und gewaltiger Stimme, Stellte fich nabe vor ihn und sprach die geflügelten Worte:

Bruder, gewaltsam brangt bich furmahr ber bebende Achilleus, Der bich um Briamos' Befte verfolgt mit den hurtigen Fugen! 230 Auf benn, bleiben wir fteb'n und wehren ihm, ohne zu wanten!

Ihr antwortete heltor, ber held mit dem wogenden helmbusch: Mir, o Deiphobos, warft du vordem schon unter den Brüdern, Belche von helabe ftammten und Briamos, immer der liebste; Doch nun dent' ich fürwahr noch mehr dich zu ehren im herzen, 235 Daß du für mich, da du meine Gesahr mit den Augen erblicktest, Außer die Mauer dich wagtest, indes drin bleiben die Andern.

Ihm antwortete wieder des Zeus helläugige Tochter: Bruder, es flehte der Bater mich an und die würdige Mutter Mit kniefälligen Bitten, und ringsum flehten die Freunde,
Daß ich daheim doch bliebe: so zittern sie alle vor Schrecken;
Aber das innerste herz durchbohrte mir schwerzlicher Jammer.
Nun in den muthigen Rampf wohlauf! Run werde die Lange
Rimmer geschont! Da wollen wir seh'n, ob uns der Belide
Tödtet und unsere Wehr blutvoll zu den wölbigen Schiffen
Deimträgt, oder bewältigt erliegt vor deinem Geschosse!

Alfo Ballas und eilte voran mit täufchender Arglift. Als fie, wider einander gerudt, fich nabe gekommen,

Sprach er zuerst zum Beliben, der held mit dem wogenden helmbusch: Beleus' Sohn, nicht langer entstieh' ich dir, wie ich zuvor that! 250 Oreimal floh ich, umtreisend die Stadt, und getraute mir niemals, Dich zu bestehen im Rampf; nun treibt mich die muthige Seele, Fest dir entgegenzusteh'n, ob Sieg, ob Tod mich erwarte. Laß uns denn zu den Göttern emporschau'n, die ja die besten Beugen des Schwurs sein werden und unseres Bundes Bewahrer: 255. 3ch, traun, werde mit Schmach niemals dich entehren, wosern mir Beus in der Fehde zu siegen und dich zu erschlagen vergönnte; Rein, nachdem ich, Belide, die stattliche Wehr dir entrissen, Geb' ich die Leiche zurück an die Danger: thue mir Gleiches!

Grimmvoll blidend verfette der flüchtige Renner Achillens: 260 Bettor, ewig Berhafter, o ichwage mir nicht von Berträgen! Wie fich ein friedliches Band niemals um Lowen und Menfchen

Solingt, wie Lammer und BBlfe fic nie eintrachtig-gefellen, Rein, für ewige Reiten in feindlichem Saffe fich trennen: 265 So tann une fein Priebe vereinigen, feinerlei Bundnig Dich je fetten an bid, bis wenigftens Giner im Staube Liegt und mit Blute gefättigt ben unaufhaltfamen Rriegegott. Dent' auf jegliche Runft und Rertigfeit! Duft bu boch beute Dich als Burffpeerschwinger und muthigen Arieger bewähren. Rimmer entrinnft du mir mehr! Gleich wird bich Athene bezwingen 270 Dier burch biefes Gefchof! Jest follft bu bas Leid der Genoffen, Die bein rafender Speer mir erfdlug, abbuffen mit Ginaal!

Sprach es und ichwang und entfandte ben langbinichattenden Burffpeet.

275

Bobl vorschauend indef bog aus ber erhabene Bettot, Rafch in die Aniee gefunten, und über ihn weg in die Erbe Bobrte die Lange fich ein. Schnell raffte fie Ballas Athene Auf und gab fie jurud an Achillene. Dettor, ber Beld, fab Ballas nicht und begann zu dem maderen Sohne bes Beleus:

Bollig gefehlt! Roch wußteft bu nicht, gottgleicher Achilleus, Um mein Todesgeschic aus Beus' Mund, wie du bich rubmteft; 280 Aber bu marft ein gewandter, ein Arglift bratenber Schmager, Dag ich erbangte bor bir und ber Rraft und bes Muthes vergage! Richt ale Rliebendem follft bu ben Speer in ben Raden mir beften; Rein, bornbin in die Bruft bes gerad' Anbringenben flof' ibn, Benn bir ein Gott es vergonnt: boch nun vor bem ebernen Speet bier 285 Beuge mir aus! D mochteft bu gang ibn empfangen im Beibe! Leichter ja murbe ber Rrieg fortan für bie Gobne ber Troer, Benn bich trafe ber Zod: bu bift ihr größter Berberber!

Sprach es und ichwang und entfandte ben langbinichattenben Burf-

Der traf mitten ben Schilb bes Achilleus, obne au febien; 290 Doch weit pralite vom Schilde ber Speer ab. Bettor ergrimmte, Dag von der Rechten umfonft fein ichnelles Befchof ibm entflogen, Stand und ichaute befturgt, ibm blieb fein anderer Burffpeer; Laut ju Derphobos bann, bem glangend beschildeten, rief er, Fordernd ein langes Beichof; boch ber mar nicht in ber Rabe. 295

" erfannt' im Geifte ben Trug und rebete alfo:

Webe mir! Ja, nun riefen die Gotter mich wahrlich jum Tode! Denn ich dachte, der Beld Deiphobos fiebe mir nabe: Der ift aber in Troja; mit Trug umftricke mich Ballas. Nun ift nabe der Tod, nicht ferne mir weilt der Berderber; 300 hier ist tein Entrinnen! Gewiß schon lange gefiel es Also dem Bens und des Zeus ferntreffendem Sohne, die vormals Stets mich so freundlich geschirmt: nun aber ereilt mich das Schickal. Doch nicht kampflos will ich und ruhmlos fallen, ich will erst Etwas Gewaltiges ihun, das tont in die Ohren der Rachwelt! 305

So rief Priamos' Sohn und zog die geschliffene Klinge, Die ihm neben der Hüfte herabhing, groß und gediegen, Bog sich zusammen und flürmte heran, wie der Abler der Lüste, Der, durch sinstere Botten herab in die Eb'ne sich ftürzend, Gierig dem zitternden Sasen hinweghasch; oder ein Michlamm: 310 So schoß hettor heran und schwang die geschliffene Rlinge. Dort auch kam der Belide gestürmt: von grimmigem Muthe Schwoll ihm das herz; vorn decte die Brust des gewaltigen Schildes Runstreich prangender Schmuck, und der helm, vierkupplig und glanzvoll,

Ridte vom Daupt; rings wogten bie golbenen Magnen bernieber, 315 Belde Bephaftos reichlich gefentt in ben Bugel bes Delmes. Bell wie der Stern binmandelt gut Rachtgeit unter ben Sternen, Defperos, welcher, bas iconfte Geftitn, am himmel berauffeigt: Alfo ftrabite ber Speer, ber gefdliffene, ben in ber Rechten Cowang ber Belib', Unbeil bem erhabenen Bettor erfinnend, 820 Spabend am faitichen Beib, wo bie ficerfte Bloge fich fanbe. Rings umichlog ibm die Glieder bas Erg ber gepriefenen Ruftung, Die er geraubt, nachdem er erfolug ben bebergten Batrottos; Rur mo Schultern und hals an dem Schlugbein oben fich fcheiden, Beigte die Reble fic blog, Die gefährlichfte Stelle des Lebens; Dort durchftach ibn ber Speer bes Achiffens, als er berandrang, Daß ihm die Spige gerade ben blubenben Raden hindurchfubr. Doch nicht vollig gerichnitt ber gediegene Speer ism bie Gurgel, Daß er im Bechfelgefprache mit ibm noch mochte vertebren. Bottor fant in ben Stanb; ba rief froblodend Achilleus: 330 Bettor, ale bu Batrottos erichlugh, ba meinteft bu mabrlic

Sicher zu fein, und scheutest dich nicht vor dem fernen Acilleus. Thor! In der Ferne ja war ihm ein ungleich stärkerer Delfer Bei den gebogenen Schiffen, ich selbst, ihn zu rächen, geblieben, Der dir die Knice gelöst! Dich zieh'n jest Bögel und hunde 335 Schmählich umber; ihn werden die Danaer ehrend bestatten.

Schwachaufathmend verfeste ber Beld mit bem wogenden Delmbufch:

Flehend beschwör' ich dich noch bei den Anie'n, bei Leben und Eltern, Laß an der Danaer Schiffen mich nicht von den Hunden gersteischen! Rein, nimm Erzes die Fülle für mich und des köftlichen Goldes, 340 Das zum Geschent mein Bater dir beut und die wärdige Mutter; Aber den Leichnam sende nach Ilios, daß in der Seimat Troja's Männer und Kraun das Scheitergerüft mit entstammen!

Grimmvoll blidend versette der flüchtige Renner Acilleus: Rimmer beschwöre, du hund, bei den Anicen mich oder den Eltern? 345 Benn doch wuthender Jorn mich erbitterte, daß ich das robe Fleisch dir zerschnitt' und verschlänge, nachdem du mir Solches gethan bak!

Drum soll Keiner hinsort vom Saupt dir wehren die Hunde, Brächte man auch zehnfältig und zwanzigfältige Lösung hier zur Stelle gewogen mir dar und verhieße noch And'res; 350 Nein, und wollte sogar Held Briamos, Dardanos' Enkel, Dich auswägen mit Gold: nie soll dich auf Todtengewande Betten die würdige Mutter, und den sie geboren, beweinen; Rein, Raubvögel und Hunde zersteissen dich sinder Erbarmen!

Bleder begann, icon fterbend, ber Gelb mit bem wogenden Gelmbufch: 355

Sieh, ich kannte dich wohl, gleich ahnte mir's; dich zu bewegen, War mein Trachten umsonst; dein herz ist eisern im Busen! hüte dich nun, dir werd' ich den Bornfluch weden der Götter, Wann ausseuchtet der Tag, wo Baris vereint und Apollon Dich, wie tapser du bist, am fkäischen Thore vertilgen.

Als er die Borte geredet, umfing der vollendende Tod ihn. Aliegend entschwebte den Gliedern in Hades' Tiefen die Seele, Alagend ihr Loos, die so frühe von Kraft und Jugend hinwegschied. Bu dem Berblichenen noch sprach jest der erhab'ne Belide:

375

Stirb; mein Schickfal empfang' ich gefaßt, fobald es mir immer 365 Beus ju vollenden beschießt und die anderen Götter des himmels! Alfo rief er und zog aus hettors Leiche die Lanze, Stellte fie dann zur Seiten und nahm von ben Schultern Die Wehr

Stellte fie dann gur Geiten und nahm von den Schultern Die Webr ihm, Triefend von Blut. Rings tamen bernu viel Manner Aca's,

Belde den Buds und die hehre Gestalt ankaunten des Setter; 370 Beglicher, bet ihm nahte, verwundete noch den Entfeelten. Alfo begann nun Mancher und fprach, anblidend den Rachbar:

Gotter, farmahr viel weicher ift hettor jest zu betaften, Als, ba die Schiffe bet helb in fiammender Lobe verbrannte!

Alfo redete Mancher und nahte fich, ihn zu verwunden. Aber nachdem ihn entwaffnet der gottliche Beiner Achilleus, Erat er jum Bolf ber Achdet und rief die geflügelten Worte;

Freunde, Des Dangervoites erhabene Auhter und Bertider! Sego, nachdeta mir Die Gotter verlieb'n, zu bezwingen ben Dann bier, Der viel Bofes gethan, weit mehr benn alle bie Anbern : duf, lagt une mit ben Baffen es rings um bie Befte verfuden, Bis wir erfannt, was fürder an thun fich entfchloffen die Twer, Db fie vielleiche und raumen bie Burg, nun bitfer gefallen, Der im Rampf ausbarren, obaleich ibr Better babin ift! Aber warum burdwogen bas berg mir fotde Gebanten? 985 Lient boch tobt an ben Schiffen Batroflos, barrend ber Rlage, Barrend bes Grab's; ady, feiner vergeff' ich nimmer, fo lang ich Unter ben Bebenben bin und bie ruffigen Rnice fich regen! Traun, und verauffen fie auch ber Gefdiebenen brunten im Sabes, Berbe boch ich auch bort best getiebteften Freundes gedenken! 390 Sent woblauf, auftemment ben Baan, Danner Achaa's, Geb'n wir mit Seltors Leiche binab au den bauchigen Schiffen! Berrlichen Ruim etrangen wir und: wir erfchlugen ben Belben, Bettor, ju bem, wie ju Bottern, in Blios flehten Die Erver.

Sprach es und fann Schmachvolles zu thun an bem gottlichen Gettor. 395

Swifden der Ferf' und bem Andchel, durchzog fie mit Riemen von Stierbaut,

Band fie barauf an ben Bagen, und lies nadichtemen bie Schittel, Somma fich binauf, und leate binein bie gebriefene Milbung: Treibend erhob er die Beifel, und vorwares flogenichte Roffe. . 400 Staub flog um ben Goftbleiften emper, und die buntelen Boden Rlatterten ringe um die Leiche; bas Saupt, gang liegend im Staube, Schlewte babin, fo lieblich nuvor; jest ließ es Rronion Soanben non feindlicher Sand auf einener beimifder Erbe. : . Alfo beffedte ber Staub fein Saupt ringe: Aber bie: Dutter Raufte Die Saare fich aus, weit warf fleiden blangenden Schloier Bon fich binmeg, fcbrie laut und jammette, ale fie den Gobn fab. Angfivoll flagte ber Bater junleich; von ben Bolfern umber icoll Aldalidies Sammergefchrei und Bebegebent in ben Befte. Ja, rings tonten bie Rufe ber Angft, ale wennibie gesammte Blios boch vom Gipfel in bampfenden Bobe Merfante. Raum 'noch bielten bie Eroer gurud ben bermeifelnben Alten. Dak en binans nicht fiftrnite au Durbanos! ragendem Ebore :. . . MBe befdmor er init Bitten; an fotfiger Erbe fich malgend, ... Babrent er jeglithen Dann bei'm einenen Ramen benannte:

Pattet doch ein, und last mich allein, wie sehmihr beforgt feid, Freunde, hinaus vor die Woste zu Argos'. Schiffen hinabgeb'n; Das ich den Mann anstehe, den stiredlichen Thäter des Freuets, Ob er vielleicht mein Alter verehrt; mit den grauenden Hannen Mitleide stühft; mir gleicht sa doch auch fein Bater an Jahren, : 420 Peleus, der ihn erzeugte, dem troischen Bolke zum Fluche. Broßzog: mir vor Allen erschuf er unsäglichen Fammert! Denn mir hat er so viele, so bishende Söhne getödert! Denn mir hat er so viele, so bishende Söhne getödert! Doch sie alle bestagt ich, so seine nich das Beid im den Hadel.

Richt, wie diesen allein, um den mith das Beid im den Hadel.

Stürzt, den Festor: virar' er in Briamos! Armen gesterben!

Dann doch hätten wir fatt uns beide geweint und gesantmert.;

Ich, und die Ihn geboren; die ungsüdselssige Mutter!

So rief Priamos weinend, und tingenin feufzten die Burger. Unter ben Frauen begann jest hetabe, flagend und jammernd: 430

Sohn, was beb'ich hinfort, ich Arme, noch, darmich bas Gramie Traf; duß du: mir gestorben? Bei Racht und am Lage ja warft du Stets in Ilios' Beste mein Stolf und Allen ein Segen,

Troja's Minnern und Graum bie bir, aleich einemiden Gitter :: 1.22 Sulbigteng bein, o lebteft bu nur, ibr berrlichter, Rubm-noch: :: 485 Bark du furmabr; fest aber ereilte bich Tob, und Berftaugnift! :: 5 Sognief Belabe meinend; bod Seltore bote Gemabling geter Meldend von ihrem Gemahl, bag ber por den Eberen geblieben : 1: ce Donpolt, non blendenber Botte, Durchminkt mit Blumen, und Laufe J 51 6 7 mert. Bob, Ceiffabeim; ein Mewand in dem innerften Ramm bes Malakes: Sten gebet, fie rufend ben fodigen Magben des Saufes. Gin breifühiges großes Gofchir jauffe Rener auftelleng, Ihm aum erwärmenden Babe, fobald er tehrervom Schlachtfelb.& Durch Ded Achilleus Armeiben bemaltigter Bulles Abbent. in de f Blatlich vernahm fie Bebeuf; und janimernde Blafe von Thurm bet. Daß ibn bebten bie Blieberg ed fant baur Ende Das Beblichff, 1115 Und fie begann alabalden ban lodigen: Magben bede tianfet : i in fe Rommt, Rwei magen mir falgen u au feb'ng was brangen geei fried Sie gelandermage giern mit fichelln ift. b. banelt int ich 190 Chen verzahmaid bigi Stimme ber Samaberin at daß imir im Bufen Rlopfendidas Dere an bie Lippe fic brangt und bie Anter mir anten Starren .: gewiß naht maent ein Unbeil Briamas Rimbernft . . . . . . . . Bleibe vom Durimir ferne Die Baticate! Aber antfettich das treues Banatemir .: daff ber Belibermir fcon bem nermetenen Getter . :: Abb Beit abidmitt vom ber Stadt und im Reid ibn vereingels umbentreibt. Daß er ein Riel auf immer gefent ber verberklichen Rubuheit, Belde ben beiden befreit; er weilte ja nie im Getfimmel. ... Rein, weit lief er worand, und ber Muthice anate por Riemand ; ... Spraches und ider Beffenden rofeich a fort fünnte iffic ioud den Dit bochflopfendem Gemen; jugleich ihr folgten die Jungfraun. Aber nechtem fie gum Thurme gefangt und ben Schaaren ber Manutet. Stand fie und fich von der Meuer umber; ba fchaute fie Betton Bie er gefchleift mgrb draufen im Reib z gu ben raumigen: Sichiffes Schlaiden ibn unbarmherzig, bie nafchinfliegenben Moffe; , ... , 465 Alebald bulle fich, ihr bichfichettenbe Racht, um bas Antich te

Rudwärts fant fie zur Erbe, den Geist ausaihmend in Ofinmacht. Weithin flog ihr vom Saupte dus granzende Bedengestmiete, Stirnschmud, Saube zugleich, das gestochtene Band und der Schleier, Den ihr die geldene Appris verehrt an dem Lage der Gochzeit, 470 Als von Ections Burg, nach umendlicher Bräntigamsgabe, Seltes die Brant heimsührte, der Hill mit dem wogenden Selmbusch. Hingsum ftanden die Schwestern des Manns und die Franen der Schwäger,

Beft in den Armen fie haltend, die gang wie im Cobe betäubt fag. Als fie von Newen zu athmen begann und dus Leben zurücklam, 475 Sibbnte fie auf wehllingend, und fprach zu ben Francu beb Erver:

Bellov, o web mir Wrnen! Bie gwei benn famen gu gleichem Sammergefchief in Die Belt, bu Wier in bes Briamos Daufe, 3d an bem Bunge bes Bintes, bes walbundrangten, in Theba, Dort in Getions Bulg; ber mabete mich unt in Ber Rinbfeit, 480 Selbft unfelig, gum Jammer, o war' ich ibm wintiter geboren! Best in bes Wides Duns, in bie finfteren Diefen Der Erbe, Bebft bu binab, und läffeft in traixigem Jammer als Bittwe Wich im Balafte gweitet mit bem gang unmunbigen Sobniein, Dem wir Armen bas Leben gofchentt! On, nimmer, o Gotter, 485 Wirk bu biefem ein Goung, noch er bir, nun bu babingingfiff Denn auch wonn er enteinne bem traurigen Rrieg ber Mibaer, Darrt boch weine Both und Drangful feiner in Jufunft; Denn batb werben ibm Brembe bie Dart an ben Reibetn vertingen. Atto Gefplelen entfernt ber verwalfenbe Eng-von bem Rinbe; Allgeit fents es gur Erbe ben Bill, mit Thanen im Antith. Und bann wandelt es barbend umber gu ben Areunben bes Baters, Raft an bem Rolle bes Einen und faft am Rantel ben Anbern; Ciner erbaunt fich Wielleicht, und reicht ibm ein wenig ben Becher, Dag er bem Rinde: be-Lippen, und nicht ibm ben Gaumen befrudtet. 495

Det auch floft es vom Mafte ber Subn noch bluben ber Ettern, Der mit ben Fäuften es fchligt und mit bobnenben Wosten es amläßt: "Dide bich wegi; bein Baten ift hier nicht untet ben Giften!" Weinend entfernt fich ber Anabe fofort zur verwiedweten Dutter, Unfer Afhande, ach! ber fonft auf ben Anteen bes Babes. 500 Rur von dem Marke des Fleisches genoß und dem Fette der Lämmer, Der, wenn Schlaf ihn bestel, von den kindlichen Spielen gesättigt, Auf sanktschwellendem Pfühle, gewiegt in den Armen der Amme, Schlief im schönen Gestelle, das Herz von Bonnen umgaukelt. Run such Jammer ihn heim, nachdem er den Bater verloren, 505 Meinen Aftvanaz, ach! wie Troja's Männer ihn nennen: Denn dn schirmtest die Nauern allein und die Thore der Beste. Du wirst jest an den Schissen der Danaer, serne den Eltern, Wimmelnden Bhrusets zum Buden: materia du Mehande gesättigt, Rackt; doch sehlt es daheim im Palast dir nicht an Gewändern, 510 Jein, anmuthig und ziertich, gewebt von den Händen der Franen: Kun denn, ich werde sie all' in slammender Lohe verbrennen: Richts mehr frommen ste dir, nie soll ihr Schmud dich umhüllen! Flammen sie, dir zum Ruhme, vor Troja's Rämern und Franen!

Benn es ka auch vor dem hunde verbirgt, im Gebüsche sich duckend, Rennt doch und spürt raftles der Berfolgende, bis er es sindet: Also verbarg auch hektor sich nicht vor dem schnellen Achilleus. Denn wie oft er versuchte, den Lauf nach der Seite zu wenden Gegen des Dardanos Thor, an die stolzaufragenden Thürme, 195 Ob sie von oben herab vielleicht mit Geschossen ihn deckten; Eben so oft kam jener zuvor und trieb in's Gesild' ihn Abwärts, während er selbst hinstog an der Seite der Mauer. Wie man im Traume vergeblich den Fliehenden strebt zu verfolgen; Der hat weder die Macht zu entslieh'n, noch der zu verfolgen: 200 So mocht' auch nicht hektor entslieh'n, noch jener ihn sassen. Doch wie wär' auch hektor entslieh'n den Gewalten des Todes, Trat ihm nicht zum legten und äußersten Male zur Seite Bhobos, welcher die Krast ihm erweckt' und die Lüße beschwingte?

Aber Achilleus wehrte mit winkendem Saupte dem Bolke, 205 Bittere Todesgeschoffe nach Priamos' Sohne zu senden, Daß kein Anderer treffe vor ihm und gewinne den Siegsruhm. Als sie darauf zum Bierten gelangt an die sprudelnden Quellen, Richtete Bater Aronion die goldenen Schalen der Wage, Legte hinein zwei Loofe des langhinstreckenden Todes, 210 Eines für Beleus' Sohn und eins für den reisigen Heltor, Faste sie mitten und wog: da neigte sich tief in den Sades Heltors Todesgeschick; es verließ ihn Phöbos Apollon. Aber zu Beleus' Sohn kam Zeus' helläugige Tochter, Stellte sich nahe vor ihn und sprach die gestügelten Worte:

Run boch hoff' ich, Geliebter des Zeus, ruhmreicher Achilleus, Bringen wir herrlichen Ruhm dem achaifden Bolt an die Schiffe, Benn wir den hettor vertilgen, des Rampfe unersättlichen Reifter. Richt mehr kann er hinfort aus unferen Armen entrinnen, Db er fich auch tief harme, der fernhintreffende Phobos, 220 Und zu den Aufen fich winde des ägisschwingenden Baters. Bleibe denn du nur fleh'n und erhole dich; aber ich selbft will hingeb'n, will ihn bereden, mit dir fich zu meffen im Rampfe.

Ballas (prach's; der Belide gehorcht' ihr, jauchzend im Derzen, Blieb bann fteh'n, auf die Efche mit eherner Spige fich ftemmend. 225 Jene verließ ihn fofort und kam zu dem gottlichen Dektor,

Gang bem Delphobos abnlich an Buchs und gewaltiger Stimme, Stellte fich nabe vor ibn und fprach die geflügelten Borte:

Bruder, gewaltfam brangt bich furwahr ber behende Achilleus, Der bich um Briamos' Befte verfolgt mit ben hurtigen Fugen! 230 Auf benn, bleiben wir fteh'n und wehren ihm, ohne zu wanten!

Ihr antwortete Geftor, ber held mit dem wogenden helmbufch: Mir, o Deiphobos, warft du vordem schon unter den Brüdern, Welche von hefabe ftammten und Priamos, immer der liebste; Doch nun dent' ich fürwahr noch mehr dich zu ehren im herzen, 235 Daß du für mich, da du meine Gefahr mit den Augen erblickeft, Außer die Mauer dich wagtest, indeß drin bleiben die Andern.

35hm antwortete wieder des Zeus helläugige Tochter: Bruder, es flehte der Bater mich an und die würdige Mutter Mit kniefälligen Bitten, und ringsum flehten die Freunde,
Daß ich daheim doch bliebe: so zittern sie alle vor Schreden;
Aber das innerke herz durchbohrte mir schmerzlicher Jammer.
Run in den muthigen Rampf wohlauf! Run werde die Lanze
Rimmer geschont! Da wollen wir seh'n, ob uns der Pelide
Tödtet und unsere Wehr blutvoll zu den wölbigen Schiffen
Deimträgt, oder bewältigt erliegt vor deinem Geschosse!

Alfo Ballas und eilte voran mit täuschender Arglift. Als fie, wider einander gerückt, fich nabe gekommen,

Sprach er zuerft zum Beliben, ber Delb mit bem wogenden Delmbufch:

Beleus' Sohn, nicht länger entflieh' ich dir, wie ich zuwor that! 250 Dreimal fioh ich, umtreisend die Stadt, und getraute mir niemals, Dich zu bestehen im Rampf; nun treibt mich die muthige Seele, Best dir entgegenzusteh'n, ob Sieg, ob Tod mich erwarte. Laß uns denn zu den Göttern emporschau'n, die ja die besten Beugen des Schwurs sein werden und unseres Bundes Bewahrer: 255. 3ch, traun, werde mit Schmach niemals dich entehren, wofern mir Beus in der Fehde zu siegen und dich zu erschlagen vergönnte; Rein, nachdem ich, Belide, die stattliche Wehr dir entrissen, Geb' ich die Leiche zurück an die Danaer: thue mir Gleiches!

Grimmvoll blidend verfeste der flüchtige Renner Achilleus: 260 Settor, ewig Berhafter, o fcwage mir nicht von Bertragen! Bie fich ein friedliches Band niemals um Lowen und Denfchen

Schlingt, wie Lämmer und Wolfe fich nie einträchtig-gesellen, Rein, für ewige Zeiten in feindlichem haffe fich trennen:
So kann und tein Friede vereinigen, keinerlei Bundniß
265
Mich je ketten an dich, bis wenigkens Einer im Staube Liegt und mit Blute gesättigt den unaufhaltsamen Kriegsgott.
Denk' auf jegliche Runft und Fertigkeit! Mußt du doch heute Dich als Burspeerschwinger und muthigen Krieger bewähren.
Rimmerentrinnst umtrmehr! Gleich wird bich Athene bezwingen 270
hier durch dieses Geschoß! Zest solls du das Leid der Genoffen,
Die dein rasender Speer mir erschug, abbusen mit Einmal!

Sprach es und ichwang und entfandte ben langhinschattenben Burffpeer.

275

Bohl vorschauend indes bog aus der erhabene hektor, Rasch in die Aniee gesunken, und über ihn weg in die Erde Bohrte die Lanze sich ein. Schnell raffte sie Ballas Athene Auf und gab sie zuruck an Achilleus. hektor, der held, sah Ballas nicht und begann zu dem wackeren Sohne des Beseus:

Böllig gefehlt! Roch wußtest du nicht, gottgleicher Achilleus, Um mein Todesgeschick aus Zeus' Mund, wie du dich rühmtest; 280 Aber du warst ein gewandter, ein Arglist brütender Schwäßer, Daß ich erbangte vor dir und der Kraft und des Muthes vergäße! Richt als Fliehendem sollt du den Speer in den Küden mir heften; Rein, vornhin in die Brust des gerad' Andringenden stoß' ihn, Benn dir ein Gottes vergönnt: doch nun vordem ehernen Speerhier 285 Beuge mir aus! O möchtest du ganz ihn empfangen im Leibe! Leichter ja würde der Krieg fortan für die Göhne der Troer, Benn dich träse der Tod: du bist ihr größter Berderber!

Sprach es und ichwang und entfandte den langbinichattenben Burf-

Der traf mitten ben Schild bes Achilleus, ohne zu fehlen; 290 Doch weit pralte vom Schilde der Speer ab. hettor ergrimmte, Daß von der Rechten umsonst sein schnelles Geschoß ihm entstogen, Stand und schaute bestürzt, ihm blieb tein anderer Burfspeer; Laut zu Derphobos dann, dem glänzend beschildeten, rief er, Fordernd ein langes Geschoß; doch der war nicht in der Rabe. 295 hettor erkannt' im Geiste den Trug und redete also:

Behe mir! Ja, nun riefen die Götter mich wahrlich zum Tode! Denn ich dachte, der Peld Deiphobos fiehe mir nahe:
Der ift aber in Troja; mit Trug umftrickte mich Ballas.
Nun ist nahe der Tod, nicht ferne mir weilt der Berderber; 300 hier ist tein Entrinnen! Gewiß schon lange gestel es Also dem Zeus und des Zeus ferntressendem Sohne, die vormals Stets mich so freundlich geschirmt: nun aber ereilt mich das Schickal. Doch nicht kampflos will ich und ruhmlos fallen, ich will erst Etwas Gewaltiges ihun, das tont in die Ohren der Nachweit! 305

So rief Briamos' Sohn und zog die geschlissene Kiinge, Die ihm neben der Hüfte herabhing, groß und gediegen, Bog sich zusammen und flürmte heran, wie der Adler der Lüste, Der, durch sinstere Wolken herab in die Eb'ne sich kürzend, Gierig dem zitternden Hasen hinweghascht; oder ein Milchlamm: 310 So schof hektor heran und schwang die geschlissen Rlinge. Dort auch kam der Belide gestürmt: von grimmigem Muthe Schwoll ihm das herz; vorn deckte die Brust des gewaltigen Schlosk Kunstreich prangender Schmuck, und der Helm, vierkupplig und glanzvoll,

Ricte vom Saupt; rings wogten bie goldenen Ragnen bernieder, 315 Belde Bephaftos reichlich gefentt in ben Bugel bes Delmes. Bell wie der Stern binwandelt gur Rachtzeit unter ben Sternen, Defperos, welcher, bas iconfte Geftitn, am himmel berauffteigt: Alfo ftrabite ber Speer, ber gefchiffene, ben in ber Rechten Schwang ber Belib', Unbeil bem erhabenen Bettor erfinnend, 820 Spabend am flattiden Beib, wo die Acherfte Bloge fich fande. Rings umichloß ibm die Glieder bas Erg ber gepriefenen Ruftung, Die er geraubt, nachdem er erfding ben bebergten Batrotlos; Rur mo Schultern und bals an dem Schlugbein oben fich fcheiden, Beigte Die Reble fic bloß, Die gefährlichfte Stelle Des Lebens; Dort durchftach ibn ber Speer bes Achilleus, als er berandrang, Daß ihm die Spipe gerade ben blübenden Raden hindurchfuhr. Doch nicht villig gerichnitt ber gediegene Speer ihm bie Gurgel, Dag er im Bechfelgefprache mit ibm noch mochte vertebren. Bottor fant in ben Stanb; ba rief froblottend Achilleus: 330 Bettor, ale bu Batrollos erichingft, ba meinteft bu mabrlic

Aber nachdem fle ziefammengehäuft die gewattigen Luken; Blieben fle dort mit einander und festen flet. Aber Acillens Sieß alsbald die Sefchwader der myrmidonischen Streiter. Sich mit dem Erz umgürten und ftugs amstren die Wehr an. Sie denn'srrangen einvor und legten fic alle die Wehr an. Eilig bestiegen die Bogen zinnel Ropfampfer und Lekker; Reifige vorn; dann folize des Busvolls dichtes Gewollbinach, Bahllod; den Leichnam trugen im mittelften Gwisen die Iteunde. Umgehm wurde Patrollos bedecht mit geschorenen Lusen.

135 Weiche sie auf ihn warfen; das Haupt hielt inten Acilleus, Schwerzlicheweigt; denn er Minde den tapfetin Freund in den Gade.

Alls fie gelangt an ben Ort, beit ihnen genannt ber Botte, Septen fie niedet die Babe' und ichkheteten dufig bas Dolg auf. Aber ein Andres erschin ber etstabene Renner Achteus: 1140 Keine dem Holgfioß irat er und icor fein goldenes Haupthaar, Das er dem Strom Spercheios genährt in binbender Gun; Dann mit Senfzen begann er und fab in bie buntele Weerfus:

Aich, Spercielos, umfonft hat dir mein Bater verheißen, Benn ich dereinst heimtehre gum trantesten Bande ber Biter. 145 Gollt' ich die Locken dir weih'n und die festliche Qunthetatombe, Auch an den Quellen daselbst dir fünfzig erlefent Bibber Beiligen, wo dir im Haine ber bnftende Opforgitar fieht. Also gelobte der Greis; du haft sein Fleben verworfen. Run ich die Seimat denn sortan nicht wieder betrete, die 150 Geb' ich das Saar zum Geleite bem tapferen Gelben Butroties.

Miefes, und legt' in die hande des trauteften Freundes Das haupthaar; Und er erweck' in Mien sofort das Berlangen det Brauer. Und nun tlagten fie, tidun; bis heltos niedertiesuten; hatte fich Beleus' Sohn nicht schnelligum Attiden gewendet: 155 Atreus' Sohn, — denn beinem Gebot vor Allem geworchen Argos Sohne, — bet Rlage ja muß auch wetben ein Unde!..... Sende fie denn jest weg vom Geruft, und las fie des Frabbaubl

Mufteng bas Wort hier arbeten wim felbit, da bes Lobten zu warten. Uns vor Allen geblichet; bich beiß' auch bleiben bie Fürften. 160

Als er Die Borte vernommen, ber machtige Surft Algamemnon, ... Dieß er bas Bolficalebuid fic gerftreu'n, anibite fdmebenden Schiffe;" Rur bie Beftattenben blieben bafeibft und bauften bas Gola auf, Bauten ein Zobtengeruft; je bunbert guß inis Gevierte, Legten: fobann auf biefes ben Beichnam; traneend im Detgen, ? ... 169 Biele gemäßtete Schafe, bam femmenmenbelnbe Rinbet, .... Rogen fierab am Bertit mit beftellten fergiabet bem allen in gen. Rabm ber erhabne Belibe bas Rett, und bebedte ben Zobien Sang bom: Saubt gu ben Rufen binab.; bie enthauteten Beiben : Bauft' er umber; wuch Rrige, gefüllt mis Bonig und Dele, : 170 Stellte ber Dett un bie Bolder, und vier ftolghalffae Rinfie: Barf er mit Dacht anf's Tobbengevillt und ftobnte gewaltig. . . .... Reun Tifchundt befaß ber gefdiebene Berricher im Belte; Much awolf tapfere: Gobn' bodbergiger Bater in Erotag. ... 175 Die fein Erg binwargte; benn fcredtiche Thaten: erfann ere . . . . Ließ dann Miles bergebren von eifernem Grimme besiffeners ... Sammernt begann er baratifonit chef au demithenven Gefährten :

Freude mit die, o Batrolion, auch dort in dem Sauferdes Sabed! Bas ich bir früher gewoht, vollend ich dir bir Auferdes gemal jeht. 180 Auch zwötf tapfere Sohn hochhagiger Biter in Troja, 2011e verschingt fie das Fener mit dir; doch Prismos Sohn wei, — Richt det verzehrenden Giut, ihn gebiich den Gunden zum Rube!

Alfo brobbe der held i duch pettern mahten die hunde:
Richt; die wehrte von ihm Alphrodite; Tochter Arontons;
Lag und Macht, und falbte mit rofigem Orie den Lichnam,
Daß ihn Acht, und falbte mit rofigem Orie den Lichnam,
Oaß ihn Achtleus nicht: ali der Erd' hinschleisend: verletze.
Hoch vom himmel herab in's Gestld goß Phödos Apollon
Schwarzes Sewill: rings liberiifn aus und unhüllte die Stätte,
Wo der Gethbeite lag; daß Pelios! Flammengewalt ism
190
Richt au fruh austroche: bad Kelld-an den Seinen und Gliebern:

Doch nucht loberts nicht: Nas Beruft bes erichtag'nen Batrolius, n. Da fann Anderes aus bon echabene Ronner: Achilleus:

...7

Binde, den Rord und den West, und versieß untallichte Opfer, 195 Spendete Woin aus gold'nem Bolal und flehte mit Indrusse, Daß sie sofort hereilten, im Wrand zu werzehren die Lodten, Rächtig das holz ansachend zu lodernden Flammen. Die schnelle Iris vernahm sein Flehen und trug zu den Binden die Botschaft. Eben am sestlichen Nahl in des saufenden Zephyros hallen 200 Gaben die Winde vereint. Da kam zu der steinernen Schwelbe Iris im Fluge daher. Alls jene sie sah'n mit den Augen, Sprangen sie stürmisch empon, and ein Jogischen lud sie zum Siese Reben sich ein; doch Jris verweigert' es, also beginnend:

Nöthiget nicht; dem ich eile zurud an Oleanos' Fluon, 205 Bo Stieropfer die Sohne der Aethispen den Göttern Feierlich weih'n; da möcht' ich das Mahl nicht gerne verfaumen. Aber, o Boreas, dich und den tosendan Bephyros bittet Acatos' Entel, zu tommen, und flatiliche Opfer gelobt ar, Daß ihr den Brand anfacht im Gerüft, auf meichem Batrollos 210 Biegt, den schmerzvoll klagend die Danaer alle betrauern.

Iris sprach es und nite himmeg; da erhoben fich jene, Mit graunvollem Getofe vor fich herkummelnd die Wolfen. Eilig erreichten fie fturmend die See; wild schwollen die Woffer Unies dem brausenden Sauche. Gelangt in die fruchtbare Troja, 215 Sidrzten fie auf das Gerüft, und es punffelts möchtig die Lohe. Also die Racht durch trieben, vereint, mit gewalligem Brausen Beide die Glut des Gestlass empor: der behende Achillens Schöpfte, den Doppelpotal in der Sand, nicht mitand die Racht durch, Bein aus goldenem Arug, und befruchtete spungend die Exde, 220 Stets anrusend die Seels des unglidselsgen Fraundes. Bie wenn klagend ein Bater verbrennt die Gebeine des Golmes, Der als Bräntigam flarb zum Leid der bekünnerten Citern:
Also klagend verbrannte der Peld die Gebeine des Freundes, Rit endlosen Gosphine die flammenden Scheiber unsschleichend. 225

Als fic das Mongengestirn, um den Tag zu verkinden, orhoben, Cos im gelben Gewande fich ausgob über die Recksit; Da fant niebergebramt das Gerüft, da farkon die Hiamman. Alsbald eilten die Winde zurück, nach haufe fich wendend Ueber das ihratische Reer; wild boste fichie schwessende Wrandung. 230 Doch ber Belibe, gur Seite vom glimmenden Schutz fich entfernend, Legte fich matt und erfchopft, und erquidender Schummer umfing ibn. Wie fich indes die Achter verfeinmetten um ben Atriden, Und das Gewähl und Getofe des tommenden Boils the etwedte, Raffte der hold fich einpor, und aufrocht figend begum er: 265

Airene' Sohn und the Andern, erhobene Fürften Acha's, Löschet die glimmenden Scheiter zuerst mit fanteindem Weine Rings am Geruft, wo das Hener getobt; dann, ohne zu saumen, Laft des Patvollos Gebein, des Denstivssofienes, ums sammedt; Scheidet es forgsam aus; dennische ift Ales erkennbur; 240 Lag er doch in der Mitten; am suberften Rande zur Seite Brannten in bantem Gemische die Androen, Männer und Rosse. Dann in goldener Uvne, gehalt die dochpelte Zeithaut, Berget ed, die auch ich in des Albes Aiefen vorfinke.

Lasset indes voverst nicht hach fich unbeden dus Grubmal, 245 So nur, wie fich's gebührt; nachhor ja könnt ihr Achaer. Immer noch breit und hoch vo erbann; web etwa von end noch Lebend nach mir im Bewich der gebugenen Schisse zurückbeibt.

Sprach's, und jene gehorchten dem flüchtigen Renner Achillens, is Loschten die glimmenden Souter zworft mit fundelndem Weine 259 Rings am Geuch, wo dus Feuer getobt und die Aiche gehönft lag, Sammelten dam will Thednen des freundlichen trauten Genosfen Weises Gebein in das Feld, ambullt mit geschneidigen Linnen, Maßen sodann im Areise das West und legten den Grundbau 255 Um das Gerück; und baufven geschüttete Erde zum Sigel. Als sie geschättet das Ral, entwitten Ke: Aber Achillens Demme dus Bold und bieß est in wettelben Areise sich lagenn, Golte darauf Kampsperife vom Schiff, dreisusge Kosset, Rose dazu, Raulphere zugleich und gewaltige Stiere, Schönumgürtete Frauen sparin und gewalitzes Gifen.

Erft als glanzonden Preis bem behandeben Leuter bes Bagens. Sest' er ein Both, untabitch, geubt in den Borten der Dande, Beiter ein Gonbelgefäß, zwei Maß' und zwanzig enthuttend; Dies als Preis für den Erften; dem Anderen fest' er die Stute, 265 Eragend, ein Mantichterfüßeit, nuch with, fechnichrigen Albers; Dann für, den Dritten bestimmt' er ein vier Masichaldendes Becken, Stattlich, und nieum der Flamme berührt, meuldzimmernd in Erz noch : Aber dem Bierten bestimmt', er zum Mreist zwei. Pfunde des Goldes, Und die gedoppelte Schale, nochrein von der Flamme, dem Flussen. 270 Aufrecht trat er hervor und sprach zu dem Bolle von Argos:

Atreus', Sohn und ihr Andern, ihr bianbumfchienten Achaer, Seht in ber Diete bie: Breife, bellimmt für bie Lenlen bes Bagens! Galte ben Betttampf bier ben Berberriedung anderer Zobien; Babritth, den erften Geminn trug' i & als Sieger gum Reite. Deun wie bod mein edles Gefpant un Angend barborragt. . . . Bift ibr; es ift aus Göttergefcbiechteivon; Bofeidon empfing es Beleus einft; mein: Bater, und gab's bann mir in big banbet. Doch ich muß fern bleifenglich felbft und Die Rampfenden Roffe. Denn ihr Ruhm fomand:ibnim babin, bar geuriefene, Leuter : 280 Det, voll Milder fo oftemitmetimmeibigen Deleidie Mabnen Ihnen gefalbt, nachbem eritn febinimernder Rint fie gebabet. Ach. mun febongfie ba und, betnauem ibn ; bis an die Erbe-Ballen bie Mabnen bergb ; fo fteben fic tranernd im hergen. Mil' ihr. Anderen aber erhebt gum, mer in Adaa's 285 Reitrabber: feinem Gefpame vertrant; und bem flattlichen Bagen!

Milfa bed Beleus Sohn, und miftiger Canter; erftanben. Erft wor Allen exhab fich Enmelos. Sohn des Admetos: :: Berritter bed Bolfe, ein Reifter, geubt in ber Runde bes Bagene; Dann nuch: ihm ber Endibe, ber toufere Selb, Diomebed: 290 Betder die Roffe des Eros jent bandigte, die dem Beneins Einft er geranbt; ben Meneigs errettete Rhohos Mpollong... Beiter erftanb. Moneland, ber Beib mit ben golbemen Raden, Stammend pon Bene, er fchirrte bie furtigen Rofff an ben Bacen. Seinen Bodangos; ben Gengft;aund Achen die Stut' Rasmempons, 295 Die bem Atriden gricheuft Andiftel Colen Coberelos. Ihm nicht folgen gurmiffen por Gilion' luftige Bette, Sondern babeim fich ju freuen ; benn Reichthums Sulle verlieb ibm Reus, und ir baute fich an auf Gilbanstweiten Gefilden. Die nun fchirttier in's: find ; jed'enetlangte fie febulich nach Bett-San Set & S. B. Walter of Jambie. 300 Auch Antibodos spannte bie futtlidea Roff an ben Bagen.

| Relenes' herrichen Entel und Reftpre Sohn, bes bebergten                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fürften; ppn Bolos flammten Die rafchbineilenben Ranner                                                                                 |
| Um Streitwagen bes Junglings. Und ih m. trab nabe ber Bater,                                                                            |
| Beilfamen Rath ihm zu geben, dem feibft fcon bundigen Sohne; 30                                                                         |
| Dich, Antilochos, baben, abwohl, noch Sungling an Sabren,                                                                               |
| Beus und Bofeidon geliebt ; dich lehrten fie Runde bes Bogens                                                                           |
| Jeglicher Art.; defimegen bedurfft du teiner Bolchrung.                                                                                 |
| Denn wohl weiße die gu lenten um's Biel; boch haft du gum Bettlau                                                                       |
| Gar ein trages Befpenne deum abnt mir ein granziger Ausgang, 310                                                                        |
| Malcher im Lauf find die Roffe der Anderen; aber fie felber.                                                                            |
| Wiffen fitrmabr nicht beffer als durfich au nathen im Mettlauf.                                                                         |
|                                                                                                                                         |
| Prage die denn, mein Bender, ein Jegliches, was ich die jatheli.<br>Wohl in das Herz, daß nicht die Geminne des Annysspie, entschlipfen |
| Rath und Berftand frommt mehr, denn Gewalt, holghquenden Ran                                                                            |
|                                                                                                                                         |
| Auch durch Rath nur leitet in dunkelem Moere der Steurer                                                                                |
| Auch durch Rath nur lütet in dunklem Moere der Steurer<br>Sicher das hurtige Schiff, wann fürmender Wind es umberwirft:                 |
|                                                                                                                                         |
| Also beffegt durch Math und Berstand ein Lenter den andern,                                                                             |
| Wer, mur feinem Gespann und demerglienden Wagen pertrauend,                                                                             |
| Ohne Beacht in die Beite fich hierhin annwelt und dorthin, 326                                                                          |
| Dieffen Gespann schweift wild, nicht achtend bes Zaums, in be                                                                           |
| not Live an in some of Manufaka. In a poblish                                                                                           |
| Kennt mit indeß fein Waftes, und führ' en mit fribechtegen Mollen,                                                                      |
| Schaut er beständig bas Biel, bengt nabe berum, und pergift nicht,                                                                      |
| Bie im Boginn er die Roffe gelente mit- den Riemen von Stiethaut                                                                        |
| Rein, feft balt er und ficher die Bahn und beachtet ben Bormann. 325                                                                    |
| Gin gang ficheres Beichemivertfund jid bir, beutlich erkennft bu's.                                                                     |
| Ueber das Erdeoch nagt feche Buff, ein vertroducter Dolgfamm,                                                                           |
| Der nit modort im Argen, von Rienholf aber vom Cichbaum;                                                                                |
| Rechtsbin lehnen und linds fich jan ibn zwei schimmernde Steine,                                                                        |
| Wo fich der Weg auschließt und die ehene Bahn fic bezumfcwings, 330                                                                     |
| Bar er ein Ral zur Ehreides längstverftorbenen Rannes,                                                                                  |
| Oder ein Menngiel auch, von früheren Menfchen wrichtet : 19 111 200 3                                                                   |
| Jeph nahm ihn pum Biele der göttliche Ronnen Achilleus,                                                                                 |
| Fahre duitoreigang nabe beran mit Bagen und Roffen,                                                                                     |
| Michan & Inc. leth Dich same in in sierlicheeffectenen Geffel . 225                                                                     |

Lints vom Gefpann Habengft; auch treibe bab Rof an ber Rechten Rufend voran mit ber Geißel, und gib ibm lofer bie Bugel. Lag bein Rog gur Linken fo bicht antreffen am Biele, Dag dir die ragende Rabe des tunftreicherangenden Rabes Scheine ben Rand gu berühren; den Stein nur meibe gu truffen; \$40 Denn bu verwundeft die Roffe bir fonft und gertrummerft ben Bagen, Dag fich die Anderen freuten und dir Schmach winde gum Lobne. Darum, tranteffes Rinb, fei vorfichtsvoll und bebutfam! Benn bu guerft umlentleft bas Riel, an ben Anbern vorüber, Dag bich Reiner ereilen fin Lauf, Dir Reiner vorbeiflieb'n, 345 Trieb' er auch hinter dir bet den unfterblichen Renner Areion, Der absteimmte von Gbitern, das muthige Rof des Abrakos, Doet Lasinedon's Moffe, Die folg aufbinbien in Troja. Alfo rebete Reftor und feste fich wieder im Rreife

Dort, nachdem er ben Gobn auf Jegliches weife bereitet. 350 Auch Meriones ichirrte Die glangenben Roff' an ben Bagen. Reglider trat in den Stubl; fie warfen bas Loos, und Achilleus Schuttefte. Erft entfprang bes Antibocos Lous bem Gefäffe,

Drauf nach Reftors Sohne bas Loos Cumeloet des Bewichers; Rächft ibm traf's ben Aftiben , ben Schwinger bes Speecs, Bene-

355 laps.

Diernachft looste ben Mark Meriones; endlich als Letten Traf ben bebeirten Spoiben bas Boos, mit ben Roffen gu fabren. Mifo ftellten fich Mile gettibt; bann wies ber Befibe. Ffern in bem flachen Wefifte bus Atel; als Wichter baueben Stellt' er ben abtflichen Whante, Des Beleus Baffongeführten, 860 Bobl zu beachten den Lauf und getren gu berichten Die Babrbeit.

Doch nun fowangen fle Alle quateid nach ben Roffenbie Getfeln, Schlugen gugleich mit ben Riemen und idrie'n mitermabnonden Borten, Sturmifc entbrannit. Bie Befdwingt, burdmagen fie welt bas Geffibe, Sonell, von den Schiffen binweg; und empor Ribe utiter ben 365 Breften

Sociaufwallender Stand, dem Gewölf gleich ober bem Starmwind; Wild bin flogen bie Mabnen anglette mit den Sunden des Binbes. Bald nun ftreiften die Bagen bas wielfrichnibrende Erbreich. Batd durchkarmten fie fansend die Luft. Doch boch in den Sessela Stanben bie Benter ber Bagen, und Seglichem Hopfte ben Bufen, 370 beiß von Begierbe bes Siegs, und ein Seglicher mabnte bie Roffe Rufend, und diefe burchftäubten in fliegendem Lauf Die Gefilde.

Ale bie beffügelten Roffe vom aukerften Ende fich rudmarte Bandten zum graulichen Meer; ba zeigte fich jeglichen Renners Rraft; im Laufe geftredt bin fturmten fie. Schneller benn alle 375 Blogen bie burtigen Stuten von Bberes' Entel Eumelos. ibm bann fprenate gunachft mit ben Benaften bes Tros Diomebes. Richt gar ferne von ibm, nein, bart in ber Rabe fich baltend; Schien's boch ftets, als wollten bie Roff' in ben Bagen bes Bormanns

Springen : Eumelos' Ruden und machtige Schultern umfdnaubte 380 Blubend ibr Dauch, da fie fliegend ibn felbft mit dem Saupte berübrten.

lub nun mar' er voraus und minbeftens gleich ibm getommen, Benn nicht Bhobos, grollend bes Tydeus muthigem Sobne, Strads ibm binmeg aus ben Sanden die fdimmernde Beifel gefcbleudert.

ibranen entituraten ben Augen bes Burnenden, als er gewahrte, 385 Bie des Eumelos Bespann jest noch viel weiter vorausflog, Bahrend bas eigene faumte, Die treibende Beifel vermiffend. ther Uthene mertte, wie fclau ben Tudiden Avollon iben berudt; ichnell flog fie binan gu dem hirten der Bolter, dab ibm die Beigel gurud, und ftartte ben Duth bes Befpannes. 390 fornvoll eilte fie nach Admetos' tapferem Sohne, Sprengte bas Roch ibm entzwei, Die Unfterbliche; wild aus einander Stoben bom Bege die Stuten, und erdwärts rollte die Deichfel. ilsbald fant er vom Bagen und malgte fich neben dem Rade, )aß er die Arm' am Belente, ben Mund und die Rafe verlette, 395 nd an den Brauen die Stirne gerichlug; mit bitteren Thranen üllten die Augen fich an, und die blübende Stimme verfagte. pbeus' Gobn trieb eilend die fampfenden Roffe poruber ; Beithin flog er ben Andern voraus; benn Ballas Athene stärfte ben Duth bes Bespannes, ibn felbft mit bem Siege gu Somer. M. 400 Sinter ihm fuhr Menelaos, der Seld mit den golbenen Loden. Aber Antilochos rief den gepriefenen Roffen des Baters:

Ihr auch, eilig beran! Stredt euch im bebenbeften Laufe! Rie zwar tann ich verlangen, ihr follt wetteifern mit jenen, Dit Diomebes' Roffen, bes ftreitbaren, welchen Athene 405 Schnelligfeit eben verlieben und ibn mit dem Siege gefront bat. Rur Menelaos' Gefpann bolt ein in fturmifder Gile, Bleibt nicht binten gurud, bag euch nicht Methe, bie Stute, Reichne mit Schmach : "ihr Bengfte, voran! Bas faumet ihr binten?" Denn ich ertlare gubor, und traun, bas wird fich erfullen: 410 Euch wird teinerlei Bflege binfort bei'm Birten der Boller, Reftor; nein, fonell tobtet er euch mit bem fpigigen Erze, Benn durch unfere Schuld une nur ber geringere Breis wird. Auf benn, folget geschwind, und fputet euch, mas ihr vermoget! Aber ich felbft will fcon mit Befchid es bereiten und gufeb'n, Daß ich in Engen bes Beges vorbeifchlupf', ohne ju irren.

Also ber held; und geschreckt von dem mahnenden Ruse des herrschers, Rannten sie stürmischer fort ein Beniges; aber mit Einmal Schaute des hohlwegs Enge der held, der im Rampse so groß war. Eine Bertiefung war's, wo gesammeltes Bintergewässer 420 Beit durchwühlte den Pfad und rings aushöhlte das Erdreich: Dorthin suhr Menelaos, den Stoß zu vermeiden der Räder. Aber Antisochos lenkte die stampsenden Rosse vorüber, Rasch absahrend vom Beg, und bog nur wenig zur Seite. Held Menelaos erschrack und rief zu dem Sohne des Restor:

Sinnlos führft du ben Bagen, Antilochos! Demme bie Roffe! Eng ift's hier; bald tannft du an breiterer Stelle vorüber; Renne mir nicht an ben Bagen; bu bringft uns Beibe zu Schaben'

Sprach's; boch Antilochos trieb mit geschwungener Geißel die Roffe Nur noch heftiger an, als hört' er den Mahnenden gar nicht. 430 Beit wie der Distos fliegt, vom erhobenen Arme geschwungen, Belchen ein Rann abschleudert, die blühende Kraft zu versuchen: So weit rannten die hengste voraus; das Gespann des Atriden Säumte, von ihm absichtlich gehemmt in der Gile des Laufes, Daß nicht hier in der Enge die ftampfenden Roff an einander 435 Rennend, die stattlichen Bagen zertrummerten, während die Lenter

Selbft in ben Staub binfturgten im haftigen Siegesverlangen. Scheltend begann Menelaos, ber Belb mit ben golbenen Loden: Reiner, Antilochos, traun, gleicht bir an verderblichem Sinne! Bebe; mit Unrecht rubmten wir Danger beinen Berftand einft! 440 Dennoch gewinnft bu mir mahrlich ben Breis nicht, ohne ju fcmoren. Alfo der Beld, und ermabnte mit ballenbem Rufe bie Roffe:

Bleibt nicht faumig gurud, und fteht nicht, trauernd im Bergen! Bald wird jenen die Rraft in den Anie'n und den Rugen ermatten, Ebe benn euch; benn beiben gebricht's an ber Frifche ber Jugend. 445 So der Atrid'; und geschredt von dem mabnenben Rufe des

Berridere.

Sturmten fie fcneller beran; bald tamen fie nabe ben andern. Aber im Rreis bort fagen Achaa's Belten und ichauten, Bie die Gefpanne bas Relb in geflügeltem Laufe burchftaubten. Areta's herricher erfpatte bie tommenden Roffe vor Allen; 450 Denn er fag gang außer dem Rreis auf boberer Barte. Db auch ferne, vernabm er ben Ruf und erfannte ben Lenter: Deutlich gewahrt' er ein Rof, bas tennbar ericbien vor ben andern: Braunroth war's an ben Gliebern umber; nur vorn an ber Stirne Sab man ein Dal, weißschimmernd und rund, wie die Scheibe bes Monbes. 455

Aufrecht trat er hervor und fprach ju ben Belben Achaa's: Freunde, des Dangervoltes erhabene Rubrer und Berricher! Rehm' ich ber tommenden Renner allein mabr, ober auch ihr bort? Undere Roffe gewannen ben Borfprung, also bedünkt mich's; luch ihr Führer ericheint mir ein Anderer. Irgend ein Leid wohl 460 Eraf Eumelos' Stuten, die binwärts maren bie beften. Denn ich schaute ja diese querft umwenden am Riele; Doch jest kann ich fie nirgends erschau'n, obwohl mir das Auge tings im Gefilde der Eroer mit fpabenden Bliden umberschweift. Oder entglitten bie Bugel ber Band, und er konnte bas Rennziel 465 licht mit Gefdid einhalten und tam umbeugend in Unglud: Da wohl fibrat' er beraus und der fattliche Bagen gerbrach ibm, Babrend, erfaßt von Entfegen und Buth, ausriffen die Stuten. Doch fteht auf und schauet auch 3hr! 3ch tann mit Gewißheit licht barüber entscheiden; indeß ich glaube, ber Lenter 470

Schmähend begann jest Ajas, der hurtige Sohn des Dileus: Fafle mir nicht vorwisig, Idomeneus! Fern in der Rennsahn Stürmen die flüchtigen Stuten dabin durch das weite Gefilde. 475 Richt doch dist du von Allen im Dannarvolfe der Jüngste, Noch auch trägst du fo gar scharsblickende Augen im Saupte: Gleichwohl saselft du immer und schwaßest du! Rimmer geziemt dir's, Schnell mit der Junge zu sein; hier sind noch bestere Manner! Roch sind immer die Stuten voran, die's früher gewesen; — 480 Die dem Eumelos gehören; er selbst halt sahrend die Lüges!

Burnend verfeste bagegen Idometieus, Herrscher von Kreta: Njas, du Meister im Jant, Boswilliger! Stehst du boch Allen Sonst in Zeglichem nach: du bist unfreundlichen Sinnes! Auf denn, ein Dreifuß stehe zum Pfand hier oder ein Keffel; 485 Als Schiedsrichter entscheibe des Aireus Sohn Agamemnon, Wessen Gespann vorn jage; damit du's busend erfahrest!

Sprach es, und Ajas erhob fich, der hurtige Sohn bes Olleus, Ginhend von Jorn, um jenem mit befeigent Bors zu erwidern. Und nun hatten im Streit noch erbitterter Beibe geeffert, 490 Satte des Beleus Sohn nicht felbft fich erhebend begonnen:

Areta's Herricher und Ajas, o last boch ab, mit einander Beftige Borte zu wechseln im Jorn; auch ziemte fich's gar nicht! Und ihr schöltet gewiß auch Andere, thaten fie also. Rein, bleibt ihr, nach ben Roffen zu schau'n, hier rubig im Areise; 495

Bald ja werden fie felbst in heftigem Siegesverlangen Dier antommen gur Stelle; ba'mag benn Jeder ertennen, Beldes Gefpann ber Achaer vorausläuft, welches gurudbleibt.

Sprach es, und Tybene' Sohn bam flurmend heran in Die Rabe. Raftios schwang er die Grifiel bem Rofpvaar über die Schultern, 500 Das in die Lufte fich baumte; ben Pfab vollendend in Eife. Stets umfprühte den Lenter der wirbelnde Staub von den hufen, Während der flattliche Wagen, mit Zinn umzogen und Bolbe, hinter dem schnellen Gespann hetrasselte: wenig indes nur Rertbar tauchte von hinten der eisernen Schienen Geleise

Sich in den locketen Stand; for raft hin flogen vie Boffe. Endlich erschien er im Arcife; won Bruft und Nacken berab tvoff Strömend den dampfenden Roffen der Schweiß und benetzte das Erdreich.

Selbft nun fprang er gur Erbe berab von bem fchimmernben Bagen, lehnte die Beifel an's Joch, und ber Selb, fein wad'rer Genoffe,

Sthenelos, zögerte nicht und ergriff in der Gile den Kampfpreis, ließ hochhetzige Freunde das Weib hinführen zum Belte, luch den gehenkelten Aeffel, er selbst dann löste die Ross.

Nach ihm tam mit den Rossen Antisochos, Entel des Neleus,
Der durch Lift dem Airiden und nicht durch Schnelle zuvortam; 515
Dennach, hielt Menelaos sich nah mit den eilenden Rossen.
Beit wie das Ros von dem Rade getrennt ist, wenn es gestreckten auses den herrn mit dem Wagengeschirt im Gestlide dahinträgt; dinten berührt es die Schweifes in mit den Spisen des Schweifes; denn ganz nahs daran läust's hin, und weniger Raum nur 520 lennt es non ihm, indes es in offener Ch'ne dahinrennt: do weit blieb Menelaos zurud von dem Sohne des Nestor, Bährend er Ansangs noch auf Distosweite zurücklieb.
Doch bald hatte der Held ihn erreicht; denn muthiger immer bprang Agamemnons Aethe, has Koß mit den glänzenden Rähnen.

ia, wenn Beiden die Bahn noch weiter hinaus sich erstreckte;
Bahrlich, er mare voraus und unindeftens gleich ihm gesommen.
Iber Mexiones dann, des Idomeneus wach'rer Gefährte,
Nied auf Spoerwurfs Weite zuruck von dem edlen Atriden;
denn er hatte das trägste Gespann schömmähniger Rosse,
och von den Fünsen zulest kam endlich der Sohn des Admetos,
öchleisend den stattlichen Wagen und vor sich treibend die Rosse.
Is er ihn sah, da jammerte sein den behenden Achilleus;
nd vor die Danaer trat er und sprach die gestügelten Worte: 525
Schaut, wie der wackerste Lenker zulest mit den sampsenden Rossen
nlangt! Auf denn, gewähren wir ihm, wie billig, den zweiten

ampfpreis; aber ber erfte gebührt bem Enbiben vor Allen.

So der Pelid', und Alle genehmigten, was er geboten. Und nun gab er dem Gelden das Roß, wie die Danaer wollten, 540 Sätte des Releus Entel, Antilochos, nicht fich erhoben, Und mit dem Beleionen Achilleus also gerechtet:

Traun, ich zurne dir heftig, Achilleus, wenn du mir ausfuhrft, Bas ihr eben beschloffet: du denkst mir zu nehmen den Rampspreis, Beil er das rasche Gespann und den stattlichen Bagen beschädigt, 545 Er, ein so tüchtiger Lenker: indeß er durste die Götter Rur ansleh'n; dann wär' er gewiß hier nimmer der Lette! Aber bedauerst du ihn und ift er im Herzen dir theuer, Hast du ja Gold im Belte genug, hast Erzes die Fülle, Hast auch Bieh, hast Mägde daselbst und stampsende Rosse; 550 Davon nimm und gewähr' ihm hernach noch höheren Rampspreis, Oder sofort und zur Stelle, damit die Achäer dich loben. Aber die Stute versag' ich: um sie mag jeglicher Mann hier, Dem es besiebt, im Rampse mit mir sich zu messen versuchen.

Sprach's; da lachelte fanft ber erhabene Renner Achilleus, 555 Ueber Antilochos frob, weil der ihm ein lieber Genoß war. Und er verfette dagegen und fprach die geflügelten Borte:

Soll ich, Antilochos, denn ein andres Gefchent dem Eumelos Aus dem Gegelt hier geben: ich will auch dieses gewähren! Auf, ich schenke den Panger von Erz ihm, den ich im Rampfe 560 Raubte dem Afteropäos; ein Guß hellschimmernden Binnes Windet sich rund um ihn her: nicht Beniges wird er ihm werth sein.

Alfo der Beld, und gebot Automedon, feinem Gefährten, Aus dem Gezelt ihn zu bringen, und flugs ging diefer und bracht' ihn, Gab in Cumelos' hand das Gefchent, und freudig empfing er's. 565

Doch nun trat Menelaos hervor, unmuthig im Bergen, Burnend in bitterem Groll dem Antilochos. Aber ein Berotd Gab in die Sand ihm den Stab, und gebot dem achaifchen Bolle, Stille zu fein; da begann er und sprach, der erhabene Rampfheld:

Ha, was haft du gethan, Antilochos, sonft so verftändig? 570 Meine Gewandtheit haft du verhöhnt, mir die Roffe gehindert, Deine zuvor mir getrieben, die ungleich schlechteren Roffe! Auf denn, ihr, der Achaer erhabene Führer und herrscher! Fället gerecht und Beiden den Spruch und Reinem zu Gunften,

575

580

Das im geharnischen Bolte der Danaer Reiner mich höhne: "Atreus" Sohn hat trügend des Releus Entel bewältigt, Dat ihm die Stute geraubt: zwar ungleich schlechtere Roffe Trieb er im Bettlauf hier, doch mächtiger ift er und ftärfer. "Oder wohlan, ich fälle den Spruch; tein Danaer, dent' ich, Bird darum mich schelten; er soll untrüglich und wahr sein! Antisochos, tomm, o Göttlicher: wie der Gebrauch ist, Tritt vor Bagen und Roffe, sodann die geschmeidige Geißel Rimm in die hand, womit du im Bettlauf eben gelenkt haft, Rühre die Roff' und schwöre zum Erdumgürter Poseidon, Das du den Bagen mir nicht vorsätzlichen Truges gehindert!

Daß du den Wagen mir nicht vorsätlichen Truges gehindert! 585
Und der besonnene Held Antilochos sagte dagegen:
Zürne mir nicht; ich bin ja (du weißt) viel jünger an Jahren,
Uls du, Fürft Menelaos, und du bift älter und besser.
Beißt du ja doch, wie geartet der Jünglinge troziges Wesen,
Allzubehend ihr Sinn, ihr Rath aus dunnem Geweb' ift. 590
Darum sasse dein Herz in Geduld; gern will ich die Stute,
Die ich gewann, dir erstatten; und heischest du selbst von dem Meinen
Sonst noch ein größeres Gut, gleich brächt' ich es lieber zur Stelle
Dir zum Geschent, als daß ich, o göttlicher Herrscher, von deinem
herzen für immer getrennt, mich versündigte wider die Götter. 595

Sprach es und holte die Stute, der Sohn des erhabenen Restor, Bab sie des Atreus Sohne sodann. Da wurde das Herz ihm Bonnig erfrischt, wie Thau sich ergiest um die Aehren im Fruchtland.

Bann's in den Feldern umber von grünenden Saaten emporstarrt: Also wurde das herz dir wonnig erfrischt, Menelaos. 600 Ind er begann zu dem helden und sprach die geflügelten Worte:

Reftors Sohn, ich gönne dir jest freiwillig den Borrang, jurnt' ich dir auch; nie warest du doch in früheren Tagen :höricht und flatternden Sinns; nur heute bezwang dich die Jugend. Iber in Zukunft laß es, die Edleren schlau zu belisten. 605 denn kein Anderer hätte so bald mich wieder besänstigt; doch du hast ja so viel dich gemüht und so Bieles erduldet, kir zultebe, zugleich mit dem wackeren Bater und Bruder; drum willsahr' ich gerne dem Bittenden, will dir die Stute

Selbft, bie mein ift, geben: auch biese ja follen ettennen; 200 610 Daß Menelavs furwahr nicht graufamen Sinnes und folz ift?

Sprach es und gab dem Normon, Antilochos Freunde; bie Stute, Sie von dannen zu führen, und nahm dann selber das Beden: Aber Meriones nahm sich die zwet Talente des Goldes, Er als Vierter im Ramps. So blieb von den Preisen der sunste. Uebrig, die doppelte Schale; die gab der Pelibe dem Nestor; Durch die Versammelten trug er sie hin, und nahend begann er:

Da nimm dieses, v Greis: sei dir's ein dauerndes Kleinob, Das an Patrollos' Grab dich erinnere! Rimmer erblicks du Ihn im achaischen Bolke hinsort! Ich gewähre den Preis bir' 629 Bloß zum Geschent; denn schwerlich zum Fanftampf oder zum Ringen Gurteft du dich, noch gehft du zum Speerwurf oder zum Bettlauf; Schon ja lastet auf dir die beschwerliche Burde des Alters:

Sprach es und reichte bie Schale bem Reftor; freudig embfing er. Und er begann gum Beliden und fprach die geflügelten Botte: 625

Babrlich, bu haft, mein Gobn, bier gang wohlziemenb gerebet. Dicht mehr find mir die Rufe fo feft, noch regen bie Arme-Sich fo bebend, wie fruber, an jeglicher Seite ber Schultern. Bar' ich fo jugenblich noch und die Rraft unerfcuttert, wie vormafe, Als Amaronteus' Grab in Buprafion ichmudten bie Burger, Und Amaronteus' Gobne gum Rampf ausfesten die Breife : Da war Reiner mir gleich, fein Mann bes epeiffchen Boltes, Reiner der Bylier felbft, tein muthiger Deft ber Metoler. 3m Fauftampfe befiegt' ich bes Enops Sohn, Riptomedes; Much Antaos von Bleuron erlag, mein Gegner im Ringtampf; 635 Beiter befieat' ich im Laufe ben maderen Läufer Iphillos, Und in bem Burfe bes Speeres ben Phyleus und Bolyboros. Rur mit ben Roffen gewannen mir Attors Gobne ben Rang ab. Beil fie vereint mir tamen guvor, nach bem Siege verlangend; Denn dort waren die iconften ber Bettfampfpreise noch abrig. 640 Bwillinge waren bie Bwei : ftets lentte ber Gine Die Bugel, Lentte Die Bugel allein, und ber Andere trieb mit ber Beigel. Allfo war ich vordem: jest mogen fich jungere Manner Ueben in folderlei Rampf: mir giemt es, bem traurigen Alter Folgsam gu fein; bort glangt' ich bervor im Rreife ber Deiben! 645

Doch nun feiere weiter mit Betteumpffpielen ben Tobiet!! . 3 Diefes Gefchent, gern nehm' ich es an, und freue mich Beignich, Das bu bes freundlichen Alten gedentft, und des Lohnes ber Ehre, Der im achaifden Boile mir zukommt; nimmer vergiffeft. Dafür mogen die Götter mit reichlichem Danke die lohnen! 650

Sprach's, und im bichten Gewühlte ber Danaer ging ber Pelite "Beiter, nachdem er bas Lob von Neleus' Sohne vernommen. Doch nun fest' er die Preise zur ichredlichen Wette bes Faustamps, Band in den Kreis vorführend ein arbeitkräftiges Maulthier, Ein sechsichriges, startes, von schwer zu bezähmendem Trope; 655 Doch dem Erliegenden ward ein doppelter Becher beschieden. Aufrecht trat er hervor und sprach zu den Gelden Achaa's:

Atreus' Sohn und ihr Andern, ihr blankumschienten Achaer, Baßt um diese Gewinne fich nun zwei Manner, die besten, Deffen mit ruftig geschwungener Faust! Wem Phobos den Siegelrubm 666

Zutheilt, daß die Achäer ihn all' als Sieger erkennen, Führe fich heim in das Belt dies arbeitkräftige Maulthier: Doch der Erliegende nehme den doppelten Becher zum Lohne!

Sprace es, und ichleunig erhob fich ein Danaer, groß und gewaltig, Banopes' Sohn Cpeios, ein Mann, wöhltundig des Fauftlampfs. 665" Der rief laut und berührte bas arbeitfraftige Maulthier:

Hierher, wen es gelüftet, ben doppetten Becher zu nehmen! Iber bas Maulthier, mein' ich, gewinnt kein andrer Achäer Siegend mir ab; ich rühme mich kühn als Ersten im Faustlampf.' Daß ich im Feld nachstehe, genügt wohl? Kann doch unmöglich 670 zrgend ein sterblicher Mann auf jegliches Werk sich verstehen. Denn ich erkiäre voraus, und traun, das wird sich erfüllen: Schmählich zerschlag' ich den Gegner, ich brech' ihm alle Gebeine! 31elben die Leichenbestatter nur hier mit einander am Orte, daß sie den Mann fortschaffen, sobald mein Arm ihn zermalmt bat!

Sprach es, und fautlos fagen die Dander rings und verstummten. tur der erhabene helb Euryalos trat ihm entgegen, alaos' Entel, des Rönigs, der wadere Sohn des Metisteus, der nach Thete vordem zum Bestattungsfest des erschlag'nen

Debipus tam und die Sohne des Radmos alle besiegte. 680 Um ihn muhte sich eifrig der Schwinger des Speers Diomedes, Der ihn ermahnte mit Worten und Sieg ihm wünschte von Berzen. Dieser bewehrte zuerst mit dem Gurt ihn, reichte sodann auch Ricmen ihm dar, von dem Felle des ländlichen Stieres geschnitten. Als sich die Beiden gegürtet, erschienen sie mitten im Areise: 685 Wider einander zugleich mit gedrungenem Arm sich erhebend, Stürzten sie an und mengten die Wucht der gewaltigen Fäuste. Graunvoll hallte der Backen Geknirsch; von den Gliedern der Rämpser Strömte der Schweiß. Und Epeios, der göttliche Held, sich erhebend, Schlug an Euryalos' Wange, des spähenden, daß er zu steh'n nicht

Länger vermocht'; ihm brachen die blühenden Glieder zusammen. Wie vor dem Schauer des Rordes ein Fisch am Gestade des Recres Ausschnellt, bis ihn wieder bedeckt die gewaltige Boge: Also schnellt' er empor von dem Faustschlag. Aber Epeios Sob mit den Armen ihn auf; rings traten um ihn die Genoffen, 695 Führten ihn durch das Gewühl, der kaum nachschleppte die Füße, Dides Geblüt ausspeiend, indeß zur Seite das Haupt hing, Setten bewußtlos dann, wie er war, ihn zwischen sich nieder; Andere gingen darauf, um den doppelten Becher zu holen.

Beitere Preise sofort für die muhlame Bette des Ringtampfs 700 Seste des Beleus Sohn, und zeigte fie rings ben Achaern: Erft ein Feuergeschier, dreifußig und groß, für den Sleger, — Unter den Danaern ward es an Berth zwölf Rinder geachtet; Für den Erliegenden stellt' er ein Beib in die Ritte des Kreises, Das viel Berte verftand und an Berth vier Rinder geschätzt ward. 705 Aufrecht trat er hervor und sprach zu den helden Achaa's:

Auf ihr, wen es gelüftet, fich hier zu versuchen im Bettfampf! Sprach es, und Ajas erhob sich, der mächtige Telamonide, Auch der in Listen gewandte, verschlagene Sohn des Laertes. Als sich die Beiden gegürtet, erschienen sie mitten im Areise, 710 Faßten sich dann und umschmiegten sich sest men martigen Armen, So wie Sparren im Dach, die der kundige Jimmerer einfügt, Ein hochragendes haus vor Sturmes Gewalt zu bewahren. Alsbald knirschten die Rücken, vom Griff kühntropiger hande

Rachtig gedrudt und gegerrt; naß ftromte ber Soweiß von ben Gliebern; 715

Daufige Striemen zugleich an ben Seiten umber und den Schultern, Dicht von Blute geröthet, erhoben fich; aber fie rangen Rafilos, burftend nach Sieg, um den kunftreich prangenden Dreifuß. Weder Odoffeus mochte zur Erd' hinftreden den Ajas, Roch den Odoffeus Ajas, gehemmt von der Stärke des Gegners. 720 Unluft fühlten fie endlich, die biankumschienten Achäer; Da sprach also zu jenem der Telamonier Ajas:

Göttlicher Sohn bes Laertes, erfindungsreicher Dobffeus, Debe du mich jest, ober ich bich; Beus forge fur's Andre!

Sprach es und hob ihn empor; doch Odyffeus, fchlau und befonnen, 725

Stieß ihm hinten die Rehle des Anie's und löste die Glieder. Rudwarts schlug er zu Boden; ihm fant mitfallend Dopffeus Aeber die Bruft; das sahen erstaunt und verwundert die Bölker. Zenen erhob dann wieder der göttliche Dulder Odyffeus; Doch nur wenig vom Boden entrückt' er ihn, nicht in die Sohe, 730 Bog ihm aber das Knie; da ftürzten sie Beide zur Erde Dicht an einander hinab, ringsher sich im Staube besudelnd. Ind nun sprangen sie wieder empor, zum Oritten zu ringen; lber Achilleus selbst ftand auf und wehrte den Belden:

Ringt nicht langer binfort, nicht langer erfcopft und zerqualt euch! 735

leiden gebührt ja der Sieg; drum geht und empfanget die gleichen treise, damit auch Andre vom heer sich versuchen im Wettsamps.

Sprach's; und jene vernahmen das Wort, und gehorchten ihm willig, dichten den Staub sich ab, und umbüllten sich dann mit dem Leibrock.

Beitere Preise bestimmte des Peleus Sohn für den Schnellauf: 74) rft ein Gefäß jum Rischen, von lauterem Silber und kunftreich, as, sechs Raß' umfassend, an Schönheit alle bestegte beit auf Erden umber, ein Gebild der sidonischen Reister, ber die bläulichen Bogen gebracht von phonitischen Rannern, ie's aufstellten im Bort und dem Könige Thoas verehrten. 745 ann als Rauspreis gab es für Priamos' Sohn, den Lytaon, usons Sohn Euness dem göttlichen Gelden Batrollos.

Und, bem Befrottos gur Chre, bestimmt' es nun ber: Beibe Dem zum Geschent, der am schnellsten im hurtigen Lauf sich bewähre. Weiter bestimmt' et ein großes, gemistetes Rind für den Zweiten, 750 Endlich ein halbes Talent an gediegenem Golbe dem Lepten. Aufrecht trat er hervor und sprach zu ben Helden Achaa's:

Auf ihr, wen es geluftet, fich bier zu verfuchen im Bettfampf! Spruch es, und Mas erhob fich, der burtige Gobn bes Dileus. Beiter Dopffeus, liftig und flug, Antilochos endlich, 755 Reftore Sohn, der im Laufe bie Jungeren alle befiegte. Die nun fanden gereiht, und bas Biel wies Ihnen Achilleus. Dorthin ging von ben Schranten bie Babn aus; eilig woram dief Alas, Dileus' Sohn; bicht binter ihmiflog bes Saertes : Gottlicher Sohn. Bie bicht an bes fconumgurteten Beibes 760 Bufen bas Bebichiff fliegt; fie wirft es geschickt mit ben Banben, Benn fie den Ginfchlagefaben berauszieht; nabe dem Bufen Balt fie's: alfo verfolgt' ibn Dopffens nabe; von binten Trat er bie Spur mit ben Rugen, bevor fie vom Sande bebectt marb. Benem umftromte ben Raden ber hnuch bes erhab'nen Douffens, 765 Babrend er raftlos lief; ibm, ber nach bem Girge verlangte, s. Jauchsten die Danaer gu, noch mehr ben Entflammten ermunternd. Als fie dem Ende bes Laufes fich naberten, betet' Douffeus Schnell in der Tiefe bes Bergens gu Beud! hellaugiger Tochter : Dore mich, tomm, o Gottin, und hilf mir gnadig im Laufe! 270

Sore mich, tomm, o Gottin, und hilf mir gnädig im Laufe! 770 Miso flebte der Held; es vernahm ihn Pallas Uthene, Schuf ihm die Glieder behende, die Kuß' und die Arme darüber. Doch schon waren sie nahe daran, zu erjagen den Kampspreis: Da glitt Ajas im Lauf — ihn brachte zu Fall Athenäu — Dort, wo der Unrath lag der geschlichteten brülenden Rinder, 775 Die dem Batroklos zu Ehren erschlug der behende Belide; Und ihm sütten sich Rüfern und Mund mit dem Kothe der Rinder. Aber den Mischtug nahm der erhabene Dulder Odpsseus, Weil er zuerst eintraf, und das Rind der gewaltige Ajas. Der blieb stehen, in den Jänden das Horn des geweideten Rindes, 780 Immer noch Koth ausspeiend, und hprach zu den Gelden Achae's:

ha, mich brachte ju Galle bie Gottin, welche von jeber Ueber Obpffeus machend, ibn ichtimt, wie die gartiche Mutter !

Sprach es, und Serzlich Belachten bie Banan ule den Ajag. 40. 3 Doch bem Antilochos ward nunmehr von den Breifen der lette; 785 Und fanftlächelnden Blides Begann er im Aveis der Achker:

End ift's Allen bekannt, boch fag' ich es: Freunde, die Götter Krönen mit Gren und Ruhm auch heute noch altere Menschen. Zwar nur weniges ift held Nias alter, denn ich bing Jener indeh ist früher gezeugt und von früherem Stamme. 790 Aber man neunt sein Alter ein rüftiges; Reiner vom heere Dürfte mit ihm sich meffen im Wettlauf, außer Achilleus.

Also sprach er und rühmte den flüchtigen Renner Achilleus. Ihm aniwortete wieder des Beleus Sohn und versetzte:

Traum, nicht ohne Gewinn, Antilochos, folift du mich lobenz 795 Rimm dir ein halbes Talent'an Golde noch außer dem Kampfpreis!

Sprach es und reichte bas Gold ihm bar, und freudig empfing er's. Aber Achillens hotte ben langhinschattenden Wurfspeer, Holte ben Schild und ben Helm, und legte sie nieder im Kreise, Einst Sarpedons Geräth, das jüngst ihm raubte Patrotis. 800 Aufrecht trat er hervor und sprach zu den helden Achas.

Last um diese Gewinne sich nun zwei Mannet, die besten, Beibe gehüllt in die Behr, durchbohrendes Erz in den handen, Bor dem versammeiten Bolt im Rampf mit einander verksuchen. Belcher den Andern zuerst an den blübenden Gliedern verwundet, 805 Daß er die Baffen hindurch in das Fteisch und indunteles Blut dringt, Solchem gewähr' ich als Breis dies Schwert mit den filbernen Buckeln, Das ich dem Aperopass geraubt, von ihrafischer Arbeit. Aber die Raftungen hier empfangen sie Beide gemeinsam, und dann sehen wir ihnen im Aelt ein köftliches Mabl von.

Sprach es, und eilig erhob fich der Telanwnier Ajas, Dob fich empor der Tydibe, der tapfere Held Diomedes. Als sich die Beiden gewappnet un jeglicher Seite der Perschaar, Schritten sie vor in die Mitte, das herz voll fürmischer Kampfluß, Furchtbar rollend den Blick; da ftaunten die Danaer alle.

815 Als sie, wider einander gerückt, sich nabe gekommen, Rannten sie dreimal an, und dreimal fürmten sie nabe.
Da traf Ajas dem Segner den Schild von geründeter Wölbung, Ohne den Leib zu berühren; es wehrt inwendig ber Garnisch. Doch Diomedes zielte, hinweg am gewaltigen Schilbe, 820 Stets nach dem Halfe des Ajas mit blinkender Spipe des Erzes. Jest um den Ajas bange, geboten die Danaer endlich Beiden, vom Kampfe zu lassen und gleich sich zu theilen die Breife. Aber das mächtige Schwert gab Peleus' Sohn Diomeden, Brachte die Scheide zugleich und das zierliche Riemengehent ihm. 825

Runmehr holte ber Geld die gegoffene Rugel von Gifen, Belche mit Macht vor Zeiten Cetions Arme geschleubert: Doch als diesen erschlagen der göttliche Renner Achilleus, Führt' er die Rugel in Schiffen hinweg sammt anderer Sabe. Aufrecht fand er im Areis und begann zu den helden Achaa's: 830

Auf ihr, wen es gelüftet, fich hier zu versuchen im Bettkampf! Dehnt sein fettes Gesilbe sich noch so weit in die Ferne, Daran hat er gewiß für fünf umrollende Jahre Reichlich zu seinem Bedarf; nie muß aus Rangel an Eisen Pflüger und hirt hingehen zur Stadt; denn reichlich genügt es. 835

Sprach es, und eilig erftand ber bebarrliche Belb Bolbpotes. Dann die gewaltige Rraft des erhabenen Belden Leonieus, Ajas, bes Telamon Sohn, und ber gottliche Streiter Epeios. Sie nun fanden gereiht, und Epeios faßte die Rugel, Sowang und fonellte fie ab; ba lachten bie Danger alle. 840 hierauf marf fie gum Bweiten bes Ares Sproffe Leonteus; Rächst ihm fowang fie gum Dritten der Telamonier Ajas Aus ber gewaltigen Band, und warf weit über bie Beichen. Endlich erfaßte die Rugel der ftreitbare Beld Bolppotes. Ebenso weit wie der Birt den gebogenen Steden binauswirft, 845 Belder in wirbelndem Sowung hinfliegt in die Beerde ber Rinder: So weit warf er fie über ben Rreis, und die Danaer jauchaten. Doch Bolppotes' Freunde, bes tapferen, fonell fich erhebend, Trugen des Königes Breis alsbald zu den räumigen Schiffen.

Jeso bestimmte ben Schusen ber Gelb blauschimmerndes Gifen, 850 Behn zweischneidige Beile, zugleich zehn Aerte zum Kampfpreis, Ließ aufrichten ben Maft bes geschnäbelten dunkelen Schiffes Gern am Gestad' und band ein schüchternes Taubchen an bunner Schnur mit dem Fuße daran, und gebot nach ber Taube zu schiegen. Ber, so sprach ber Belibe, die schüchterne Taube getroffen, 853

Trage fie heimwarts alle, die zwiefachschneidenden Beile: Wer hingegen die Schnur bloß traf und den Bogel verfehlte, Soll als schlechterer Schut mit den kleineren Beilen davongeb'n.

Sprach's, und Teutros erhob fic darauf, der gewaltige Berricher, Rachft ibm Meriones auch, bes 3bomeneus ebler Gefährte. 860 Alshald icuttelten fie in dem ehernen Gelme die Loofe; Da traf Tentros bas Beiden querft, und er fonellte ben Bfeil ab. Strade mit Bewalt; boch gelobte ber Beld nicht erft bem Apollon Eine gepriefene Gabe von Erftlingelammern ju opfern. Und er verfehlte ben Bogel; ber Gott miggonnte bas Riel ibm. 865 Dennoch traf er bie Schnur am Rug bes gebundenen Bogels; Bang burchionitt fie ber Bfeil mit ber bitteren Soarfe bes Erges. Aufwarts fdwang fich die Taube fofort, und bernieder am Raftbaum Sing gur Erbe die Sonur: laut forieen qualeich bie Achaer. Baftig entraffte ber Beld Meriones jenem ben Bogen: 870 Lange ja bielt er ben Bolgen bereit icon, wie er gerecht mar. Alsbald that er Belübde bem fernbintreffenden Bhobos. Gine gepriefene Babe von Erftlingelammern ju opfern. Sod dann unter ben Bolten erfab er bie fcuchterne Zaube; Dort umfliegend im Rreis burchicos er fie unter bem Blugel, 875 Und bas Gefcog brang vollig binburch; an bie Erbe gurud bann Rlog's einbobrend am Rug des Meriones; aber die Zaube Sentte fich nieber gum Daft des gefonabelten buntelen Schiffes, Reigte ben Sals abwarts, und die Rittige fanten gufammen. Alebald wich von ben Gliebern bas Leben ibr; ferne vom Daftbaum 880

Fiel fie hinab: das fahen erftaunt und verwundert die Bolter. Held Meriones nahm fich die zehn zweischneidigen Beile; Teutros ging mit den Aexten hinweg zu den wölbigen Schiffen.

Aber Achilleus ftellte ben langhinschattenben Burffpeer, Beiter ein blumiges Beden, noch rein vom Feuer, ein Rind werth, 885

Jest in dem Rampftreis auf. Und des Speerwurfs Meister erftanden, Atreus' Sohn Agamemnon, der Geld, weitherrschend im Bolte, Dann Meriones auch, des Idomeneus edler Gefährte. Und es begann vor ihnen der göttliche Renner Achilleus: Biffen wir doch, Atribe, wie weit du Allen vorangeht; - 896
Bie du fie All' an Stärke befiegft und im Burfe des Speeres.
Geh denn du mit diesem Gewinn zu den wölbigen Schiffen;
Aber den Speer lag uns dem beherzten Meriones reichen,
Benn dir salches im Berzen gefällt; ich acht' es für billig.
Ulso der Deld; zustimmend vernahm's Agamemnon der Beerfürft. 895
Er denn treichte den Speer dem Meriones, und Agamemnon
Legte den berrlichen Preis in Talthybios' Bande, des Gerolds.

## Bierundzwanzigster Gesang.

Inhalt: Rach Bollendung der Wettspiele seht Achilleus feine Alagen um Patroftos und die Mighandlung der Leiche hettors fort. Angeregt von Apollon, der Entfickungen des Leichnams verhütet, gebietet Zeus dem Achilleus durch Thetis, die Leiche dem Priamos auszuliefern; auch läst er dem Priamos durch Iris befehlen, sich zu diesem Ende mit reichen Ich zu diesem Ende mit reichen Ich dazu gegen den Rath der Pekabe; er kommt unter dem Schube des Dermes, undemerkt von den haten, in das Zelt des Achilleus. Dieser nimmt die Bitte des Konigs freundlich auf, und bewilligt ihm einen Wassenstillend die Jude des Judestatten, worauf Priamos mit derselben unversehrt nach Isios zurucksehrt. Um hektore Lodtenlager Wehklage der Andromache, der Pekabe, der Pekena. Pektors Bestattung.

Unmehr trennten sich rings die Bersammelten; Alle zerstreuten Sich zu den eilenden Schiffen umber; sie dachten am Spätmahl Und am erquidenden Schlaf sich zu sättigen. Aber Achilleus Weinte, des Freundes gedenkend; der allbezwingende Schlummer Mocht' ihn nimmer umfangen; sich hierhin wälzend und dorthin, 5 Dachte der Beld sehnsucht des Muths und der Kraft des Patrollos, Und wie Biel er vollendet mit ihm, wie Bieles erduldet, Während sie Schlachten der Manner und schreckliche Wogen bestanden. Dessen gedachte der Beld und vergoß heißquellende Thränen, Bald sich rechtshin wendend und links, bald auf das Gesicht hin, 10 Bald auf den Rücken gestreckt; dann aufrecht springend vom Lager, Schweist' er am Seestrand trauernd umher. Doch nimmer entging's ihm Wenn hell über Gestaden und Reer ausstrahlte das Frühroth. Aber so oft er am Wagen geschirrt die bestügelten Rosse,

Somer. II.

15

15

20

25

30

Band er den hektor hinten am Stuhl und schleifte die Leiche; Wenn er sodann dreimal sie geschleift um den hügel des Todten, Sing er zurud in das Zelt und rastete; aber den Leichnam Ließ er im Staube gestreckt aus's Antlig liegen. Apollon hielt Entstellungen serne von ihm; er fühlte noch Mitseld Selbst im Tode mit ihm, und rings mit der goldenen Aegis Deckt' er ihn, daß der Belid' ihn nicht bei'm Schleifen verletze.

Also frevelte dieser im Born an dem göttlichen hektior. Aber die Seligen sahn's und erbarmten fich sein und gehoten Argos' spähendem Mörder, den Leichnam heimlich zu rauben. So war's allen den Andern genehm; nur heren gestell's nicht, Nur dem Poseidon nicht und des Beus helläugiger Tochter. Nein, stets haßten sie noch, wie früher, die heilige Troja, Priamos selbst und die Troer, um Paris' schwere Verschuldung, Daß er in seinem Gehösde die Göttinnen beide gelästert und nur jene gerühmt, die schmähliche Lust ihm geboten. Nach zwölf Tagen indeß, als wiederum glänzte das Frühroth, Da sprach endlich im Kreis der Unsterblichen Phöbos Apollon:

Graufam feid ihr und ichredlich: bat euch denn Bettor, o Gotter, Riemals Lenden verbrannt von erlefenen Farren und Riegen ? Und jest ftraubtet ibr euch, fogar ben Entfeelten zu retten, 35 Dag ibn Beib und Mutter und Briamos fabe, ber Bater, Und fein Sohn und die Bolter dabeim: schnell wurde der Todte Dann im Reuer verbrannt und mit feftlichen Chren bestattet! Beleus' Sobn, ben Berderber, bewahrt ihr gnabig, o Gotter, Dem fein billiger Sinn, bem nur unbeugsame Starrbeit 40 Bobnt in ber Bruft: er rafet in Bilbheit, abnlich bem Lowen, Der, von gewaltiger Rraft und verwegenem Trope getrieben. Dag er ein Dabl fich erhasche, fich fturat in die Beerden ber Menfchen: So blieb milbes Erbarmen ibm fremd, ibm mangelt des Bergens Beilige Scham, die den Menfchen ein Bluch ift ober ein Segen. 45 Ginen geliebteren Tobten vielleicht mag Mancher beweinen. Benn ibm ein leiblicher Bruder dabinschied oder ein Sobn auch: Aber er läßt doch endlich einmal von Jammer und Rlage: Denn ausbuldende Sergen verlieb'n die Gefchide den Meniden. Bener indeg, nachdem er ben gottlichen Bettor erfclagen, 50

Feffelt er ihn an den Bagen und fofeift ihn rund um des Freundes Grabmal: nimmer gur Ehre gereicht's ibm, nimmer gum Bortbeil! Dag nur nicht, wie tapfer er fei, wir Gotter ibm gurnen : Frevelt er boch voll Grimmes an flumm baliegenbem Staube!

Burnend entgegnete jenem bie lilienarmige Bera; 55 Bas bu gefagt, mag gelten, o Gott mit bem filbernen Bogen, Stellet ibr gleich an Ehre des Briamos Sohn und Achilleus. Bettor indes ift fterblich, gefäugt an den Bruften des Beibes; Aber Achilleus ftammt von ber Gottlichen, die ich mit Liebe Celbft aufzog und pflegte, barauf mit bem Danne vermählte, 60 Beleus, welchen im Bergen Die Emigen liebten vor Allen. Ramt boch ihr himmlischen alle gum Brautfeft; ja, mit ber Barfe Sageft du felbft, bu galicher, dabei, bu Gefelle ber Schlechten!

Und es verfette bagegen ber bonnernbe Bolfenverfammler : Bera, nicht fo gewaltig ereif're bich wiber bie Botter! 65 Richt gleich berrlicher Chre genießen fie; aber es war boch Bettor ben Bottern ber liebfte ber fterblichen Manner in Troja; So auch mir: nie ließ er an festlichen Baben es mangein; Rimmer gebrach's auf meinem Altar an bem toflichen Dable, Rimmer an Duften und Bein, der gebuhrenden Chre ber Gotter. 70 Dennoch laffen wir's nur, ben verwegenen Bettor gu rauben: Rie ja gefcab' es gebeim vor Achilleus; weilt boch beftandig Ihm bei Racht und am Tage bie gottliche Mutter gur Seite. Wenn nur einer ber Gotter hieher mir riefe die Thetis, Daß ein verftanbiges Bort ihr bedeutete, wie der Belide 75 Gaben von Briamos' Sanden empfing' und loste ben Bettor!

Sprach es, und Bris erhob fich, die fturmichnell eilende Botin. Bwifden ber Bucht von Samos und Imbros' Felfengeftaben Sprang fie binab in bas Dunkel ber See; laut ftobnte bie Meerflut. Und in den Abgrund fuhr fie, wie Blet an der Angel, hinunter, 80 Das, wohl über bem Borne des ländlichen Stieres befestigt, Sinft, robichlingenden Fifden bes Deers bas Berberben gu bringen. Thetis fand fie dabeim in der wolbigen Grotte; verfammelt Safen die Reergottinnen umber; fie felbft in ber Mitte Beinte bes Sohnes Gefdid, bes untablicen, welchem verhangt 85 mar.

Untergugeb'n in den Aluren von Ilios, ferne der Beimat. Rab' bintretend begann fe, die windschnell eilende Bris:

Thetis, auf! Beus ruft bich, unfterblichen Rathes erfahren. Und es verfeste bagegen die filberfüßige Thetis:

Beghalb ruft mich ber Gott, ber gewaltige? Unter Die Gotter 90 Grant mir ju geb'n, mir belaftet unendlicher Jammer Die Secle.

Doch ich enteile fogleich und erfull' ibm, mas er gebietet.

Thetis, Die gottliche, fprach's, und hullte bas Saupt in ein fcmarges Trauergewand; wohl war es das dunfelfte aller Gewande. Alebald ging fie binmeg, und die windschnell fturmende Bottin 95 Gilte voraus; rings wichen um fie gur Seite Die Bogen. Mis fie das Ufer erftiegen, da fcmangen fich Beide gen himmel, Randen des Rronos Sobn, und rings um den Donnerer fagen Alle versammelt die andern unfterblichen feligen Gotter. Rieber gu Beus faß Thetis, Athene raumte ben Gis ibr. 100 Bera reichte fofort mit erheiternden Borten den iconen, Gold'nen Botal; fie gab ibn gurud, nachdem fie getrunten. Da fprach alfo bes Göttergeschlechte und ber Sterblichen Bater :

Thetis, bu tamft, obgleich von Rummer gebeugt, jum Dipmpos: Denn unermegliches Leid, wohl weiß ich es, brennt dir im Bergen. 105 Dennoch will ich dir fagen, warum ich bieber dich gerufen. Seit neun Tagen erhob fich im Rreis ber unfterblichen Gotter Ueber die Leiche bes Bettor ein Streit und den folgen Achilleus. Bene au rauben gebeut man dem frabenden Morder des Argos; Doch ich möchte ben Rubm vielmehr bem Beliden gewähren, Dag du binfort auch Achtung und freundlichen Ginn mir bewahren. Eile fogleich in das Lager binab und bedeute dem Sobne: Sprich, ibm grollen die Gotter, und ich bor den himmlifchen allen Rurn' ibm, daß er ben Bettor in rafendem Grimme gurudhalt Bei ben gebogenen Schiffen und nicht an die Eroer herausgibt; 115 Db er vielleicht Furcht bege vor mir und lofe ben Bettor. 3d will Bris indeß zu dem muthigen Briamos fenden, Dağ er den Sohn lostaufe, gewandt ju den Schiffen Achaa's, Und mit gefälligen Gaben bas Berg bes Beliden erweiche.

Sprach's, und willig geborchte Die filberfüßige Thetis, 120 Und von ben Bob'n bes Dlympos im Sturmfing wallte fie nieber.

Bald zu dem Belte des Sohnes gelanzte sie, wo sie den helden Fand laut flohnend im Schmerz; um ihn mit geschäftiger Eile Schalteten seine Gefährten und rüsteten eben das Frühmahl, Da sie ein Schaf, dickwollig und groß, im Zelte geschlachtet. 125 Sie nun seste sich nahe zum Sohn, die geseierte Mutter, Streichelte ihn mit der Hand, und sprach ausrusend die Borte:

Trauteftes Kind, wie lange gedenkst du noch, klagend und jammernd, Dir zu verzehren das herz, nicht achtend des Tranks und der Speise Oder des Schlafs? Gut ware dir's wohl, zu umarmen ein Mägdelein.

Wirft du ja doch nicht lange hinfort mir leben; es steht dir Rabe bereits an der Seite der Tod und das grause Berhängnis. Schnell denn hore mich nun, ich bin die Gesandte Kronions: Sohn, dir grollen die Götter, und er vor den himmlischen allen Zurnt dir, daß du den Hettor in rasendem Grimme zurückhältst 135 Bei den gebogenen Schiffen und nicht an die Troer herausgibst. Uuf denn, gib ihn heraus, und nimm für den Todten die Lösung!

Und es verfette dagegen der fluchtige Renner Achilleus: Sei's benn: wer die Geschente mir bringt, der nehme den Leichnam, Benn's der Dlympier selbst mit ernftlichem Sinne gebietet! 140

Alfo redeten Mutter und Sohn an den Schiffen Acha's Manches geflügelte Bort im Bechfelgefprach mit einander. Doch der Kronid' hieß Iris zur heiligen Troja hinabgeb'n:

Eile mir, hurtige Iris; den Sit des Olympos verlassend, Melde dem Priamos dort in Ilios' Beste die Botschaft, 145 Daß er den Sohn lostause, gewandt zu den Schiffen Achäa's, Und mit gefälligen Gaben das herz des Peliden erweiche, Aber allein und von keinem der anderen Troer begleitet. Folg' ihm ein herold nur, ein älterer, welcher die Mäuler Am schönräd'rigen Wagen ihm lent' und die Leiche des hektor 150 Nachher sur Stadt, den ihm der Beside getödtet. Wecher beforg' er im herzen den Tod noch ein anderes Schreckniß: Denn solch mächtigen Führer gesell' ich ihm, der ihn geleite, Bis er gelangt zum Beliden, — den spähenden Mörder des Argos! Aber sobald er ihn glücklich geführt in das Zelt des Achilleus, 155 Tödtet der Held ihn nicht und schützt ihn sogar vor den Andern.

Richt ja verstandlos ift er noch achtlos ober ein Frevier: Rein, voll Sanftmuth schont er des schuplos slehenden Rannes.

Sprach es, und Iris erhob fich, die fturmschnell eilende Botin, Kam in des Briamos haus, und traf dort Jammer und Klage. 160 Innen im Borhof sagen geschaart um den Bater die Sohne, Ihre Sewande mit Thränen benett, er selbst in der Ritte Trauernd, der Greis, nachlässig gehüllt in die Decke des Mantels: Schmut und Unrath decke das haupt und den Racken des Greises, Den er, am Boden sich wälzend, mit eigenen händen emporwarf.

Rings im Balast wihklagten des Priamos Töchter und Schnüre, All ber vielen und all der tapferen Streiter gedenkend, Die von der Danaer Sänden entseelt dalagen im Staube. Rabe zu Briamos tretend, begann die Gesandte Kronions, Leise das Wort aussprechend, indeß ihm bebten die Glieder: 170

Raffe bid, fürchte bich nicht, o Briamos, Dardanos' Entel! Denn ich tomme ja nicht, Ungludliches bir zu verfunden, Rein, mit freundlichem Sinn : ich bin die Befandte Rronione, Der, auch ferne, fich angftet um bich und bein fich erbarmet. Bettore Leiche ju lofen gebeut bir ber Gott bes Olympos, 175 Und mit gefälligen Gaben Achilleus' Berg ju verfohnen, Aber allein und von feinem der anderen Troer begleitet. Dag bir ein Berold folgen, ein alterer, welcher bie Rauler Am iconrad'rigen Bagen bir lent' und die Leiche bes Beftor Rachber führe jur Stadt, ben bir ber Belibe getobtet. 180 Beber beforg' im Bergen ben Tob noch ein anderes Schrednig: Denn fold machtigen Rubrer gefellt er bir, ber bich geleitet, Bis bu gelangft jum Beliben, - ben fpahenden Rorber des Arges. Aber nachdem er bich gludlich geführt in bas Belt bes Achilleus, Tobtet ber Beld bich nicht und ichust bich fogar vor ben Andern. 185 Richt ja verftanblos ift er noch achtlos ober ein Frevler; Rein, voll Sanftmuth icont er bes icustos flebenden Rannes.

Sprach es und schwebte von bannen, die windschnell eilende Iris. Doch Er mahnte die Sohn' an den rollenden Bagen die Räuler Anguschirren sofort und den Rorb auf den Bagen zu binden. 190 Aber er selbft flieg eilend hinab in die cederne Rammer,

Duftend, mit hohem Gewolb, die viel Aleinode bewahrte. Betaben rief er herein und begann ju ber trauten Gemablin:

1

1

Arme, von Beus tam eben ju mir ein olympischer Bote; Singeb'n soll ich, ju losen ben Sohn an den Schiffen Acha's, 195 Und mit gefälligen Gaben Achilleus' Herz zu versohnen. Auf denn, sage mir doch, wie dunkt dir solches im herzen? Denn schon treibt mich gewaltig das eigene herz und Berlangen, Dort zu ben Schiffen zu geh'n in der Danaer weite Geschwader.

Alfo ber Greis; da weinte fle laut und entgegnete alfo: 200 Bebe, wohin ichwand bir ber Berftand, um welchen bich vormals Immer bie Rremben gerühmt und bas eigene Bolf bich gepriefen? Bie nur magft du's allein zu der Danaer Schiffen zu mandeln, Unter die Augen des Manns, ber bir fo viele, fo tapf're Sobne vertilgt in der Schlacht? Dein Berg ift mabrlich von Gifen! 205 Rafte der Dann did einmal und erfah er bich nur mit ben Augen, Er, blutgierig und falfch: nicht wird er fich beiner erbarmen, Roch Scheu tragen vor dir! Drum lag uns fern ibn beweinen, Sigend babeim: fo fpann es ibm wohl bas gewaltige Schidfal, Als ich ben Armen gebar, in ben werbenden Raden bes Lebens, 210 Ginft fonellfußige Bunde ju fattigen, ferne ben Eltern, Bei bem entfeplichen Dann! D batt' ich die Leber bes Buth'richs, Sadt' ich die Babne binein und verfchlange fie! Rache fur Dettor Bare mir bas. Rein Feiger ja war's, bem Jener ben Tod gab; Rein, für Ilios' Manner und bochumgurtete Frauen Stand er ein Sous, nie dentend an Flucht, nie weichend im Rampfe!

Und der erhabene Greis, Held Priamos, fagte dagegen: Halte mich nicht — mich drängt es zu geh'n — und werde du mir nicht Selbst ein Zeichen des Leides im Haus: du mahnst mich umsonst ab! Riethe mir das sonst Einer der sterblichen Erdebewohner, 220 Sei es ein Zukunftsdeuter, ein Opferer oder ein Priester: Traun, wir schölten es Lug, und wendeten jenem den Rücken. Run — ich hörte die Göttin ja selbst, ich sah ihr in's Antlis — Geh' ich, gescheh'n soll, was sie gebot! Und wollte das Schidsal, Daß ich erlieg' an den Schissen der erzumschirmten Achder: 225 Sei's! Gleich mag er mich morden, der Bütherich, wenn ich im Arm nur Halte den Sohn, rachdem ich gestillt das Berlangen der Rlage!

Sprach's und erschloß nicht saumig die zierlichen Deckel der Kisten, Nahm aus diesen hervor zwölf stattliche Feiergewande, Bwölf einsache Gewänder und gleichviel hüllende Decken, 230 Auch zwölf köstliche Mäntel und gleichviel Unterzewande. Dierauf nahm er des Goldes und wog zehn volle Talerte, Nahm sich heraus vier Beden und zwei dreisüsige Ressel, Nahm sich den schönen Potal, den thrakische Männer ihm ehmals Als Botschafter verehrten, ein Kleinod: dessen sogar nicht 235 Schonte der Greis im Balast: so sehnlich verlangt' er im Gerzen, Dettor zu lösen, den Sohn. Und alsbald trieb er die Troer Alle hinweg von der Palle, mit schmähendem Bort sie bedeutend:

Fort, ihr verruchtes Gezücht, ihr Berworfenen! Dabt ihr daheim denn Richt felbst Jammer genug? Ihr kommt noch, mich zu beschweren? 240 Achtet ihr's klein, daß Zeus mir sandte den Schmerz und der Sohne Besten im Tode mir nahm? Bald sollt auch ihr es ersahren! Denn viel leichter fürwahr wird's Argos' Sohnen in Zutunft, Euch, nun Jener dahin, zu bewältigen! Aber o möcht' ich, Eh' ich die troische Beste zerstört und in Trümmer geworfen 245 Sehe mit eigenen Augen, in habes' Dunkel hinabgeh'n!

Sprach es und trieb mit dem Stabe fie fort; fie wichen bon dannen Bor bem ereiferten Greis. Er rief dann scheltend die Sohne, Belenos, Agathon auch, ben erhabenen Streiter, und Baris, Pammon, Antiphonos dann, und ben fireitbaren Belden Polites, 250 Beiter Derrhobos noch und hippothoos, endlich den Dios; Den neun Sohnen gebot mit gewaltiger Stimme der Bater:

Eilt, nichtswürdige Anaben, ihr Schändlichen! Läget ihr Alle, Alle zugleich ftatt Dektors entseelt an den hurtigen Schiffen!
Ich unseliger Mann! Ich zeugte die tapferften Sohne 255
Weit im Gebiete der Troer, und nun blieb Keiner mir übrig!
Troilos, tapfer im Wagengewühl, und den göttlichen Mektor, Dektorn, welcher ein Gott einherging unter den Menschen —
Nicht von dem sterblichen Mann, von Unsterblichen schien er zu ftammen: —

Diese verschlang mir der Krieg; nur euch Schandfiede verschont' er, 260 Lügner und Gautler zumal und gewaltige Meifter im Tange, Raubergezücht, die Lämmer und Bodlein fiehlen dem Bolte!

Berbet ihr nicht gut Stelle mir gleich guruften ben Bagen, Und bann diefe Gerathe zur Abfahrt alle hincinthun? Also ber Greis, und beschämt von dem scheltenden Rufe bes Baters 265

Säumten fie nicht und schafften ben rollenden, ftattlichen, neuen Maulthierwagen heraus und banden ben Korb auf den Bagen, Nahmen sobann von dem Bflode das Joch für die Mäuler von Bugbaum,

Das mit ragendem Rabel und wohl mit Ringen verfeb'n war. Bolten zugleich mit bem Joche bas Band, neun Glen an Lange, 270 Leaten bas 3och wobitundig fofort an bie fcimmernbe Deichfel. Born an ben außerften Saum, und fügten am Bflode ben Ring an, Schlangen an jeglicher Seite bas Band breimal um ben Rabel. Rnupften es feft an den Enden und Inoteten unten die Schlinge. Alebald bolten fie nun die unendlichen Gaben fur Settor 275 Mus bem Gemach, und beluden bamit ben geglätteten Bagen, Schirrten bie Dauler in's Jod, ftarthufige, ruftig gur Arbeit, Belde die Mofer dem Greise verehrt als eble Gefdente, Rübrten gulett zwei Roffe fur Briamos unter bas Rugjod, Beide ber Greis als eig'ne gepflegt an ber ichimmernben Rrippe. 280 Die nun fcbirrten fle felbit im boben Balaft an ben Bagen, Briamos, tundig bes Rathes, jugleich mit bem finnigen Berolb. Da trat Betabe nabe beran mit befummertem Bergen, Einen Botal aus Golbe mit labendem Bein in der Rechten, Daß fie ben Trant ausgoffen ben Simmlifden, ebe fie ichieben, 285 Stellte fich vor bas Gefpann und fprach ausrufend die Borte:

Rimm und spende dem Zeus und erstehe dir, daß du zur heimat Kehrst aus feindlicher Manner Gewalt, da die muthige Seele Dich, wie sehr ich es auch misbillige, treibt zu den Schiffen. Flehe du denn nunmehr zu dem schwarzumwöllten Kronion, 290 Der mit dem Blick ganz Troja beherrscht, dem idäischen Gotte, Daß er zum Zeichen den Nar, der ihm von den Wögeln der liebste Und der gewaltigste ist, den gestügelten Boten, dir sende Rechtschin, daß du vor Augen ihn schaust und mit freudigem Muthe Bauend auf ihn zu den Schiffen der reifigen Danaer wandelft. 295 Doch wenn seinen Gesandten der weithindonnernde Gerrscher

Richt dir gewährt, ich möchte dich dann nicht mahnen und drängen, Rach den achälschen Schiffen zu geh'n, wie sehr du dich hinsehnft.

Und der erhabene Greis, Beld Priamos, fagte dagegen: Trauteftes Beib, willfährig befolg' ich dir, was du gerathen. 300 Segen ja bringt's, um Erbarmen ju Zeus ausbeben die Sande. Alfo der Greis; dann rief er die Schaffnerin an und gebot ihr,

Also ber Greis; dann rief er die Schaffnerin an und gebot ihr, Daß sie mit lauterem Wasser die Hand' ihm beide besprenge; Alsbald trat sie heran, Waschbecken und Kann' in den Händen. Runmehr wusch sich der Greis und empfing von der Gattin den Becher,

Trat in die Mitte des Hofs und betete, sprengte den Wein dann, Auswärts blidend zum himmel, und sprach mit erhobener Stimme:

Herrscher von 3da's Sah'n, ruhmwurdiger, großer Kronion! Lag vor Achilleus' Augen mich Guld und Erbarmen empfangen! Lag mir zum Zeichen den Aar, der dir von den Bögeln der liebste 310 Und der gewaltigste ift, den geflügelten Boten, erscheinen Rechtshin, daß ich vor Augen ihn schau' und mit freudigem Muthe Bauend auf ihn zu den Schiffen der reifigen Danaer wandle!

Also flehte ber Greis, und Zeus, der Berather, vernahm ihn, Sandte den Aar sogleich, den bedeutungsreichsten der Bogel, 315 Auch Schwarzadler geheißen, den dunkelen Jäger der Lüfte. Breit wie die Pforte sich öffnet im hochumwölbten Gemache Eines begüterten Manns, mit gewaltigem Riegel besestigt: So breit dehnte der Abler die Fittige, als er am himmel Rechtshin über die Beste sich schwang. Mit gehobenem Muthe 320 Sahen sie ihn, und Allen erheiterte Freude die Bergen.

Eilend erhob fich der Greis in den stattlichen Seffel des Bagens, Lentte sodann zu dem Thore hinaus und der dröhnenden Salle. Bor ihm zogen die Mäuler den schwer vierräd'rigen Bagen, Welchen Idaos lentte, der kundige; hinter den Mäulern 325 Folgte der Rosse Gespann mit dem Könige, der mit der Geißel Schnell durch die Beste sie trieb; ihm solgten die Seinigen alle, Weinten und jammerten laut, als eilt' er entgegen dem Lode. Als sie darauf von der Höhe der Stadt in die Eb'ne gesangten, Rehrten die Sohne sofort und die Eidame wieder nach Troja. 330 Aber die Beiden gewahrte des Zeus weitschauendes Auge.

i Als fie das Feld burchfuhren; er faß mit Erbarmen den Greis an. Eilig zu Germes gewandt, dem geliebteften Sobne, begann er:

Ormes, dir war's immer tas Sußeste, sterblichen Mannern Sulfreich dich zu gesellen, und wen du liebest, erhörst du: 335 Eile denn flugs und geseite nach Argos' raumigen Schiffen Also den Priamos hin, daß unter dem Bolt der Achäer Reiner ihn seh' und bemerke, bevor er kam zu Achilleus.

Sprach's, und der Bote der Götter, des Argos Mörder, gehorchte, Bögerte nicht und band an die Füße sich stattliche Sohlen, 340 Schön, unsterblich und golden, womit er sich über die Wasser und das unendliche Land hinschwang mit den Hauchen des Windes. Weiter ergriff er den Stab, mit dem er die Augen der Menschen, Welcher er will, einschläfert und Schummernde wieder an's Licht weckt.

Den in der Sand, flog hermes, der Argosmörder, von dannen. 345 Schnell gen Troja darauf an den Hellespontos gelangend, Schritt er in Gile dahin, wie der fürftliche Jüngling von Anseh'n, Welchem der Bart erft keimt in der holdeften Bluthe der Jugend.

Als nun Jene vorübergelenkt an dem Rale des 3los, Sielten fie an, um der Roffe Gespann und die Räuler zu tranten 350 Unten am Strom; benn Schatten umlagerten schon die Gefilde. Da sah spähend im Dunkel der herold nahe ben hermes, Wandte zu Priamos sich und begann mit erhobener Stimme:

Dardanos' Sohn, mert' auf: hier gilt's aufmerten und tlug fein! Siehft bu den Mann? Der wird alsbald uns ficher ermorden. 355 Lag uns foneil mit den Roffen davonflieh'n, oder die Rnice Ohne Bergug ihm umfaffen, um Gnad' und Erbarmen ihn anfleh'n!

Sprach's, und die Seele des Greifes befiel graunvolles Entfegen; Aufrecht ftraubte das haar fich empor an den biegfamen Gliedern, Daß er betäubt daftand; doch hermes nahte, der helfer, 360 Rufte den Greis an der hand, und alfo fragend begann er:

Bater, wohin doch willft du fo fpat mit Roffen und Maulern, Bahrend der heiligen Racht, wenn andere Sterbliche schlafen? Und du fürchteteft nicht muthathmendes Bolt der Achaer, Das in der Rahe dich bier voll feindlichen Grimmes umlagert? 365 Sabe dich Einer von diesen im fliebenden Dunkel der Rachte

370

37

Mit fold toftlichem Gut: was bachteft bu ba zu beginnen ? Bift bu boch felbst nicht jung, und zu alt ift diefer Begletter, Daß ihr ben Mann, ber etwa zuerft euch frantte, bestündet. Doch ich will kein Leides bir anthun, wehrte fogar noch Andre von bir; benn ich sehe bich an, wie ben eigenen Bater.

Und der erhabene Greis, helb Briamos, fagte dagegen: Freilich verhalt es fich so, mein Trautester, wie du gesagt haft. Aber es dedt auch mich mit schügenden Armen ein Gott noch, Der solch einen Gefährten zum heil mir entgegengesendet, Wie du bift, ein Bunder an Buchs und herrlicher Bilbung, Und so besonnenen Geiftes, ein Sohn gludseliger Eltern!

Aber ber Bote ber Stiter, bes Argos Morber, versette: Bahrlich, du haft, o Greis, hier ganz wohlziemend geredet. Doch nun sage mir auch und verfünde mir lautere Bahrheit: 380 Sendest du fern in fremdes Gebiet die erlesenen, reichen Schäpe hinaus, um sie dort in gesicherter Sut zu bewahren? Ober verlaffet ihr Alle bereits die geheiligte Troja, Zagend in Furcht? Liegt doch der gewaltigste Kämpfer erschlagen, Er, dein Sohn, der keinem der Danaer wich in der Felbschlacht! 385

Und der erhabene Greis, Belb Briamos, sagte bagegen : Baderer Freund, wer bift bu von welcherlei Eltern entftammft bu! Sprachft mir fo foon von dem Tode bes ungludseligen Sobnes.

Aber der Bote der Sötter, des Argos Rörder, verseste: Greis, mich willst du versuchen und fragst nach dem göttlichen Settor. 390 heltorn hab' ich so oft im mannerbewährenden Rampse Selbst vor Augen geseh'n, auch als er heran zu den Schiffen Sturmend die Danaer schlug und mit mordendem Erze vertilgte. Doch wir standen und staunten von sern, weil und der Belide Wehrte den Ramps, noch zurnend des Atreus herrlichem Sohne. 395 Mich, des Achiseus Freund, mich trug ein stattsiches Schiff her; Myrmidonen entstamm' ich, ein Sohn des erhab'nen Bolyttor. Der ist reich an Besig, schon alt an Jahren, wie du hier, Dat sechs Sohne daheim, und ich bin der siebente Bruder, Den, nach Troja zu ziehen, allein von den Brüdern das Loos traf. 400 Jest in die Ebene tomm' ich vom Strand her; benn mit dem Frührott Rämpst um die Beste den Ramps floszblidendes Bolt der Achder.

enn bies muffige Barren verbrießt fle; langer vermogen rgos' Ronige nimmer im Bolt zu beberrichen die Rampfluft. Und ber erhabene Greis, Selb Briamos, fagte bagegen: 405 ift bu gewiß ein Baffengenof bes Beliben Achilleus. uf denn, fage mir Alles, verfunde mir lautere Bahrheit, b noch bort an ben Schiffen mein Sobn liegt, oder Achilleus don ibn in Stude gehauen, ibn icon vor die Bunde geworfen. Und ber Befandte ber Gotter, bes Argos Morber, verfette: jeber bie Bunde verschlangen, o Breis, ihn, weber die Bogel; ein, wie Anfangs, liegt er am Schiff bes Reliden Achilleus och in bem Belte des Belben; bereits am zwölften ber Morgen eat er bafelbit; boch gebrte noch nicht an ibm bie Bermefung och bas Gewurm, bas fonft an erichlagenen Mannern fich fattigt. 415 par ibn febleift um den Sugel bes trauteften Rreundes Batroflos itleidlos der Belide, fo oft aufleuchtet das Grubroth; och er entftellt ibn nicht. Selbft fabeft du wohl mit Berwundern, ie er fo thaufa und frifd und fo gang vom Blute gefaubert aliegt, nirgend beflectt; auch fcbloffen fich alle die Bunden, ie er empfing; benn Biele burchbobrten ibn noch mit ber Lange. fo bebuten bie Gotter, Die scligen, beinen geliebten obn im Tode fogar; fie liebten ibn immer im Bergen. Sprach's, und freudig vernahm es der Greis und entgegnete alfo: ut ift's, wenn man, o Rind, die gebührenben Baben ben Bottern 425

arbringt: also vergaß mein Sohn — ach, daß er dahin ift! — 1ch niemals im Palafte der Seligen auf dem Olympos; arum dachten fie sein, auch noch im Geschicke des Todes. ver o nimm zum Geschenke von mir den schönen Pokal hier, ihe mir Schut, und geleite mich hin mit der Hölfe der Götter, 430 aß ich zum Zelte gelange des Peleionen Achilleus. Und der Gesandte der Götter, des Argos Mörder, versette: :eis, du versucht mich Jüngern; indeß du redest umsonst zu, 18 ich Geschenk' annehme von dir ingeheim vor Achilleus. vr ihm bangt mir im herzen, und ihn zu berauben, den herrscher, 435 ag' ich Scheu; leicht möchte hernach mir ein Uebel begegnen. 3ch dich möcht' ich geleiten, und ging's auch ferne bis Argos,

Sorgsam bir mich gesellend im hurtigen Schiff und zu Lande; Riemand griffe bich an und verachtete beinen Geleiter.

Alfo der Spender bes Beils, und fdmang fich empor in ba Bagen, 440

Beifel und glangende Rugel gefdwind mit ben Sanben ergreifend, Und mit gewaltigem Muthe befeelt' er Mäuler und Roffe. Als fie barauf an die Mauer ber Schiff und ben Graben gelanaten Baren die Buter daselbst um das Spatmabl eben beschäftigt. Diese bethaute fofort ber erbabene Bote ber Gotter Alle mit Schlaf; auf ichloß er bas Thor, wegdrangend bie Riegel, Ließ bann Briamos ein und bie glangenden Gaben im Bagen. Alsbald famen fie nun zu bem boben Bezelt bes Achilleus, Beldes die Myrmidonen erbaut für ihren Gebieter Und aus tannenen Balten gefügt; aus wolligem Schilfrobr, 450 Das fie von sumpfiger Biefe gemabt, mar oben bie Dede. Rundher batten fie bann ben geräumigen Sof bem Bebieter Dicht aus Pfablen gezimmert, und nur ein tannener Riegel Sperrte bas Thor: taum ichoben ibn vor drei Danner Aca's, Raum brei mochten ibn öffnen, ben mächtigen Riegel bes Thores, 455 Unter ben anderen Dannern; Achilleus ichob ibn allein vor. Da nun öffnete Bermes, ber feanende Belfer, bem Greife, Brachte bie ftolgen Gefchente binein für ben fcnellen Achilleus. Schwang fich bom Bagen gur Erde berab, und redete alfo:

Biffe benn, Greis, ich bin ber Unsterblichen Einer, hermeias, 461 Und mich sandte der Bater Kronion dir zum Seleiter. Aber ich will nun wieder hinweggeh'n, will dem Achilleus Richt vor Augen erscheinen; es wäre ja nimmer geziemend, Wenn ein unsterblicher Gott so sichtbar Menschen beschirmte. Geh du hinein und umschlinge des Peleus Sohne die Kniee, 461 Fleh' ihn an bei'm Bater zugleich und der lodigen Rutter Und dem geliebtesten Sohn, auf daß du das herz ihm erschütterst.

Also der Gott, und eilte zurud zu dem hoben Dipmpos; Doch held Priamos schwang fich herab von dem Bagen zur Erbe. Ließ den Idaos im hofe zurud, daß dieser die Roffe 470 Bahre daselbst und die Mäuler, und wandelte ftracks in die Bohnung. Bo der erhab'ne Pelide sich aushielt. Drinnen im Belte jand er ihn; seitwärts saßen die Seinigen; zweie davon nur, deld Automedon hier, dort Alkimos, Sprosse des Ares, Baren geschäftig um ihn; kaum hatt' er am Mahl sich gesättigt, 475 datte gespeist und getrunken, und vor ihm fland noch die Tasel. Da trat Priamos ein, sie gewahrten ihn nicht; nun stand er Rah' und umschlang dem Peliden die Knie' und küste die grausen, Menschenvertilgenden Hände, die soviel Söhn' ihm gemordet. Wie wenn Einer, besaftet mit Blutschuld, der in der Peimat 480 Einen Genossen erschlug, auf fremdes Gebiet sich gestüchtet In des Begüterten haus, und Alles erstaunt ihn betrachtet: Also stande der Peld, den erhabenen Priamos schauend. Dort auch flaunten die Andern, und sah'n sich einander in's Antlig. Priamos wandte sich dann mit siehendem Wort an Achilleus: 485

Dent' an ben eigenen Bater jurud, gottgleicher Achilleus, Belder bejahrt, wie ich, an ber traurigen Schwelle bes Alters Steht! Bobl mogen vielleicht auch ibn umwohnende Rachbarn Drangen, und Riemand ift, ber Fluch und Berderben ihm abwehrt. Dennoch, wenn er vernimmt, bag bu noch wandelft im Lichte, Darf er im Bergen fich freuen und bofft von Tage gu Tage, Biebergusehen ben Sohn, ber endlich von Mios beimtebrt. Doch ich Mermfter, (o Gram!) ich zeugte bie tapferften Gobne Beit im Gebiete ber Troer, und nun blieb Reiner mir übrig! Runfzig Sohne befaß ich gur Beit, ba bie Danger tamen; 495 Reunzehn ihrer gebar mir ber Schoof berfelbigen Mutter; Alle die anderen zeugt' ich mit anderen Frau'n im Balafte. Davon bat mir die meisten der flürmische Ares erschlagen; Doch mein Gingiger noch, ber Bolt und Befte beschirmte, -36n, ber tampfte ben Rampf um die Beimat, tobteteft bu jungft, 500 heltorn! Ach, jest tomm' ich für ibn au ben Schiffen Achaa's, Ihn zu ertaufen bon bir, und bring' unermegliche Lofung. Auf denn, fceue die Gotter, Belid', und erbarme bich meiner, Dent' an den Bater gurud! 3ch bin ja noch mehr ju bejammern; Denn ich ertrug, mas nie noch ein Sterblicher, ftredte aum Antlig, 505 Ach, des Manns, ber die Sobne mir mordete, flebend die Sand aus!

Sprach's und erwedt' in bem Delben ber Schnsucht Schmerz um ben Bater,

Daß er ben Greis an der Rechten-ergriff und fanft ihn zuruchschob. Endlich weinten fie nun: an den mannervertilgenden Gektor.
Dachte der Greis und lag vor Achilleus' Füßen fich windend; 510 Mit ihm weint' um den Bater Achilleus, dann um Patroklos Wieder, den Freund; laut hallte von ftöhnendem Jammer die Wohnung. Aber nachdem der Belide das herz mit Thranen gefättigt, Und aus Bruft und Gliedern entfloh'n das Berlangen der Sehnsucht. Sprang er vom Seffel empor, und hob an der Rechteden Greis auf, 515 Sah sein grauendes haupt, sein grauendes Kinn mit Erbarmen, Und anredend begann er und sprach die geflügelten Worte:

Mermfter, furmahr viel Jammer empfandeft bu icon in der Seele! Bie nur magft bu's allein ju ber Danaer Schiffen ju tommen, Unter bie Augen des Manns, der dir fo viele, fo tapf're 520 Sobne vertilat in der Schlacht? Dein Berg ift mabrlich von Gifen! Aber wohlan, nun fet' in den Seffel bich; jeglichen Sammer Bollen wir jest in der Seele, wie febr's uns fcmerge, bearaben! Denn nichts tann uns frommen bie bergdurchichauernde Rlage. Alfo verhangten's die Gotter den ungludfeligen Denfchen, 525 Bang in Rummer zu leben; fie felbft find ledig bes Leides. Steben doch ftete an ber Schwelle bes Beus zwei Raffer mit Gaben, Die fie verleib'n, mit bofen bas ein' und bas andre mit auten. Bem aus beiden gusammen verleiht der erhab'ne Rronion, Diefer empfängt abmechfelnd ein freudiges Loos und ein bofes. 530 Bem er indeg nur Bofes verleibt, den flogt er in Schande; Ueber die gottliche Erde verfolgt ibn feindlicher Sunger, Dag er, von Göttern verachtet und Sterblichen, traurig umberirrt. Alfo verlieben die Gotter bem Beleus glangende Gaben Seit der Beburt; benn boch vor ben Sterblichen allen gefegnet 535 Blangt' er in Reichthums Bulle, ben Myrmidonen gebot er, Und fie vermählten foggr mit dem fterblichen Manne bie Gottin. Doch auch Bofes verlieh ein Unfterblicher, weil er im Saufe Blübender Sohne Geschlecht als Erben bes Reichs ibm versagte. Einen gewährt' er ibm nur, ber frub zu verwelten bestimmt ift: 540 Ach, nie fann ich ibn pflegen, ben Greis; benn ferne ber Beimat Sig' ich im Lande ber Troer und angflige bich und bie Deinen. Much bu murbeft por Reiten, o Greis, als gludlich gepriefen;

So weit Lessos die Marten erftredt, das Gefilde des Matar, Phrygia dort, und hier der unendliche Hellespontos, 545 So weit herrichtest du, Greis, durch Macht und Söhne verherrlicht. Aber nachdem dies Leid dir gesandt die Bewohner des himmels, Loben dir stets um die Beste der Mord und die Schlachten der Männer. Duld' es und jammere doch nicht unablässig im herzen: Denn nichts kann es dir frommen, den herrlichen Sohn zu betrauern, 550 Rimmer erweckst du dir ihn; eh schafft du dir anderes Unheil!

Und der erhabene Greis, Selb Priamos, sagte dagegen: Röthige nicht mich zu figen, indeß mein Geltor im Belt noch Ohne Bestatung liegt; schnell, Göttlicher, löse den Todten, Daß ich ihn sehe mit Augen, und nimm dir die reichen Geschenke, 555 Welche wir hier darbringen: o mögst du dich ihrer erfreuen. Und heimkehren im Gluck, nachdem du zuerst mir gestattet, Länger zu weilen im Licht und Gelios' Strablen zu schauen!

Finkeren Blides versetzte der stücktige Renner Achilleus: Reize mich nun nicht länger, o Greis; ich denke von selbst schon, 560 Pettorn dir zu erlassen; von Zeus her brachte mir Botschaft Rereus' Tochter, des Greises, die Göttliche, die mich geboren. Und ich erkenn's auch deutlich, o Briamos, nimmer entging mir's, Daß dich der himmlischen Einer geführt zu den Schiffen Achäa's. Denn kein Sterblicher wahrlich getraute sich hier in das Lager, 565 Selbst kein Mann in der Blüthe der Kraft; ihn sähen die Wächter; Schwer auch möcht' er die Riegel an unseren Thoren erschließen. Drum laß ab., noch länger im Schwerz mir die Seele zu reizen, Daß ich im Zelt nicht, Alter, sogar an dir mich vergreise, Und die Gebote des Zeus an dem siehenden Greise verletze.

Sprach's, und bebend vernahm es der Greis und gehorchte der Mabnung.

Aber zum Zelte hinaus fprang Peleus' Sohn, wie ein Lowe, Richt er allein; ihm folgten zugleich zwei Wagengenoffen, Held Automedon hier, dort Alkimos, die der Pelide Rach dem geschied'nen Patroklos am wertheften hielt von den Freunben. 575

Die nun schirrten die Roffe zugleich und die Mäuler vom Joch ab, Führten herein zum Belte des Königes rufenden herold,

Boten den Seffel ihm dar, und huben vom ftattlichen Wagen Schnell für die Leiche des Heltor die glänzenden Löfegeschenke, Ließen indeß zwei Mäntel zurud und den kunstlichgewebten 580 Leibrod, daß er den Todten verhüllt hingäbe zur Heimfahrt. Mägde beschied er sodann und hieß sie waschen und salben Heltors Leib, doch serne, des Priamos Bliden verborgen, Daß der Bekümmerte nicht vom Born sich bewältigen lasse, Säh' er den Sohn, und in Wuth aufsamme das Herz des Achilleus, 585

Daß er, ben Briamos morbend, Kronions Billen verletze. Aber nachdem ihn gewaschen die Mägd' und mit Dele gesalbet, Dann mit dem Untergewand ihn umhüllt und dem töftlichen Mantel, hob der Belide die Leiche mit eigener Sand auf die Bahre, Und die Gefährten erhoben sie dann in den flattlichen Bagen. 590 Run wehklagte der Held und rief dem geliebten Batrotios:

Grolle mir nicht, o Patrollos, vernähmeft du felbft in bes Sades Bohnungen, daß ich die Leiche des göttlichen Heftor dem Bater Freigab; denn er gewährte mir nicht unwürdige Lösung. Dir auch fpend' ich ja gerne davon den gebührenden Antheil. 595

Sprach es und eilte jurud in das Belt, der erhab'ne Belide, Sette fich, wo er geruht auf tunftreich prangendem Seffel, Dort an der anderen Band, und fagte zu Priamos alfo:

Run ift Bettore Leiche gelost, fo wie bu begehrteft, Alter, und liegt auf der Babre. Sobald aufleuchtetbas Frubroth, 600 Schau' und fuhre fie meg; jest lag une benten bes Spatmable. Denn auch Riobe dachte, die fconumlodte, bes Mables. Als fie babeim im Balafte fogar zwölf Rinder verloren, Sechs liebreizende Tochter und fechs aufblübende Sohne. Rurnend erlegte bie Cobne mit filbernem Bogen Avollon, 605 Artemis aber die Tochter, die pfeilaussendende Gottin, Beil fich Niobe prablend verglich mit der reizenden Leto: 3wei nur habe die Gottin, und fie fo viele geboren; Aber obwohl nur zwei, doch todteten jene fie alle. Alfo lagen fie todt neun Tage noch; fie zu bestatten, 610 Bar tein Menfch in ber Nabe, nachdem Beus Alle verfteinert: Endlich am zehenten Tage begruben fie Gotter tes himmels.

Dennoch dachte des Mahls die Bekümmerte, mude der Thränen. Run weilt Niobe fern auf einsamen Bergen, in Felsen, Dort auf Sipplos' Höh'n, wo göttliche Nymphen gelagert, 615 Wie man erzählt, ausruhen vom Tanz um den Strom Acheloos: Dort noch nährt sie versteinert das Leid, das Götter gesendet. Auf denn, göttlicher Greis, laß uns auch denken des Mahles: Hauf denn doch Muße, den trautesten Sohn zu beweinen, Wenn du zur Stadt ihn geleitet; fürwahr, viel Thränen verdient er!

Sprach es, und ichlachtete eilig ein Schaf weißwolligen Blieges; Und die Genoffen entzogen bie Saut, und bestellten es forgfam, Schnitten geschickt in Stude bas Fleisch und bohrten's an Spieße, Brieten es bann forgfältig , und gogen es alles berunter. Aber Automedon bot aus zierlichgeflochtenen Rorben 625 Brod ringsber um den Tifch, und Achilleus theilte das Rleifch aus. Und fie erhoben die Sande zum Dabl, bas ihnen bereit ftand. Aber nachdem fie des Trantes Gelüft und der Speise gesättigt. Da fab Dardanos' Entel mit faunendem Blick des Achilleus Buche, fo ftattlich und ebel: er glich unfterblichen Göttern. 630 Much auf Briamos weilte mit faunenbem Blid ber Belibe. Mann er ihm fab in bas eble Geficht und bem Redenden laufchte. Aber nachdem fich die Beiden mit Luft einander betrachtet; Da fprach Priamos erft, ber erhabene Breis, ju Achilleus:

Bringe mich nun auf's schnellfte zu Bett, goltgleicher Pelide, 635 Daß wir gelagert einmal süßlabenden Schlases genießen. Denn mir schlossen die Augen sich nicht mehr unter den Wimpern, Seit vor deiner Gewalt mein Sohn zu den Schatten hinabsank. Rasilos jammr' ich und nähr' ich unendlichen Kummer im Buser Während ich dort im Gehege des Hofs im Schmuze mich wälze. 640 Jett erst hat mich die Speise gelabt, hat funkelnder Wein mich Wieder erquidt; ich hatte zuvor der keines gekostet.

Briamos sprach's, und jeder befahl den Genoffen und Mägden, Alsbald Betten zu ruften im Vorhaus, unten von Purpur Stattliche Polfter zu reih'n und Teppiche drüber zu breiten, 645 Oben zur hulle sodann dichtwollige Mäntel zu legen. Rasch benn eilten die Mägde hinaus, in den händen die Facel, Um zwei Lager fofort in gefdaftiger Gile gu ruften.

Scherzend begann zu dem Greise ber flüchtige Renner Achillens: Lag're dich nun da draußen, o Freund; leicht möchte der Fürften 650 Einer herein hier kommen, ein Danaer, welche beständig Rach dem Gebrauch sich versammelnd um mich Rath pflegen im Belte. Sähe dich Einer von diesen im fliehenden Dunkel der Rächte, Alsbald meldete der's dem Gebieter des Bolks Agamemnon,

Und das möchte die Lösung des Leichnams wohl dir verzögern. 655 Doch nun sage mir noch, und verfünde mir lautere Wahrheit: Wie viel Tage gedentst du den göttlichen Sohn zu bestatten? Daß ich inden selbst rube vom Rampf und webre dem Bolte.

Und der erhabene Greis, held Priamos, sagte dagegen:
Benn du mir denn es vergönnft, den erhabenen Sohn zu bestatten, 660
Burd'st du Gefälligkeit üben, Achilleus, thätest du also.
Sieh, rings schließen die Mauern uns ein, wir mussen das Baldholz Ferne vom Berg herschaffen, und angsvoll zagen die Troer.
Erst denn möchten wir ihn im Palast neun Tage bejammern, Drauf am zehnten bestatten und öffentlich seiern das Festmahl, 665 Aber am elsten sodann ihm des Grabmals hügel erhöhen; Endlich am zwölsten erneu'n wir den Kamps, wenn solches denn sein muß.

Und es verfeste bagegen ber gottliche Renner Achilleus: Dies auch, Briamos, fet dir gewährt nach beinem Berlangen; Greis, ich fielle fo lange ben Rampf ein, als du begehrt baft.

Also der Held, und faßte dem Greis am Gelenke die Rechte, Aus der bekümmerten Bruft ihm jegliche Furcht zu verbannen. Hierauf ruhten fie dort in der vorderen Halle des Hauses, Briamos selbst und Idaos, verftändigen Rathes erfahren. Aber Achilleus schlief in dem innersten Raume des Zeltes,

675 Und ihm lag an der Seite des Brises reizende Tochter.

670

Bahrlich, o Greis, nichts Uebles befürchtest bu, daß du so ruhig Schlummerst im feindlichen heer, nachdem dich verschont der Belide. Jest wohl hast du den Sohn dir gelöst mit beträchtlichen Spenden; 685 Doch dich Lebenden müßten mit dreimal größeren Gaben Lösen die Sohne daheim in Ilios, wenn's der Atride Bütte, der held Agamemnon, und all die Achaer es wüßten.

Sprach's, und bebend vernahm es ber Greis und wedte den herold. Hermes fcirrte den Beiden die Maulthier' an und die Roffe, 690 Lentte fodann in der Gile durch's heer; es gewahrte fie Riemand.

Aber sobald fie zur Furth an den schönhinwogenden Aanthos Ramen, ben wirbelnden Strom, den Zeus der unsterbliche zeugte; Da schied hermes und eiste zurud in den hohen Olympos.

Cos im Safranschleier ergoß sich über den Erdkreis.

695
Sie nun lenkten die Roffe zur Stadt wehklagend und jammernd;
Aber den Leichnam führte der Maulithierwagen: es sah sie Reiner zuvor von den Männern und schönumgürteten Frauen.

Nur Raffandra, so lieblich an Reiz, wie die goldene Rypris,
Stieg auf Pergamos' höhen und sah in der Ferne den Bater

700
Stehen im Bagengeschirr und den stadtdurchrusenden herold,
Auch in dem Maulithierwagen verhüllt dallegen die Leiche.

Da wehklagte sie laut, und weithin rief sie Stadt durch:

Rommt, ihr Manner und Frauen von Ilios, schauet ben hettor, Bar's euch jemals Freude, ben Lebenden wieder vom Schlachtfelb 705 Rehren zu seh'n: er war ja die Bonne der Stadt und des Bolles!

Rief's, und daheim in der Beste zurud blieb keiner der Manner, Reine der Frau'n; sie Alle, von schwerzlicher Trauer ergriffen, Trasen am Thore sodann mit des Leichnams Führer zusammen. Erst sein liebes Gemahl und die ehrfurchtwürdige Mutter 710 Rauften ihr Haar und fürzten hinan zu dem rollenden Bagen, Ihm umfangend das Haupt; ringsher fand weinend die Renge. Bahrlich, den Tag hindurch, die spät sich sentte die Sonne, Hätten sie thränenvergießend am Thor um den hettor gejammert, Hätte vom Bagen der Greis nicht so zu dem Bolke geredet: 715

Beicht und last mir die Mauler hindurchgeb'n; tonnt ihr hernach boch Euch fatt weinen um ihn, nachdem ich in's haus ihn geleitet.

Briamos rief's, und fie traten gurud und wichen bem Bagen.

Doch als jene darauf in den folgen Palast ihn geseitet, Ward er gelegt auf schönes Gestell, und Sänger zur Alage 720 Stellten sie ihm an die Seite, die dann mit jammernden Lauten Trauergesang anstimmten, indeß rings seufzten die Frauen. Hettors blühende Gattin erhob vor Allen die Alage, Während sie Hettors haupt mit den lieblichen händen umfaßt hielt:

Mann, du schiedest vom Leben so jung und lässest im Hause 725 Mich als Wittwe zurud mit dem ganz unmündigen Sohnlein, Dem wir Armen das Leben geschenkt! Ha, nimmer, besürcht' ich, Blüht er zum Jüngling heran: vorher wird Troja vom Gipfel Stürzen, da du hinstarbst, ihr Bertheidiger, welcher die Beste Schirmte, die züchtigen Frau'n und die lallenden Kinder bewahrte! 730 Ja, nun werden sie bald in den räumigen Schissen dahinzieh'n, Und mit den Armen ich selbst! Du wirst dann solgen der Mutter, Trautestes Kind, um dort in schmählichem Dienste zu fröhnen Unter dem eisernen Zwang des Gewaltherrn: oder, o Grauen! Fast dich am Arm ein Achäer und stürzt dich herab von dem Thurme,

Bürnend vielleicht, daß hettor ben Bruder ihm oder ben Bater Oder den Sohn ihm erschlug; benn zahllos knirschten Achaa's Söhne, von hettors handen eniseelt, in's unendliche Erdreich. Denn dein Bater erschien nie sanft in dem Grauen der Feldschlacht. Darum bejammern ihn auch ringsher in der Beste die Bolter. 740 hettor, unnennbares Leid und Bekümmerniß schusst du den Eltern; Doch mir sind vor Allen die bittersten Schwerzen geblieben! Denn nicht konntest du sterbend die Hand mir reichen vom Lager, Dder ein Bort mir sagen, ein sinniges, dessen ich ewig Dächte bei Nacht und am Tag, wehmuthige Thränen vergießend. 745

Also rief sie mit Thränen, und ringsum feufzten die Frauen.

Rlagend erhob auch Betabe nun vor ihnen die Stimme:

Hoftor, o Sohn, mir von Herzen geliebt, wie der anderen keiner! Ach, dich liebten die Götter, so lang du lebtest im Lichte, Und sie walteten dein auch noch im Geschicke des Todes. 750 King mir andere Söhne der flüchtige Renner Achilleus, Hat sie den Held jenseits unfruchtbarer Deden des Meeres, Hat sie gen Samos und Indros verkauft und zur nebligen Lemnos:

Dich, nachdem er das Leben dir nahm mit der Spige des Erzes, Sat er, wie oft! um den Sugel geschleift des geliebten Patroflos, 755 Den du erschlugft, obwohl er ihn nicht von den Todten erweckte! Dennoch liegst du so thauig und frisch und wie eben verblutet Mir im Palast, als hätte der Gott mit dem filbernen Bogen, Phöbos, dich ploglich erlegt, mit sanstem Geschop dich ereilend.

So fprach helabe weinend und wedt' unermegliche Rlage. 760 Run aum Dritten erhob auch helene jammernd die Stimme:

Hektor, Schwager, von herzen geliebt, wie der anderen keiner! Ach, wohl bin ich Gemahlin des göttlichen helben, des Paris, Der mich gen Troja geführt! D wär' ich doch früher gestorben! Schwanden mir doch nunmehr schon zwanzig Jahre vorüber, 765 Seit ich von dannen gestoh'n und die heimischen Gauen verlassen: Dennoch vernahm ich von dir kein Scheltwort, keine Berwünschung. Wenn sonst Einer im hause mich ansuhr, einer der Brüder, Eine der Schwestern des Manns und der stattlichen Frauen der Schwäger.

Dber die Schwiegerin felbst — benn vaterlich fanft ift ber Schwaber — : 770

Warft du immer bemüht zu beschwichtigen und zu vermitteln Mit sanstmuthigem Sinn, mit sansteinschmeichelnden Worten. Dich und zugleich mich Arme bewein' ich benn, trauernd im Herzen; Denn kein Anderer mehr auf Troja's weiten Gefilden Ift mir freundlich und hold; mich flieben ste Alle mit Abscheu. 775 Also sprach sie mit Thränen, und zahllos seufzte das Volk nach.

Briamos aber, der Greis, rief lant gu dem Bolte der Eroer:

Nun schafft Holz, ihr Troer, zur Stadt; nicht fürchtet im Herzen, Daß im Berfted auflauern die Danaer; hat doch Achilleus Mir bei'm Scheiden verheißen an Argos' dunkelen Schiffen, 780. Ch' uns nicht zu befehden, bis zwölfmal nahte das Frühroth.

Priamos rief's; da wurden sofort Maulesel und Stiere Bor Lastwagen geschirrt, und sie sammelten sich vor der Beste, Führten sodann neun Tage das Holz in unendlichen Lasten. Aber sobald am zehnten das Frühroth leuchtend emporstieg, 785 Trugen sie Heltorn weinend hinaus, den gewaltigen Streiter, Legten ihn hoch auf das Todtengerust und entstammten das Feuer.

Doch als Cos am Morgen erfchien mit ben rofigen gingern, Strömte bas Bolt zu bem Scheitergeruft bes erhabenen beftor. Aber fobald fich die Denge vereint und in Reiben geordnet, Lofdten fie glimmende Scheiter querft mit funkelndem Beine Rings am Beruft, wo bas Fener getobt; bann, ohne gu faumen, Lafen bie Bruder und Freunde bes Seftor weifes Gebein auf. Someralichbewegt; von den Bangen berab floß glubend die Thrane. Sorgiam legten fie brauf bas Gebein in ein gold'nes Bebaltnik. 795 Bobl mit purpurnen Deden umbullt aus feinem Gewebe, Sentien es bann in's Gewolbe ber Gruft, und oben barüber Sauften fie bicht an einander gewaltige Blode von Steinen. Alsbald wurde ber Bugel erbobt; rings lagerten Spaber, Dag nicht fonell anfturmten bie blantumschienten Achaer. 800 Als fie ben Bugel erhoben, enteilten fie; aber von Reuem Rebrten fie wieder gurud, an bem flattlichen Dabl fich ju laben, Reftlich in Briamos' Saufe vereint, bes erhab'nen Gebieters. Alfo begruben fie bort ben roffebegabmenden Bettor.

# Anmerkungen.

# Bum breigehnten Gefang.

- 8. 5 f. Die hippomolgen, b. i. Rogmeffer, Die fich von Dild, mahricheinlich Rogmitch, nahren, und Die Abter find frythifche Stamme.
- B. 12. Die thratifde Camos, die homer 24, 78 und 753 einfach Samos nennt, ift die Infel Samothrafe, der Mundung des hebros gegenüber.
- B. 21. Den Ramen Mega tragen mehrere Orte, wo Bofeibon verehrt wurde; hier ift wahricheinlich Die Belfeninfel zwifden Chios und Tenos gemeint.
- B. 54. Settor, welder geboren fich ruhmt son bem ftarten Aronion, b. i. ber fich ruhmt, ein Liebling bes Bens ju fein, unter befonderer Dobut bes Gottes ju fieben.
- B. 91 f. Leltos und Beneteos find bottifde Fifrer nach 2, 494 f. Thoas, ber Cobn Andramons, fibrer ber Actoler nach 2, 638.
- B. 108. Das Bergebn bes Gebieters (Agamemnon) ift fein Be, nehmen gegen Achilleus, bem er feinen Ehrenpreis geraubt hatte.
- B. 128. Athene regt, wie Ares und Gris, bie Bbifer jum Rampfe auf.
- B. 134 f. Die Speere wurden von den tampfbegierigen und ungebulbigen Ariegern mit folder Dacht geschwungen, bag fic bie Schafte bogen.
- B. 152. Ihurm bezeichnet bei homer eine bichtgebrangte, ber Bahl nach unbeftimmte Coar Rriegsvolf.
  - B. 171. Der Bater, Mentor, ber fonft unbefannt ift.
  - 8. 172. Bebann lag im troifden Gebiet am Bufe bes 3ba.
- B. 207. Der Entel Bofeibons ift Emphimachos, ber Cobn bes Rtentos, beffen Mutter Motione von Bofeibon umarmt murbe. Den (B. 184)

- heißt er Entel des Attor. Bgl. 11, 750 f. und die Anmerkung ju 11, 709.
- B. 283. Die Reren find bie Gbttinnen bes Schidfale, welche den Ich bringen.
- S. 299. Die Furcht und ber Schreden (Phobos und Deimos) fin: Sohne und Wagenlenter bes Rriegsgottes. Bgl. 15, 119.
- 9. 301 f. Thratia, der Wohnfit friegerifder Boller, ift auch in gewöhnliche Wohnfit bes Ares.
- Ephyrer und Phlegner, zwei ftreitbare Bolfsftamme Theffaliens, be fic bifters betriegten.
  - 3. 307. Deufalions Cohn. G. ju 12, 117.
- B. 322. Die Grucht ber Demeter, b. i. Getreibe, burch beffer Genug fich die Sterblichen von ben Gottern unterfcheiben.
  - B. 345. Die Cohne bes Rronos, Beus und Bofeibon.
  - B. 363. Rabefos, eine thratifche Stadt am Fluffe Samos.
- B. 366. Ohne Gefchent, mit welchem ber Brautigam die Braut von bem Bater zu erkaufen pfiegte.
- B. 382. Wir find nicht follimme, gefchenkanfordernde Bater, habsuchtige Bater, die viele Brautgeschenke für ihre Thopter verlangen.
- 98. 407. 3mei Querftangen ober Querftabe an der inneren Seite bes Schildes, die besonders jur Spannung der Whlbung dienten. Man be festigte daran auch die Tragriemen und stedte durch sie den Arm, um den Schild leicht bewegen ju konnen. Fast.
- B. 415. Albes, der gewaltige Afortner, der die Pforten ber Unterwelt fest verschließt und geschloffen halt.
- B. 447. Ift es mohl ein entsprechender Erfat, bag Drei fur ben Ginen getöbtet find, nämlich Othryoneus (B. 363 g.), Afcs (B. 387 ff.) und Alfathoos (B. 434 ff.) fur den Ginen Sppfenor (B. 411 f.)?
  - B. 450. Der Behuter, ber gerechte, einfichtevolle Bebieter von Ereta.
- B. 460. Der Grund bes gespannten Berhaltniffes swifchen Briamos und Meneias tagt fic abnehmen aus St. 20, 179 ff. und 396 ff.
- B. 599. Der Chleuber, benen beide Schentel aus Schafwolle geflochten murben, bedienen fich nur die gemeinen Rrieger, wie die Rotrer B. 716. Der Diener bes Agenor, ber wohl teine ich weren Waffen fuhrte, gebraucht fie hier als Binde.
  - B. 643. Sarpalion, ber Führer ber Baphlagonen.
- 2. 745. Auch nach unfern Ideen ift ber Beflegte bem Sieger eine Bergeltung foulbig; folglich bezahlt er ihm feine Schuld, wenn er ihn wieder befleat.
- B. 753. Dem ichneeigen Berge vergleichbar, b. i. gleich einem Berge von ungewöhnlicher Sohe; mas die überragende Beldengroße bezeichnen foll.
- 28. 787. Baris mandes bas Der; bes Detton, infofern er bemirtte, bas biefer nun anders und beffen von ihm bachte.
- 8. 811. Die Geißes ift, goie in ben hebraifchen Urfunden, bas Bif ber Strafe, ber Plage, bes Jones. S. 31, 12, 37.

# Bum vierzehnten Gefang.

- 28. 6. Arfinons' lodige Tochter, Befamede. G. 11, 624.
- 28. 29. Agamemnon mar von Roon vermundet worden (11, 248 ff.), Tydeus' Sohn, Diomedes, von Paris (11, 369 ff.), Odyffeus von Sotos (11, 430 ff.).
- B. 33 ff. Die sammtlichen Schiffe der Achaer wurden langs dem Meeres, gestade zwischen den beiden Borgebirgen Rhoteion und Sigeion, welche zugleich den Flanken des achäischen heeres zur Dedung dienten, aufgestellt. Da nicht alle Schiffe in Einer Linie stehen konnten, so wurden sie in mehreren Linien hinter einander von der Kufte aufwärtst oder stufenartig gereiht, und zwar in der Ordnung, wie die einzelnen Bolter gelandet waren, so daß die Schiffe der zuerst Gesandeten am tiesten landeinwärts standen, die der zulest Gesandeten den hintersten schmasen Raum am Ufer einnahmen.

Die Dintertheile ber Schiffe murben nach bem Lande ju gegen ben Feind gefehrt; an biefen hintertheilen mar auf Neftors Rath die Mauer crbaut. Wiedafc.

- 3. 40. Reftor beugte ben Muth ber Uchaer burch fein Er, fcbeinen.
  - 98. 114. Indeus fiel vor Thebe.
- B. 154. Den Bruder und Schmager, ben Bofeibon, ein Kind bes Kronos, wie Dera felbit, aber burch Beus, ihren Gemahl, mit ihr verfchmägert.
- 8. 200, Sie will an bie Enden ber Erbe gegen, da der Ofeas nos (B. 201) die gange Erbicheibe umftromt und wieder in fich felbst gus rudtehrt.
- 3. 201 ff. Bon Deanos und feiner Gemastin Tethys ftammen bei Domer alle Gitter (vgl. B. 246), wahrend bei Deflodos fammtliche Gbtter- geschlechter und Deanos und Tethys felbft von Uranos und Gaa stammen. Rinder ber Letteren find Rheia und ihr Gemast Aronos, die Eftern bes Beus, des Poseidon und Dabes, der Pera, der Demeter und Deftia.
- B. 279. Die Titanen, die Bruber des Rronos, murden nach Befiegung des Letteren mit diesem von Beus in den Tartarps gestürzt,
- B. 317. Die Gemahlin Frions, eines theffalifchen Ronigs, mar Dia, Tochter bes Deioneus.
- B. 321. Die Tochter bes Bhbnir, Guropa. Apollobor nennt ihren Bater. Agenog.
  - B. 476. Atamas mar ber Bruder bes Archelochos. G. 2, 822 f.
  - 8. 479. Bfeithelben. G. ju 4, 242.
- 8. 499. Go leicht, wie ein Mohnhaupt, hob Beneleos bas haupt bes Ilionens jugleich mit dem helme empor.

# Bum fünfzehnten Gefang.

8. 3. hemmten fie bort an ben Bagen bie Flucht. Rach 12, 76 ff. hatten bie Erver ihre Wagen vor dem Graben jurudigelaffen.

- B. 17. juerft, b. f. por beinen Ditfchulbigen und ch' ich irgend ein andere Magregel jur Bereitelung beiner Unfclage treffe.
- 38. 26 ff. Derakles, (erzählt Apollodoros 2, 7, 1.) auf ber Radfahrt von Troja durch ben Sturm ber hera verschlagen, landete auf der Inset Ros. wo er von den Einwohnern, die ihn für einen Seeräuber hielten, mit Stein mürfen empfangen ward. Er eroberte die Insel und töbtete den Ronig Eurppios, den Sohn des Boseidon, wurde aber im Kampse von Challodon ver wundet. Zeus rettete ihn und bracht ihn glüdtlich nach Argos.
- B. 67. Der Lob bes Sarpebon burch Patrofios wird ergahit 16, 419-503.
- B. 71. Ilios ward eingenommen vermittelft bes holgernen Roffes, ju welcher Lift Athene geratben batte.
  - 8. 119. Heber Deimos und Phobos f. ju 13, 299.
- B. 193. Der Olumpos ift allen Gbttern gemein als ihr Boja fit, die Erbe als der Schauplat ihres Waltens und Wirfens fur Die De fchen und ihrer Berehrung.
- B. 204. Die Erinnnen bestrafen jede Berfundigung gegen Die Rain, alfo auch jede Abweichung von der naturlichen Weltordnung; dazu gehört abe, wie Ehrfurcht vor den Eitern, fo auch Achtung vor dem Familienoberhaupt (bem alteften Bruder). Rafi.
- B. 225. Die himmifden brunten um Rronos, Die Sifenes. G. ju 14, 279.
- 9. 392. Wie Batroffos ben vermundeten Eurappilos in fein Bet führt und bafeibft verpflegt, wird 11, 842 ff. ergafit.
- B. 422. Raletor heißt ein Better bes Dettor, weil Riptios, fein Bater, ein Bruber bes Briamos mar.
  - B. 518. Dtos mar aus Ruffene, einer Dafenftabt in Etis.
  - 2. 519. Der Bhplide, Meges, ein Cohn bes Bhpleus.
- B. 530. Die atteften Panger bestanden (nach ber Befdreibung bes Baufanias) aus zwei gewöldten Studen, von weichen bas eine die Bruft, bei andere den Ruden bedeckte; zu beiden Seiten an der Schulter und unter dem Urme wurden fle mit Spangen und Ringen befestigt.
  - B. 538. Man pflegte bie Delmbafde mit Burpur ju farben.
  - B. 593. Bens' bobes Gebot. Bal. pben B. 231 ff.
  - 25. 705. Ueber Brotefilans f. 2, 698 ff.
- B. 717. Den Rnauf, Die augerfte hervorragende Spihe am trummgebogenen hintertheile bes Schiffes und Die baran angebrachte Bergierung.
- B. 721. Die Melteften, die Geronten, Greife aus ben ebeiften Famifien, die ben Rath bes Ronigs bitbeten (vgl. 3, 146 ff.) und großen Einfuß auf die öffentlichen Angelegenheiten übten, wie fich benn auch heftve burd fie gebunden erflärt B. 722 f.

# Bum fedzehnten Gefang.

- 23. 3u Dobona in Thesprotien war ein Orafel bes Beus, bas liefte Griechenlands, bas von ben Belasgern gegrundet fein follte. Daber wift Beus hier auch ber pelasgifche.
- B. 235. Geller hießen bie alten Bewohner ber Umgegend von Dobona, us bemen die Priefter bes heiligthums genommen wurden. Die Geller heißen broppeten bes Zeus als die Deuter und Ausleger ber ihm jugeschriebenen bratet.
- 28. 328. Amifodaros hieß ein alter Ronig Lyfiens, wo die Chimara ich aufhielt. Ueber die Chimara f. 6, 179 ff.
- 3. 407. Dem frommen Sinne der Alten galt Alles fur heilig, mas n irgend einer Beziehung zu ben Gottern fand. Go heißt hier ber Fifch beilig, weil er als Bewohner bes Waffers bem Pofeibon angehort.
- B. 419. Die gurt fos tampfenden Freunde, die Lyter, die teis
- nen ehernen Gurt unter bem Banger trugen.
- B. 488 f. Solde Ghtterschne, die am Rampfe theilnahmen, find, außer Meneias, dem Sohne der Aphrodite, und Adilleus, dem Sohne der Thetis, auch Jasmenos, der Sohn des Ares, Menestheus, der Sohn des Stromgottes Spercheids, Eudoros, der Sohn des Hermes.
  - 3. 510. Glaufos mar von Teutros vermundet worden 12, 387 ff.
- 3. 572. Bu bei on ober Bubeia war ber Rame mehrerer Stabte; bas hier genannte ift wohl in ber theffalifchen Landichaft Magnefia ober in Phthiotis au fuchen. Wiedafc.
- 8. 625. Sades heißt der reifige von ber Roffen, mit welchen er Die Menfchen auf feinem Wagen in die Unterwelt entführt.
- B. 658. Die heilige Bage Rronions, fier bilblich: die Enticheis bung bes Beus in Begiebung auf ben Gieg ber Achaer.
- B. 859. Das hier Dettor als der Dritte genannt wird, last fich nach ben Scholien baburch erklaren, daß ber Dichter die Gotter (Beus, Apollon und Das Gefchie) als Eine Urfache jusammenfaßte: vgl. B. 845 f. Crufius.
  - B. 867. Beleus hatte diefe Roffe von Bofeidon empfangen nach 23, 277.

# Bum fiebzebnten Gefang.

- B. 9. Des Panthoos Sohn ift Guphorbes nach 16, 808.
- 8. 19. Men ela os ruft den Beus an, bag er ber gerugten Ungebuhr wehre ober fie ftrafe.
- 15. 23. Die Sohne des Panthous find: Euphorbos, Polydamas und Sperenor, ber von Menelaus getobtet marb 14, 516 f.
- B. 73. Die Ritonen, ein friegerifcher Thraferstamm, 2, 846. Dort heißt ihr Anfuhrer Guphemos.
- B. 79. indeffen, magrend bu bich abmufft, Die Roffe Des Achilleus au erbeuten.
  - B. 116. an der Linten des Treffens; bort tampfte Dettor.

B. 150 f. Glaufos mußte nicht, baß nach bes Beus Befehl Apollon ben Leichnam Sarpebons nach Lyflen gebracht hatte: vgl. 16, 667 ff.

B. 250. Trinkt ben gemeinfamen Wein, ber auf öffentliche Roften herbeigeschafft murbe ju den Mahlen, welche ber Obertonig bei befonderen Anlaffen ben Alten ober Geronten ju geben pfiegte.

B. 264. wiber ben Strom, b. i. wider die Stromung bes in bas Meer fich ergiegenden Riuffes.

B. 443. mir, die Gotter, ftatt eines einzelnen Sottes genannt, ba Bofeibon biefe Roffe bem Beleus geschenkt hatte nach 23, 277 f.

B. 514. Aber es ruht bies Alles im Schoof ber unfterbiiden Gotter: namlich, ob baburch ble Troer gerettet werben. Gine gewöhnliche fprichwörtliche Redensart, die Unentschiedenheit eines funftigen Erfolges zu bezeichnen, der nicht in menschlicher Macht liegt. Daber drückt fie zuweilen auch eine Ergebung in den ghttlichen Willen aus. Wiedafc.

B. 546. Der Sinn bes Zeus hatte fich gewendet, infoferne ber Gott fein früheres Berbot wegen ber Theilnahme am Rampfe zurudnimmt und Athene felbft auf das Schlachtfeld herabsendet.

B. 555. Phonix befehligte nach 16, 196 bie vierte Abtheilung Des Myrmidonenheeres.

B. 608. bem Deutalionen, bem Cohne bes Deutalion.

B. 615. Ihm (bem Ibomeneus) tam Roranos jum Beile, indem er ihn noch ju rechter Beit auf den Wagen nahm.

B. 648. ben Bater, Beus: vgl. B. 645.

B. 653. Antilodos war nad Patroflos ber liebste Freund des Achilleus, und wird daher wohl ausgewählt, um dem Lecteren die Trauerkunde ju überbringen-

B. 698. Laobo tos, ein Sohn Antenors nach 4, 87. 36m gibt Antitochos bie Ruftung, um nicht burch ihre Schwere aufgehalten ju werben.

B. 703. Die bebrangten Genoffen, Diejenigen, Die ber eben bin: weggebenbe Untilochos, Reftors Sohn, befehligt hatte.

# Bum achtzebnten Gefang.

28. 85. Thetis murbe mider ihren Willen bem Peleus vermahlt, mas auch aus ihrer Unterrebung mit Sephaftos hervorgeht 28. 431 ff.

B. 119. Gifersuchtig auf Alfmene, die Geliebte ihres Gemafis, hatte Bera ben Sohn berfelben, Berakles, bem Ronige Mpkene's, Gurpftheus, bienftbar gemacht, und verfolgte ihn bis ju feinem Untergange.

23. 120. wenn ein gleiches Gefcie, wie dem heraties, mir bei fimmt ift, namlich ju fterben.

B. 126. Wehre mir nicht, halte mich nicht vom Kampfe gurud: mas Achilleus nach ben Worten ber Mutter B. 95 f. erwarten konnte.

98. 216. Die Worte der Thetis f. 98. 134.

B. 230. entfeelt durch eigene Bagen und Langen, b. i. unter ben Wagen germafent und von ben Langen gefpießt.

Da noch, obgleich bei der allgemeinen Umfehr der Eroer, und da den charn jest mehr an dem Leichnam des Patroffos gelegen war, tein ernfter ampf mehr ftattfand,

- B. 239. Ungern b. i. vor der gewohnten Beit geht auf Dera's Gebot elios unter, nachdem die von der Gottin gewünschte Rettung des Patrolios ilbracht ift.
- B. 266. Alfo ja kommt es. Diese Worte gehen auf ben Inhalt in 269-272;
- B. 267. Der Racht ambrofifches Duntel. Ambrofifch bedeutet nvergänglich, unfterblich, gottlich: baher Alles, mas von den Gbt. rn tommt, (wie hier die Racht) und was die Gotter besien, von homer it biesem Ramen bezeichnet wird.
- 98. 325 f. Menbtios mar aus Opus in Lotris mit feinem Sohne atrofios nach Bhthia gefichen.
- B. 351. mit ber Rraft neunjährigen Balfams. Altes Del arb, wie es fceint, fur toftbarer und wirkfamer gehalten, um bie Faulnis bauwehren.
- B. 399. Deanos heißt ber freifende, ber ftets im Rreife erumftromende, well er freisformig die gange Erdicheibe umfließt und nmer in fich felbft wieder gurudtehrt.
- B. 403. Reiner von Allen mußte bavon, von meinem verborgenen :u fenthalte.
- B. 481. Die funf Lagen oder Schichten, woraus die Schilbplatte jufam, tengelothet war, finden fich nacher bestimmt 20, 271 f.
- B. 486. Die Plejaden, die fieben Tochter det Atfas und ber Pfeione, urden von Beus unter die Sterne verfest, und gehörten zu dem Sternbilde es Stieres, wie die Honden, ihre Schwestern, beren Aufgang die Regenzeit nkundigte; daher ihr Name: Regensterne. Der römische Landmann, verleitet urch die Achnilcheit des griechischen Namens mit vs. Schwein, nannte sie uculaa, Ferklein. S. Bog zu Birgil's LB. 1, 138.

Der Orion ift eines ber fcbnften Sternbilder, norblich von ben Sornern es Stiers.

- B. 487. Das Barengeftirn, Aretos major, ber große Bar, auch ber peerwagen, ber große Wagen genannt, ein Sternbits am nordlichen himmel. is beachtet fiets ben Orion, weil beide Bestirne einander gegenüberstehen, ind badet fich niemals in ber Welle bes Oteanos, weil es für die briliche Erbhalfte nicht untergeht.
- B. 498. Die Blutschuld konnte durch ein Lbsegeld ober eine Buße losekauft werden, oder der Mörder mußte fich durch Flucht in fremdes Land ox der Rache der Bermandten schützen. Wiedasch.
- B. 504. im heiligen Rreis. Der Blat ber Boltsversammlung und ies Gerichtes ift bem Beus und ber Themis heilig.
- B. 535. Rer bezeichnet jede Todesart, befonders ben gewaltsamen Tob. Biedald.

- B. 542. Dreimal tragend, weil es breimal, im herbft, im grubfling und im Anfange bes Sommers, gepflugt wurde.
- B. 557. am Schwab, b. i. je auf bem Buntte, wo fich gerabe bie Schnitter befanben.
- B. 571. Der Linosreigen ober Linosgefang war ein nach bem alm thebaifchen Sanger Linos benanntes lieb. Rach Derodotos (2, 79) war bie Sage von Linos auch über hellas hinaus verbreitet; er fand diefen Gefang in ben Phonifern und Appriern, und in Agppten unter dem Ramen Maneros. Urfpränglich war es ein Alaglied auf den Tod des Linos; später wurde des Wort Linos für Gefang überhaupt, sowohl traurigen als freudigen Inhaltes, gebraucht; aber immer mag er lich durch eine eigenthümliche, sehr kenntliche Weise unterschieden haben. Wiedasch.
- B. 574. Die Rinder waren theils aus Gold, theils aus Binn go bildet braune (rothliche) und weiße.
- B. 592. Dabalos, ein burch Sagen viel gefeierter Bilbhauer, for wegen ber Erwordung feines Schwesterschnes Talos von Athen nach Anossos auf Areta, wo er bem Könige Minos bas Labprinth erbaute und auch der Ariabne, ber Tochter des Minos, einen Reigentanz bildete, der in alleria fünstlichen Windungen und Berschlingungen bestanden haben soll, um die Irrafinge des Labprinthes nachzuahmen, und sich bis in die spätesten Zeiten erbatten bat. Wiedasch.

# Bum neunzehnten Gefang.

- B. 49. Diomedes war in ben Fuß, Obpffeus in die Seite verwunder worden nach 11, 377, 437.
  - 3. 53. Bal. 11, 248 ff.
- B. 60. Artemis bringt den Frauen, wie Apollon ben Rannern, mit ihren Geicoffen plbuichen Tob.
- B. 78. Agamemnon trat nicht in die Mitte ber Berfammlung, weil er fich junachft nur an Achilleus wenden wollte B. 84.
  - B. 104. Ueber Gileithpia f. ju 11, 270.
- B. 116. Das achaifche Argos, b. i. Argos im Beloponnes, jum Unterfchiede von bem pelasgifchen Argos.
- B. 117. Sthenelos, König von Argos, Sohn des Perfeus und der Andromeda. Bon ihm und Reifippe, der Lochter des Pelops, fammt Euroftheus.
- B. 198. Anch anderwarts wird bem Beus als Rader bes Deineides (Beus hortios) ein Eber geopfert, sowie außer ihm bei Schwuren auch helios, ber allfehende Gott, angerufen wird. Bgl. 3, 276 f.
- B. 235 f. auf andres Gebot, b. i. auf eine andere, als die jest foon ausgesprochene Aufforderung jum Rampfe. Das Erwarten einer folden zweiten Aufforderung murbe Jedem Berberben bringen, ber besthalb an ben Schiffen gurudbleiben wollte.
  - 239. Die Gohne bes Reftor, Antilodos und Thrafpmebes.

- 95. 244. Heber Diefelben Gefchente ugl. 9, 122 ff.
- B. 255. Die Stirnhaare bes Opferthieres murben abgeschnitten und als Erftlingsopfer por bem Gebet in die Flamme geworfen.
- 18. 268 f. Das Fleifch der bei einem Eide geschlachteten Opferthiere purbe nicht gegeffen, sondern als etwas Unreines in's Meer geworfen.
- 8. 292. 3fr Gemahl mar ber B. 297 genannte Dones, ber Sohn bes Guenos, Ronig in Lyrneffos im Gebiete ber Riliter.
- 1 95, 327 f. Reoptolemos, ber Sohn bes Achilleus und ber Deidameia, wurde bei bem Bater feiner Mutter, bem Konige Lytomebes, auf ber Infel Storos erzogen.
  - 25. 357. Die, Die Moder 28. 352 f.
  - 25. 359. Des athergeborenen, b. i. aus bem Mether herastommenden.
- 28. 393. Alftimos ift hier und 24, 474. 574. berfeibe, ber 16, 197.
- 3. 401. Die Roffe Zanthos und Balios erhielt Beleus von Pofeis bon ale Dochzeitsgefcheut.
- 95. 411. Des Sottes Gewalt, Des Beus, als bes bochften Lentere ber Gefciede.
- Gefchide. B. 418. Der Gott ift Apollon, der Sterbliche Paris. S. 22, 359 f.
- 8. 419. Die Erinnyen erfceinen hier gleichsam als die Duterinnen ber festen Ordnung der Ratur, "indem fie bem Roffe Zanthos die ihm von der Berg wiedernaturlich verliebene Sprache wieder nehmen."

# Bum zwanzigften Gefang.

- B. 4. Themis ift bei homer mit Beus verbunden als dem horte der Gerechtigkeit, darum auch feine herolbin, welche die Stiter in die Berfamm. fungen ruft.
  - 8. 7. Ofeanos, von bem alle Gotter ftammen (14, 201), fommt nicht mit in die Gotterversammlung; er hat fic nach dem Sturze seines Sohnes Aronos, oswohl dem Zeus untertfan, doch ein geehrter Greis mit dem Range vor allen übrigen Gottern (14, 244), in seine stillen Fluten zurudgezogen und ubt feinen Einfuß mehr auf die gottlichen und menschlichen Angelegenheiten. Wiedasch.
  - B. 53. Rallitolone (Soonbudht) auf Seite ber westlichen Anhhhen nordlich von Troja am rechten Ufer bes Simols. Durch biefen Sugel und die Burg (B. 52) werden die außersten Puntte bes Gebietes bezeichnet, über welches fich ber Rampf eruredt.
    - 3. 92. Bedafos, Stadt im Gebiete ber Leleger am Satnivis.
  - 8. 145. Als Deralles die Tochter Laomedons, Defione, von dem Sees ungeheuer befreite, welchem fie preisgegeben werden follte, hatten die Troer jum Schute fur ihn einen hohen Erdwall aufgerichtet, um fich bahinter ju perbergen, wenn bas Ungeheuer ihn verfolgen wurde.
  - B. 268. ihn hemmte bas Gold bes Dephaftos, b. i. ble Schichte von Gold, die in ber Mitte bes Schilbes lag, nach B. 272.

- B. 275 f. Der außerfte eherne Rand bes Schilbes war inwendig mit meichem leber gefüttert, um das Reiben des Erzes weniger fühlbar ju machen Wiedalch.
- B. 281. des Schildes doppelten Rand, den ehernen und bem bon Leber. G. bie Bemertung ju B. 275 f.
- B. 289. Ober ben Schild, ber eben von ihm bas Berberben entfernte nach 267 ff.
- B. 289. Grundlos bugen um fremde Betummernig, welche Briamos traf burch Schuld des Paris und der Deleng, die alfo nur den Priamos anging und dem Acneias fremd war.
- B. 306. Der Grund diefes Saffes foll nach ben alten Auslegern bie Berlehung des Eides fein, der fich Laomebon, der Bater des Priamos, einfl gegen Pofeidon foulbig gemacht hatte: ihn und den Apollon, die ihm bie Mauern der Burg erbaut, hatte Laomedon um den bedungenen Lohn getanicht
- B. 329. Die Raufonen, weiche am schwarzen Meere nebem ben Baphlagonen mohnten, standen jest auf bem einen Flugel am Meere. S. 16, 428 f. Wiedafc.
- B. 336. trog bem Gefchide, mahrend ihm nach bem Biffen bei Schidfals bestimmt mar, bem Untergange ju enerinnen: pgl. B. 382.
- B. 370. eins foneibet er ab in ber Mitte, b. i. er poffendet es nur jur Daffte.
- B. 383. Otronteus herrichte wohl in Soba, einer Stadt am Imolos in Lodien. Aus Soba foll fpaterhin Sarbes, Die Sauptstadt Lodiens, entstanden fein.
- B. 390. Der Leich ber Rymphe Gngaa, ber gygaliche See ober Gygesfee, lag in ber Gegend von Sarbes am Imolos.
- B. 392. Das Flufichen Spilos ergießt fich in ber Gene von Sarbes in ben hermos.
- B. 404. In der Stadt Delite in Achaia war die Berehrung des Pofeibon uralt: hier hatte der Gott einen betühmten Tempel. Rach Dervodes (1, 148) ward ihm in dem Panionion (dem Berfammlungsorte far alle Jonier) bei Mykale von der Gefammtheit der Jonier ein jährliches Fest unter dem Beinamen Delikon ios (wie ihn hier auch die Urschrift nennt) gefeiert.
- B. 496. Das Getreibe pflegte man im Freien auf feftgeftampften Tennen burd Stiere austreten ju laffen. Biebafc.

# Bum einundzwanzigften Gefang.

- 98. 12. Seufdreden, die Plage fublider Lander, pflegte man durch angegundete Feuer zu verfcheuchen, vor melden fie fich in's Baffer fucteen.
- B. 38. Durch ihre Biegfamteit und burch ihre überall gleiche Dide find die Schößlinge des wilben Feigenbaumes ju Wagentrangen febr geeignet.
  - 28. 41. Der Cohn bes Jafon ift Guneos. Bgl. 7, 468.

- 28. 75. Das Recht eines Schutflebenben, ber unter bem Schirme bes teus ftand, nimmt Lyfaon barum in Anfpruch, weil er einmal von Achilleus n feinem Zelte bewirthet worden war.
- B. 76. bei bir guerft, namlich unter ben Fremben, nachbem ich bas aterliche Saus unfreiwillig verlaffen hatte.

Die Gefchente Demeters, bas Getreide, bie Brodfrucht.

- B. 88 f. Lauthoë, die Tochter bes Altes, gebar von Briamos, wei Sbhne, ben Lykaon und ben Polydoros, der bei Euripides ein Sohn er Betabe ift. Des Letteren Tob fcilbert ber Dichter 20, 407 ff.
- 28. 136. Da ergrimmte noch mehr im Geifte der Stromgott. Fr gurnte fcon über das iconungesofe hinmeheln der Troer in feinen Fluten 146 f.), aber jeht mehr noch wegen der übermuthigen Geringschähung, die Uchilleus gegen ihn aussprach 130 ff. Fasi.
- B. 192. Der Ginn ift: auch bu haft einen machtigen Strom, ben Kanhos, als helfer jur Seite; boch vermag auch er gegen Beus, ber mir jur Seite fteht, Richts auszurichten.
- 3. 230. Go gemeffene Auftrage, ben Ervern beigustehen, hatte Beus nicht gegeben, vielmehr nur ben Gbttern gestattet, nach Reigung bas eine ober an andere ber ftreitenben Bbifer ju begunftigen. Bgl. 20, 22 ff.
- B. 308. Dit Recht und im eigentlichften Ginne nennt Stamanbros ben Sirnois feinen Bruber, weil nach bem Bollsglauben beibe Fluffe Eine und biefelbe Quelle jur Dutter haben. Faft.
  - 3. 383. ruhten fie beibe, Zanthos (Gfamanbros) und Sephaftos.
- 28. 396. Weißt bu noch, wie bu ben Selben u. f. f. 28gl. 5, 326 ff. ebenb. 855 ff.
- B. 412. ber Mutter, ber Berg, welche gurnte, bag Ares nicht bie Achaer mit beschüte.
- 8. 483. Dera will fagen: Beus hat Artemis, beren Geschoffe ben Frauen plotificen Tob bringen, nur ju einer Lowin fur fterbliche Frauen erschaffen, nicht fur mich, die unsterbliche Gbttin, hat nur jene in ihre Gewalt gegeben, um fie nach Gefallen ju tobten
- 8. 492. In Folge ber Schlage, Die fie erhielt, mandte Artemis ihr Saupt ab, um fic benfelben zu entziehen; weil aber hera bei'm Schlagen mit bem Bogen auch ben Rocher hin und her schwang, fleten die Pfeile heraus.
- 25. 511. Die Idgerin, lieblich im Rrange. "Lieblichbefrangt" ift ein allgemeines Beiwort ber Gottinnen, von ber Binde entnommen, womit bie in Reg geschlagenen hinterhaare umfchlungen wurden. Wiedasch.
- B. 515. Apollon eift nach Eroja, wo er auf der Burg Pergamos einen Gis hat.
- 8. 549. an bie Buche, die bem Beus geweihte Buche, die vor bem felifchen Ihore ftanb.



# DO NOT REMOVE OR MUTILA